











Neuseingerichtete und vermehrte

Europa, Asia, Africa und America,

Morinnen

Alle Nationen nach ihrem Habit

in saubern Figuren,

Unber die Länder nach ihrer Lage, Flussen,

Climate, Fruchtbarkeit, Beschaffenheit der Ginwohner, Religion, vornehmften Stadten, Commercien

Macht, Regiment und Mercfwurdiakeiten

vorgestellet werben.

Nebst einem vollständigen Register.

ERFFURES, Berlegt von Johann Michael Funden, Buchh. und Universitats. Buchbrucker. 1738.



### Seehrtester Leser!

(2)S hat der Verleger dieses Wercks gens seine ebemals ausgefertigte Bilder = Geographie wieder aufzus legen, und darinnen dem Berlans gen vernünfftigerManner ein Genüge zu thun sich bemühet. Denn weil in dem ersten Erem clar, viele Städte, und der Länder Eintheilung, onderlich in Europa, da es am nothiasten, nicht berühret worden, so hat er nicht nur dieses in gegenwärtiger Geographie erseßen, sondern uch mit unterschiedlichen bengefügten Sisto nen, und andern remarquablen Sachen diefelbe neuern, und völliger heraus geben wollen. Un denen Schweißern ift zu loben, daß fie dem feel. Herrn Prof. Scheuchzer die Untersuchung ihres Landes anbefohlen, um alles was in na= turlichen Dingen darinne curieuses vorfallt, denen Gelehrten mitzutheilen; und der verftorbene Rußische Monarch Perrus 1. hat durch die Charte, welche er von dem Casvischen Meer durch seine Mathematicos verfertigen lassen, u. der Societät der Wiffenschafften in Franckreich, als ein hohes Mitglied überschicket, deutlich aeeiget, daß dene Gelehrten in Geographicis noch vieles zu untersuchen übrig sen. Solten mehrere

masandiville meren.

rere Regenten grundliche Nachricht von ihren Låndern publiciren, fo wurde man nicht die faft von allen Geographien gemeine Klage boren muffen, daß in dergleichen Buchern unterfchiedene Dinge anders angegeben wurden, als es fich in der That verhalt. Ben Uberlegung deffen, hoffe, es werde der geehrtefte Lefer fich bescheiden, wenn wider vermuthen einige Fehler folten mit eingeschlichen senn, daß man in Geographicis denen Reife-Befchreibungen und andern Buchern, welche gelehrte Leute biervon geschrieben, gefolget, und lieber Glauben benmeffen muß, als daß man felber alle Lander und Städte personlich durchreisen, und eigenhandis ge Beschreibungen machen wolte, als worzu weder eines reichen Mannes Bermogen, noch eines Gefunden hohes Alter binlanglich mare. Ru denen Landern find die neuesten Charten bon Brn. Somannen in Nurnberg gebrauchet morden. Bulest ift zu diefer neuen Edition ein nugliches Regifter gebracht, dadurch das Werckgen einen weit beffern Dus gen, als das vorige geben kan, wenn ein Liebhaber der Stadte und Lander, wo er in Zeitungen oder Converfation eine Stadt liefet, oder horet, alfo bald durch das Register ju recht gewiesen wird. Man wunschet jum Beschluß, daß alle diese Arbeit zur Chre Ottes und Rus Ben des Machsten angewendet werden moge

Erffurth, im Monath Augusti

1737

M. Joh. Jacob Martini.



G. I.

Je Geographis ist eine Beschreibung ber gangen Erbaugel. Die Sache nun, bamit die Geographie zu thun hat ist die gange ErbaRugel und diese weiset mit, daß ich muß einen Unterscheid machen, von der Cosmographie, daß ist von der gangen WelteBeschreibung; desgleichen von der Chorographie, welche nur gewisse Lander bemercket; wie auch von der Topographie, so gewisse Derter und Flecken bezeichnet; und von der Hydrographie, die und das Meer, grosse und kleine Ströhame, und was dabin geboret, vorstellet.

Die Beschreibung aber ber Erb, Rugel fan eingerichtet werben guf breperlen Art. 1) Mathematice. 2) Physice, 3) Politice,

Bu ber Mathematischen Beschreibung gehöret nun ber Globus, welcher ift ein Mathematisches Instrument mit vielen Binien bezeichenet, auf welchem nicht nur die vier Belte heile, Alia Africa, Europa und America, sondern auch das Basser, so die se heile umfliesset, und auf dem Papier in zwey halben Rundungen, vorgestellet werden.

Die Gelehrten haben alfo vier groffe und vier fleine Circul erfunden, durch welche fie den Connen-Rauf wie auch die daraus flieffende Zeiten des Jahres, und die Barme und Ralte der Lander demonstriven. Diefe vier groffen find: Der Horizont, der Meridiaaus, der Equator und der Zodiacus.

Der Horizont ift auf bem Globo ber breite Reiff von Holg, welcher in Pfosten auf einem Fuse rubet, und durchschneibet ben Meridianum Creagweise. Unf den Charten ift es ber auserste beiet te Circul, so um bepde Hamispharia, das ift, holbe Rundungen, gezogen ift. Durch diesen Circul wird die Welt in zwen gleiche Pheile, in die oberste u. unstepfte, oder in die sichtbare u. unst proare gertbeiletz hennach zeiget er die vier Gegenden der Welt, als: Often Westen, Cuben und Roeden; ferner lehret er den Auf-und Riedergang der Connen und Sternen.

Man muß aber diefen Horizont, den man fich nur einbilden muß und deswegen Intelligibilis genenner wird, nicht confundiren mie dem Horizont, oder Gefichts-Linie, der Senfibilis zu nennen, da ich die Aundung des himmels, fo weit ich auf der Erde mit den Augen

feben fan, einen Horizont nennet.

Der Merichanus, ober die Mittags. Linie, iff der groffe Mestingne Circul, der durch bepde kolos um den gangen Globum herum gehet, und tie Erd Augel-in zwey gleiche Theile zerheilet. Auf der Charte zichet tich der Merichanus um die zwey neben einander liegendo Arnispheria herum, welche der Aquaror mitten durchschneibet. Dieser Circul weiset accurat wo Rogen und Wend ift. Weit nun ein Menich, er man sehn, wo er will, des Tages Mittag haben mus, und also auch eine jede Stadt und Ort, die Sonne aber fortlausser, sondern diesenigen gegen Dien zu, baben eher Mittag, als die fonach Wester zu wohnen. Dingegen alle diejenigen, die mir gegen Roben in einer gevaden Linie nach denen Polis zu wohnen. Dengegen Autogeich Mittag, indem Ich, die Sonne und beude Poli in gevader Linie mit einander stehen.

Bon Aquatore mercken wir, daß er uns dazu dienet, daß er die Erd. Angel in Mittag und Mitternacht zertheilet, und ist die kinie, die just in der Mitte des Erd- Kreises durchgezogen wird. Menn nun die Sonne diesen Circul berühret, so ist auf der Erden Tag und Nachr gleich daber er auch Linea weuinodialis, von den Schiffern die kinie geneuntt wird. Doch mussen die Lander ausgenomen werden die unter benden Palisliegen. Diese kinie wird in 360. Grad abgeschilet, die von Westen gegen Aften gezehlet werden, und ein ies ber

ber Grad balt 15. teutsche Deilen; Allio balt die Welt im Umfreise 5400, teutsche Deilen.

Um ben Aquatorem bemerctet man noch eine frumme Linie, Die fich wie eine Schlange berum mindet, und benfelben einmal gegen Morben, barnach gegen Guben burchschneibet. Dieje wird genennet bald Ecliptica, bald die Gonnen: Straffe, bald Zodiacus, ber Thier Creif. Diefer Creif weichet aber fowol gegen Rorben, als gegen Guben vom Aquatore ab, welches jufammen 47. Grad austraget, und biefe machen alfo 705, teutfche Meilen, welches bie gange Breite bes Thier-Creifes. : Auf biefer Ecliptica find immer 30. Grad von einander die gwolff himmliften Beichen abgetheilet, beren fechfe gegen Morben, als

Der Midber,

Der Stier,

Die Zwillinge,

Der Rrebe,

Der Lome,

Die Jungfrau.

Die übrigen fechfe find gegen Guben, als

Die Mange,

Der Scorvion,

Der Schube, Der Steinbock,

Der Wassermann,

Die Fische,

melde bie Sonne alle Jahr einmal burchzulauffen pflegen.

Benn nun die Sonne im Sommer gegen Morben fortrucet, und alle Lage einen neuen Grad anfabet. bis fie an bas Beichen bes Rrebfes tomme, welches ben 22. Junii gefchicht, ba wir ben langften Zag im Jahre haben, fo gebet fle teinen Grad weiter gegen Rorden, fondern febret wieder jurud. und das haben die Geographi mit et ner doppel-Binie auf bem Globo bemerdet, welche Tropicus Cancri genennet wird, bieBeit aber nennen fie Solftitium æftivum; bingegen wenn die Sonne im Binter nach unfer Situation gegen Guben fort: puctet, und erlanget bas Beichen bes Steinbocks, jo ba gefchicht ohn gefehr ben 22. Decembris, und wir alfo ben furgeffen Tag haben,

so lenctet sie sich wieder um, und dieses haben sie auch mit einer bopa pelten Einie bezeichnen wollen, nemlich mit dem Tropico capricorni, und die Zeit genennet Solstitum drumale. Sind also beide Tropici als Grängen des jährlichen Sonnen-Lausses anzusehen Rachdem aber noch ein ziemlicher Strich Landes und Wasser ist, ehe man an die Polos nemlich an die Austersten und die Kälte immer grösser ist, so haben die Gelehrten noch zwen Sireul ersunden, einen gegen Rorden, der Circulus polaris Arcticus, der mitternächtige Ungel Creiß, und einen gegen Süben, der Circulus polaris Anzarchcus, der mittagliche Ungel-Creiß genennet wird. Sind diesem nach die pier kleinen Circul: 1. Tropicus Cancri, 2) Trop. Capricorni, 3) Polaris Arctic. 4) Polaris Anzarcticus.

6. 10.

3mifchen benen Circuln observiren Die Gelehrten noch gemiffe Spatia ober Striche Landes, welche fie Zonas nennen, als da find : 1) Zona torrida, die biBige Begend, welche lieget amifchen ben benben Circulis Caneri und Capricorni, barunter folgende gander find: Mobren-Rand, bas inmendige Land Africa, Dit- Indien, mo bie Bollander zu erft eingeschiffet. 2) Zona temperata septentrionalis lieget zwischen bem Tropico cancri und Polari arctico : Unter diese wird faft gang Europa gerechnet, gang flein Uffen, von Brof. Uffen Armenien, Verlien, ein Stuck von Indien, von ber groffen Zartaren und von China, wie auch bie Inful Japan. 3) Zona temperata auftralis befindet fich awischen dem Tropico Capricorni und Polari antarctico, und begreiffet unter fich bie aufferffe Gpige Africa, bas Caput bonæ fpei, und einen Theil von mittaglichen America, Die Zona frigida feptentrionalis ift mifchen bem Circulo polari arctico und bem Polo arctico, welche Lage ber Erben wegen ber groffen Ralte meiffentbeils vor unbewohnt gehalten wird. Es geboren babin die auffersten Svigen von Schweden und Norwegen, Lappland, Ifland, Gronland, Nova Zempla und Spisbergen. wo bie Ballfische gefangen werben. 5) Die Zona frigida australis wird genennet, mas amischen bem Circulo polari antarctico und bem Polo arctico lieget, und iff meiffens noch unbefannt.

6. 11.

Der Rugen, den die Geographi von den ausgesonnenen Circuln fich versprechen, bestehet darinnen daß sie sowol den Lauff der Sonnen um die Erde herum, als die Beranderung der Jahres Zeiten,

wie auch die Barne und Kalte eines kandes demonstriren können. Denn weil die Sonne das Principium unsers Lichts und Barme ift, dieselbe aber ihre Strahlen theils gerade herunter, per lineam reckam, theils auf der Seite, per lineam obliquam von sich streuch, so sollen die kander, auf welche die Sonnen-Strahlen gerade unser sich fallen, viel hisiger sind, als diejenige, auf welche die Seiten-Strahlen schessen. Boraus ferner leicht zu erkennen, daß in Zona torrida niemals Siß frieren, oder Schnee fallen wird, sondern ihr Winter bestehet in kubler kufft und Regen-Better. In der Zona torrida, und zwar gerade unter dem Aquatore, ist zweymal Sommer, und zweymal Binter: die aber acht Grad von dem Aquatore wohnen, die geniessen zwe; Sommer und zweymal Binter: die aber acht Grad von dem Aquatore wohnen, die geniessen Weiten Binter:

Die unter den Zonis temperatis liegen, empfinden einmal ffarche Barme, und das wird ihr Sommer genennet, und geschicht in der Zona temperata septentrionali, wenn die Sonne in das Zeichen des Krebses tritt, das ist den 22. Junii, hernach einmal starcke Kalte, welches der Binter heisstet, und geschicht den 22. Decembr. wen die Sonne in das Zeichen des Steinbockstritt. Die Ursache ist, weil die Sonne einmal gang nahe, und sodann auch ihr Solftitum aftirum halt da wir den längsten Tag geniessen: und einmal gang weit von und ist, da sie ihr Solftitium hybernum begangen, und wir

fodann ben fürgeften Tag haben.

6. 12

Wenn wir aber die naturliche Gestalt der Erd- Rugel betrachten, so viel als zur Geographie ersorbert wird, und die von GOtt selbst gemachte Iheile derselben des dauen, so tressen wir an Erde und Wasser. Dieses letzte, welches um den gangen Erdbreiß sliesselbet welches um den gangen Erdbreiß fliesselbet met unterschiebliche Nahmen. Denn da tressen wir an : 1) beine und grosse zusten gliese instgemein erwachsen die grossen Growne nehmen, der sich auf den hoben Gebürgen gessammlet, wie inlsseinen, der sich auf den hoben Gebürgen gessammlet, wie inlsseinen, die stagna genennet werden: Die grossen Geen der die ein stillsehndes Gewasser witten in einem Lande sind, nennet man Lacus. 3. Ostium wird genennet der Einflusseines jedweden Strohmes in das Meer. 4) Portus heisset in Sier sein, und bedeutet die Unsurth der Schiffe, wo sie ans dem Weer

)(5

einlauffen, und por ben Sturm ficher liegen tonnen : Diefe merben bismeilen von der Ratur, andere burch bie Ratur und Runff alfo formiret. 5) Fratum, bedeutet eine Meer Enge, wenn amen Ranber fo nabe an einander foffen, bag nur ein fcmaler Strich von bem Meer bargmifchen bleibet und die inmendigen Meere mit ben auffern aufammen banget. Frangofifch beiffet es Detroit, Stalia: mifch Stretto, Spanifch Eftrecho, Griechifch Bolphorus, Teutich eis neStraffe ober Canal. Derfelben merben insgemein 15 gezehlet. unter melchen Die vornehmften in Europa : Das Fretum Herculeum mifchen Europa und Africa, moburch bie Gebiffe nach ber Levante geben : Das Fretum Danicum, der Gund, amifchen Gees land u ber Proving Schonen burch welches man in das Balthifche Deer tomme: Das Fretum gwifchen Grof = Britannien und Franctreich, der Canal genannt, von den Frankofischen Safen Calais, Le Pas de Calais : Der Hellespont ift Das Fretum mifchen Der aufferften Broving Europa, nemlich Theacien, und Alien, bas Meer heiffet Propontis, 6) Euripus.ift ein Deer Gtrubel, ober ein Baffer Birbel, wo bas Meer alles verschlinget, mas ibm zu nabe Lommt, bergleichen ben ben Dorwegischen Cuffen angutreffen. 7) Eftuarium nennet man einen folchen Drt, mo bas Deer braufet und quetritt.und finden fich gemeiniglich, mo fluxus & refluxus maris, bas ift, Chre und Fluth febr farct find, wie ben Engell: und Schottland offtere geichicht. 8) Sirtes, find groffe Sand Singel. worauf Die Schiffe fille figen, wenn fie tieff binein gedrungen : ans bere nennen fie auch Rippen, bas find Felfen in ber Cee, bie entmeber unter dem Baffer verbectet liegen, und Blinde, ober über bas Baffer bervor ragen und Sebende genennet werden, woran bie beften Schiffe gericheitern. Diefe Derter tennen erfahrne Schiff-Leute gar mobl, und buten fic bavor. 9) Das groffe Bele: Meer. ober die offenbare See, lat. Oceanus, melche auffer ber Erben fliefs fet, bat vier Saupt Theile, nach ben vier Winden, als ba find : a) Oceanus Orientalis, bas findianifte Meer, weil Die Indien aes gen über in Mita lieget. b) Oceanus Septentrionalis, bas mitters nachtige Meer, und begreiffet fowol bas Gewaffer, fo mare glaciale, bas megen ber Ralte meiftens gefroren, als basjenige, fo auf ber rechten Geiten von America flieffet, und Spanifch Mar del Nord, Frangoffith Mer du Nord genenuet wird. Oceanus Occidens talisiff bas Atlanbifche Meer, weil bas Geburge Atlas gegen über

in Africa lieget. d) Oceanus Meridionalis, ift das Aethiopische Meer, weil Mohren : Land gegen über zu finden ift. Ausser diesen baben die Geographi noch zwen Meere gesunden, nemlich das auf Spanisch Mar del Zur, lat. Mare Pacisicum, so auf der lincken Seiten von America auf der Charte zu sehen, und das Mare Magellanicum, welches zwischen America, und den undekannten Ländern gegen Mittag anzutreffen ist. Diese großen Weere sühren noch sehr viel ansdere Rahmen von den Ländern, daran sie stossen, z. E. der Oceanus Septentrionalis, with den Jssand genenner das Eiß: Weer, zwischen Großenzitannien und Norwegen heiset er Oceanus Deugledonius, zwischen Zeutschland, holland und Großentrannien,

bas Teutsche Meer,

Wo die Wasser groß sind, nennet man es eine See, ist aber das Masser eingebogen, wird es genennet ein Meer Busen oder Bay, als : die große mittelländische See, welche zwischen Spaien und der Barbarcy herein bricht: Die Ost-See, Mare Balthicum, der Belt, welcher zwischen der Insul Seeland in Dennemarck, und Gothia in Schweden herein kommt: Das rothe Meer, Mare di Mecca genannt; dieses ist der Sinus Arabicus, und kommt aus dem Oceano Indico. Aus diesen inwendigen Meeren kan man in die offenbare See schiffen. 10) Archipelagus, bedeutet einen Iheil des Meeres, der viele Insuln in sich begreistet, als: Archipelagus St. Lazari in Dit: Indien; das Mare Ageum ist der vornehmste, und wird vor andern Archipelagus genennet, er begreistet in sich die Insul Griechenlandes, Thraciens und bes kleinen Asens.

J .. 13.

Ben der Erden sind solgende Puncte zu mercken: 1) Terra coneiner abas feste Land, welches so genennet wird in Bergleichung mit
andern, so mit Wasser umgeben, als: Teutschland, wenn ich selbiges halte gegen Groß-Britannien, oder den Hellespont. Da
bingegen. 2) eine Insul oder Erland rings herum mit Basser
umstossen ist, deren die Geographi vier Etassen gemacht, und theiss
eingetheilet in Große, als da sind : Britannia, Island, Nova Zembla, Japan, Manilla, eine von den Philippinischen Insuln, und Borneo, indem Oceana Indico gelegen: in Mittelmäßige, als: Irva
land, Creta, Sieilien, Sardinien, Java, Ceylon; in kleine als: Cyprus, Corsica. Geeland, Majorca, Isabella: in die Kleinessen, welches
he saft unzehlbar, als: in Mari mediterraneo sind Rhodus, Malta,
Lvica,

Ivica. Minorca, Chios &c. in Mari Balchico; Bothland, Deland. Defel, Rugen, Bornholm : Undere werben gar unter einen general Rabmen begriffen, ats: in Mari Ægeo, die Cyclades und Sporades; in Mari Atlantico, Die Congrifchen ober Fortunate Infula. 3) Salb Infidm, lat, Peninfula, Griechifd Cherfoneli, merben genennet, Die gwar auch mit Baffer umgeben jeboch mit einen engen Salfe an bem feften lande bangen Dergleichen find : Cherlonefus Taurica, mifchen bem Ponto Buxino und bem Mæotischen Sumpfe: Morea in Griechenland : Der unterfte Theil von America. 4) Ifthmus, iff ein fomaler Strich gandes amifchen amepen Meeren, wodurch die Salb. Inful an das felte Land gehanget wird. als in America, mifchen bem Mari del Nord und Mar del Sur, Promontorium, oder Capue, iff eine bobe Spife des feften Landes, welche weit in Die Gee binein gebet, und febr ferne tan gefeben mer-Die Schiffer nennen es Cabo, ju teutsch, ein Borgeburge. Gines ber bekannteften ift, bas Caput bona fpei, bas Borgeburge ber guten Soffnung, fo bas aufferfte Theil ift von Africa ; Das Cabo Verde, fo in bem Mari Atlantico und ben Infuln Hefperides gleich überffebet. In Europa iff bas Nord-Cap berubmt. Gin Berg iff erhabenes Erbreich, fo aber teinen gar ju groffen Umfreif in fich faffet, ale: Der Berg Picus, in ber Tuful Teneriffa. und der Berg Pico de Sr. Georgio, an ber Inful Fagal in America, melde por die bochfen gehalten merben. Bo aber viele Berge aufammen tommen, wird es ein Beburge lat. Jugum genennet. In Buropa, mezben fie mit dem gemeinen Rabmen Alpes bemennet. Dere gleichenin Buropa Die Prengifchen Alpen; Die Alpes pannonica in Sungarn. In Alia ift bas grofte Geburge Tauri jugum, mels thes von Abend in Alia minori, bis gegen Morgen an Inbien fich erffredet. In Africa iff ber berühmte Atlas, ber auch von Abend bis an Wegypten gebet. In America find bie Juga Peruviana, in ben Mittagl. Theile, und werben auf 800, teutsche Meilen lang gerechnet. Bie nun bie Spigen bes Erbreiche Berge genennet merben, affo beiffet man die tieffen Grunde, Thaler. 7) Lieus ober Ora iff ber Rand ober Ufer an einem Deer, wo nun viele Ufer que fammen tommen, und das Baffer neues land anfrulet, nennen es ble Schiffer eine Cufte, diefes aber ift zu verffehen von ben Deer-Ufeen. Benn nun bergleichen auch an ben Rluffen gefeben wirb. nennet man es einen Rand, ober Geffabe. 2) Die

3) Diekander der Erden werden eingetheilet in die unbekannten, die theils um den Polum Arcticum liegen, als da sind: Nova Zembla, Spigbergen, Grönland, Jebso, Jsland, Estotiland, Nova Dania &c. theils um den Polum Antracticum, als: Nova Britannia, Nova Hollandia, Carpentraria, Nova Guinea, Terra de Quirod unter Salomonis Insulin gelegen, Terra virz unter Africa, die Insulin Gagenburg, Nova Seelandia. Und die bekannten, welche sind die vier groffen Welt-Theile, nemlich Europa, gegen Mitternacht, Africa, gegen Mittag, Asa, gegen Morgen, und America, gegen Mother, gegen

5. 14.

Endlich betrachten wir auch die Welt nach ihren Gerrichafften, fo viel nemlich zur Geographie geboret, und weil biefelbe niemals von einem beberrichet morben, als ba Abam noch allein mit feiner Familie gelebet, und die Bolcfer bernach fich Furffen ermeblet,auch Sott ihnen bismeilen felbif Regenten gegeben, fo haben in folgenben Beiten Die Beberricher fich in biefelbe getheilet, und wollen mir Diefelbe abtheilen in zwey Staffen, in Beltliche, als da find : Rapfer: thumer, Ronigreiche, Churfürffenthumer, hernogthumer, Furften= thumer, Margarafthumer, Landgrafichafften, Burggrafichafften, Graffchaffren und herrschafften: in Beifiliche, bergleichen find : Erg-Biffthumer, Biftehumer, Abtenen, Probffepen ac. Dach Diefer politifchen Abtheilung, find die Bander in bentand Charten metffentheils burch fubtile und faft an einander gehangte Buncte, als Durch Grengen abgezeichnet, Die man bernach mit Farben gu illuminiren pfleget, damit eine jebeherrichafft baburch von ber andern tonne diftinguiret, und bem Liebhaber befto beutlicher gemachet sperben.

9. 15.

Ber nun die Sparten vor fich nehmen, die Lagen der Derter nach der Ordnung untersuchen und erleinen will, der muß zusörderst wis sein, die Plagas, oder Gegenden der Welt, nemlich wo Morgen, Abend, Mittag und Mitternacht ist, damit er die Sharten nach dies sen vier Gegenden lege. Weil nun auf den meisten Lands Eharten auf dem Rande die Borte stehen: Oriens zur Rechten Occidens zur Lincken, oben Septentrio, und unten Meridies, so ist es defto leichter die Lage nach den vier Gegenden des himmels anzustellen. Wo aber dies Borte sich nicht sinde, so wird doch zum wenigsten auf der Ebarte

Charte eine Magnet- Radel abgezeichnet fenn, deffen Spite der ge: mablten Rabel febret er fobann gegen Mitternacht, und richtet fein Dielinien oben und unten meifen Die Gradus Geficht auch babin. Longitudinis, Die gur Rechten und Lincken Die Gradus latitudinis eis nest jedweben Dris. Latitudo eines Orts aber bebeutet bie Mois te eines Orts von dem Aquatore, bamit ich wiffen moge, wie weit ein Ort von bent Equatore entfernet fep : Die Longitudo geiget an Die Diftanz von Meridiano primo. Diefe Linien gebrauchen Die Geographi bagu, bamit fie zeigen wollen, wie viel Meilen ein Ort von bem anbern liege. Bu bem Ende haben viele Charten ben Maaf: Stab ber Deilen fchon abgezeichnet, barnach meffe ich mit einem Circlel Die Diftanz, fo tan ich gar leicht bagu tommen. Bo aber entweder bergleichen Scala milliarium nicht abgezeichnet, ober Die Groffe den Maag : Stad überfteiget, fo nehmeich bie Cradus gur rechten ober Lincfen, welche ben Meridianum magnum porfellen, und nehme einen Grad, theile benfelbenin 15. gleiche Theis

le, so ift der Maag Stab fertig, und sodann kan ich benfelben verlangern und perfürken.



41 mm

Neu.

Neuseingerichtete und vermehrte

# Sengraphie,

## EUROPA,

Worinnen

Alle Nationen nach ihrem Sabit in saubern Figuren repræsentiret, anbep die Länder nach ihrer Lage. Flüssen, Elimate, Fruchtbarkeit, Beschaffenheit der Einwohner, Religion, vornehmsten Städte, Commercien, Macht, Regiment und Werckwürdigkeiten, aufgeführet und beschrieben werden zu.

EUROPA.

21



### Von Portugall.

Ortngall, das ersteauf der Charte von Europa, war vor Zeiten Lusiania genannt, hat ein hisiges Clima und traget menig Korn, aber desto mehr Wein, Honig, Oliven, Eitronen, Feigen, und hat gute Vieh-Weiden. Die Juwohner sind von Angesicht braunlich, von mittelmäßiger Statur, dabep civil, steißig umd beständig. In diesem Königreich berrschet die Römische Enstolliche Keligion. Oer König ist Johannes der V. gebohren den 24. Octobs. 1889. bessen dem Maria Ana. Erhoergogin von Desserveich, und die Regierung Monarachisch ist. Die Portugiesen treiben Handlung nach Ostund West-Indien, wadurch sie grossen Sandlung nach Ostund West-Indien, wadurch sie grossen Keichtum ins Land bringen.
Es wird von schohnen Flussen werdstreuter, als 1) Tago, 2) Guadiana, 3) Douro, 4) Mondego, 5) Minho.

Die Gintheilung Diefes Ronigreichs begreiffet Portugall, als

Das groffe, und Algarbien, das Eleineffe Ronigreich in fich.

In Portugal sind 5. Provincien, als I. Extremadura, worinnen die vornehmsten Stadte sind: Listadon, die Königl. Residence, am Flus Tago, eine sesse Stadt, die einen grossen Hase. 2) Cascais, am Tagi Einsius liegend, ist auch sesse und mit einem Hasen verseen. 3) Belem, eine Hestung, wo in der Kirchen der Hieronymiten das Königl. Begrädnist zu sehen ist. 4) Santazein, wo die meisten Oliven wachsen. 5) Leiria. 6) Serudal, ist sesse, with die mit hat einem guten Hasen. 7) Aliubarotia. 8) Tomar, 9) Alanguer. 10) Troja, im Winckel von Meer untstossen.

II. Die proving Transtagana, morinnen 1) Evora, 2) Elvas, eine Grent: Kestung gegen Spanien, an dem Fluß Guadiana, 3) Beja. 4) Villa Vicosa. 5) Portalegre. 6) Olivenza. 7) Estremos. III. Die Proving Beira hat 1) Coimbra, eine Universität und Inquisition. 2) Guarde. 3) Visco. 4) Lamego. 5) Castellbranco, eine Stens-Kestung gegen Spanien, wie auch 6) Salva Terra. IV. Entre Minho e Douro, worinnen 1) Braga. 2) Porta Port, 3) Lima, 4) Valenza de Minho und 5) Moncaon sind Grent: Kestungen. V. Trasos Montes, allhier sind 1) Miranda de Douro. 2) Braganza, 3) Villa Real.

In Allgarbien find 1) Tavila, 2) Silves, 3) Faro, 4) Villa nova,

5) St. Vincente, 6) Lagos, 7) Alcontin.



Die Merckwürdigkeiten sind: 1. Die alte Rom. Wasserleitung ben Elvas, so eine Meile lang. 2. Ein stehender See, nicht weit von Reja, dessen Rauschen bis sechs Teutsche Meilen gehöret wird, darauf ordentlich ein Sturm folget. 3. Ein Brunn, etsiche Meilen von Coimbra, welcher alles, was seine Ober-Fläche berühret, verschliechet. 4. Auf der Spise des Berges Stella ist eine Pfise, in welcher Stücker von Schiffen angetrosser worden, du doch der Berg ben 12. Meilen von der See liegt. 5. Ein selfgamed Opfer in dem Riosser Belem ven Lissadon: Denn es muß die Stadt Tomar der Königin alle Tage, an welchen die Some in Lissadon nicht schene, ein Schaaf geben, welches diese der Ritche in Belem wieder opfert.

### 11.

### Von Spanien.

Europa ist hispanien, von den Griechen Hesperia, i. e. ein Abenbland genannt, ist wie Portugall sebr hisig, und bringet gleiche Früchte mit diesem hervor. Seit dem stinget gleiche Früchte mit diesem hervor. Seit dem stingen nach West-Indien ersunden, haben sie viele Wislinen an Golde, Silber, Herlen und Edelgtseinen aus America gezogen, hingegen ihr eigenes Land ungebauet liegen lassen, welsche ihren angebohrnen Stolk nicht wenig vermehret. Die Religion ist gleichfalls Kömisch-Catholisch in diesem Königteiche. Bu Zeiten Caroli V. war diese Monarchie sehr mächtig und großtintemal man sayet, daß in diesem Reiche niemals die Sonne untergangen, indem in allen Theilen der West dieses Keich seine Länder gehabt, jedoch ist in folgenden zeiten dessen Macht und Erösgar sehr geschwächet worden. Der König ist Philippus der V. ein Pring aus Frankreich, geboren den 19. Decemb. 1683:

Die Fluffe: 1) der Tago. 2) Guadiana. 3) Douro, 4) Ebro.

3) Guadalquivir. 6) Xucar, 7) Segura,

Spanien an fich wird in 14. Provinsen eingetpeifet. In der Mitten find: I. Neu-Castilien, um den Finst Tago herum liegend, ist vor alters bas Toledanische Königreich genennet worden, worins nen diese Stadte merckwürdig: 1) Madrit, eine große Stadt, die Konigliche genannt, weil sie Kestdent und Haupt-Stadt des

M 2

Ronigreiche ift, ibr Umfreif wirb auf 15600. Schritte geschätet. 11m Diele Stadt liegen propre Buft-Baufer, als : Buenretiro, Pardo pper Prado, La Cafa del Campo, Araniuez. 2) Toledo, eine Universität und Ern-Bifibum, ber Ern Bifcoff dafelbft ift in gleich Primas regni, und ber Bornehmfte nach dem Konige. Efcurial, bas berühmte Cloffer S. Laurentii, bariu ber foffbare Tempel, Pantheon, ju ben konigl. Begrabniffen ift. Alcala de Henares, eine Universitat, auf welcher ber Cordinal und Ers Bis Choff Franciscus Xamenius A. 1515, die Biblia Polyglotta, fo 60000. Ducaten gefoftet, Die auch Biblia Complutenfia beillen, ediret bat. 5) Cuenca, am Rlug Canda. 6) Cividad Reale. 7) Guadalaxa. ra, am Il. Henares, auf einen Sugel gelegen. 8) Almana, iff ber Drt, me die Alligrte Armee unter bem Engellandifchen General Galloway pon den Spaniern und Frankofen zu weichen genothiget. Daber ihr ber Konig den Tituleiner Doch-Eblen und Getreuen zu Subren erlaubet bat.

II. Alle Caffilien, lieget um ben fluf Durium, barinnen bie vornebmilen Derter 1) Burgos, fie hat einen Ers-Bifchoff, der mit Dem ju Foledo um den Rang ftreitet. 2) Valladolid, bat nooo. Baufer und eine Univerfitat-a) Avila, eine Univerfitat, bat einen Bifcoff,ber nach Compostel geboret, 4) Segovia, 5) Calaborra, beren Ginmobner vor Altere fo getren gemefen, baf Canfer Augustus feie ne Beib. Guarde aus biefer Stadt genommen.

### Gegen Abend an Portugal floffen

III. Leon, welches bas erfte Ronigreich gewesen, fo fich von bet Mabometifchen Schaveren tog gemacht, und beswegen ben ben Spaniern in toblichen Andencken febet, beffen Lange fich auf 50. Meilen, Die Breite auf 40. Deilen erftredet. Die Saupt Stadt barinnen iff r) Leon, welche ben fchonften Domin Spanien beffe Bet, barinnen 37. Ronige, umd Ranfer Carolus V. begraben liegen. 2) Salamanca, eine berühmte Universitat. 3) Toro. 4) Aftorga. eine Festung. 5) Cividad Rodrigo.

IV. Extremadiera, lieget an ben Fluffen Tago und Guadiana, ift burre und unfruchtbar, bie Stadte find. 1) Badajon, eine Greng = Reffung gegen Portugall. 2) Merida. 3) Traxillo, 4) Alcantara, geboret ben geifflichen Orbens Rittern von Alcantara. 5) Placentia, foll 764. Jahre vor Ehriffi Geburt von den Briechen

and Epiro erbauet, und Ambrolia genannt worden fenn, 5) Albu-

querque, eine Greng: Festung.
V. Andalusia, ehemals ein Königreich am Fluß Guadalquivir, hat ein fruchtbares Land, worinnen die wilden Ochsen gesangen wers den, die zum Stier-Geschte zu Madrit an Johannis: Tage gestrauche werben. Darinnen 1) sevilla, ein Erg. Bisthum und Unixversität.

2) S. Lucar de Brameda, hat einen guten Hasen, darinnen viele Schiffe aus Indien einlaussen.

3) Cordova, wo der Ergeduban zubereitet wird: hier sind Sensea und Lucanus Poeten gebohren.

4) Jaen, eine grose Stadt am Bluß Guadalquivir.

5) Tarista, an der Meer-Enge in einer Insul. Gibraltar, ehemals Heraclea genannt, die ausserssellen verntz. Festung auf dem Berge Calpe, gehöret jego den Engesländern.

7) Cadiz, auf einer Insul. sit einen Festung, und hat einen guten Hasen, wo die Silber-Flotte einzusunken pfleget.

Genen Mittag an ben Mittellanbifden Deere liegen :

VI. Granate, darinnen Granaten, Hnacinthen und Sarbinen gerfunden werden. Die Städte find: 1) Granada, die gröste in die spanien, in welcher 10000. Brunnen gesunden werden, und Granat ellepstel wachsen. 2) Malaga, eine See-Festung am Iberiachen Meer. 3) Almeria, hat einen grosen Hasen und Castel. 4) Loja und 5) Baea, treiben gute Handlung. 6) Muxara, eine sesse Etadt an der See-Kuste.

VII. Murcia, ein kleines Ronigreich, bas bie Mohren gestiffeet, wird Spaniens Lust-Sarten genennet, barinnen 1) Mureia, bie Haupt-Stadt, worinnen König Alphonsus sapiens X. begraben lies get. 2) Carthagena haben die Carthaginenser erbauet, und Carthago nova genannt, unter den Hasdrubal, Corn. Scipio Africanus ein Romer eroberte diese Stadt, und sind in dem Rriege 50000.

Menschen geblieben.

WIII. Valentia, morinnen 1) Valentia, eine Universität und Erth Bischoff sind, wird von den Spaniern die Schöne genennet. 2) Alicante, hat einen guten Hafen, wo viel Alicanten-Bein eingeschiffet wird. Der Rogmarin wächset hier wie ein Wald und Mannes hoch. 3) Kativa, eine sehr alte Stadt. 4) Candia. 5) Villa Hermosa, an den Arragonischen Grenken.

Gegen Mitternacht am Biscaiischen Meer fic ffen: 1K. Gallicia, ein raubes und bergigtes Land, worinnen 1) Com-

21 4 postella

postella, in welche Stadt viele Bahlfarten zu den Gebeinen des heil. Jacobs gescheben, sie hat einen Erg Bischoff und Universität. 2) Corunna, ein schöner Hafen. 3) Tui. 4) Bajonna, eine Festung gegen Portugall. 5) Vigos. 6) Lugo, hat warme Gesund-Brunnen. 7) Mondonedo. 8) Cabo de Finis Terre, ein Borgeburs ge, vontwelchem die Alten gegtaubet, da sey der Bolt Ende.

X. Afteria, ist niemals in der Nobren Gewalt kommen und führ ret der Eron Pring in Spansen von dieser Laudschafft seinen Radtuen, Pring von Usturien. Die besten Städte find 1) Oviedo, eine Universität und Bisspan. 2) Aviles, eine Sandel-Stadt.

) Sancillena, eine offene Gtadt: 4) Vincente,

XI. Bifcaia, hieß vor Zeiten Cantabria, und halt in sich is Bilbao, ein guter Hafen. 2) Laredo. 3) Onnate, eine Universität. 4) Tolosa. 5) S. Sebakian, eine Festung. 6) Foutarabia, am Jus Vicosa, der Spanism und Franckreich scheidet. 7) die Fasanens Insul. In diesem kande lieget ein Ort. 8) La Canza Casa, das Stamma-haus des Geschlechts von Lojola, durund Ignatius Lojola, der Stiffter des Jesuice Orbens, gebohren. 4) Vitoria. 10) Calvacierra, 11) Trevigno, war sonst eine Graffichasse.

Begen Morgen am Dyrenaifchen Geburge liegen:

XII. Navarra, daben zu mercken: Ober-Navarra, gehöret bem König von Spanien. worinnen 1) Pampelone, eine Universität und Bisspun, das unter Burgos gehöret, ist eine alte Stadt, die von Pompejo Merbauet, von Carolo M. aber eingenommen und befes sliget worden. Vor dieser Stadt ist Ignatius Lojola in einer Bestagerung blessivet worden, A. 1520. und hat darauf seinen martialischen Habit in ein Ordens Reid verwandelt, und den Jesuitets Orden gestisste. 2) Tafala, war ehemats die Residence der Navartischen Könige.

Unter: Navarra, befiget ber Konig von Franckreich, und führet bavon den Situl: Ronig von Navarra, wird baber gu Franckreich

gerechnet.

Unter ben Pprenaischen Alpen ift bas Geburge Ronceval bas Sochfte, in beffen Gegenb ber groffe Roland Caroli M. General in

Befocht geblieben ift.

XIII, Arragonien hat feinen Rahmen vom flug Arragon, barine nen vortommen () Saragoffa, eine Universität und Erg. Biffhum.

3) Huelca, eine uprattellniversität, auf welcher Pilatus foll flubiret baben.

haben. 3) Venasque. 4) Balbaftro. 5) Ainsa. 6) Jaeca. 7) Tarracona, an ben Grengen Navarra. In bieser Begend ift ein Flecten Patacina, worinnen der Cardinal Molinos, der Urheber Duictisten gebohren. 8) Albarazin, 9) Calatajud. 10) Tervel.

XIV. Caralonien, ein Fürstenthum am Mari-mediterraneo, bef sen wichtigste Stadte sind in Barcellona, eine handels Stadt, worinnen Ach Carolus III, als König von Spanien aufgehalten, und bat in den letten Spanischen Kriege groffe Belagerungen außgesstanden. 2) Tortosa, und 3) Taragona an der See, sind Unisversitäten und Bishumer. 4) Girona, eine Universität, welche obgedachter Carolus III, angeleget hat. 5) Cardona, lieget in der Mitten dieses Landes. 6) Balaguer. 7) Lerida, 8) Palamos.

Bu Spanien gehören noch die Insuln. 1) Majorca die Grofte2) Minorca die kleinere, ist aber von Engellandern eingenommen und in dem Friedens Schluß ihnen gelassen worden, auf welcher die Stadt und hasen Porto Maon lieget. Bende Insuln werden auch die Balearisch in Insuln von den alten berühmten Schlaudes vern genennet. 3) Toica. 4) Formentera, vor Beiten Ophiusa, lieget wuffe, wegen der Schlangen, die sich daseihst aufhalten. Beinde legtern werden auch Piryusische Insuln genennet, von den Kichten-Baumen, die bier häufig wachsen.

Die vornehmsten Navitaten sind: 1. die Glode zu Bilista in Arragonien, welche bey bevorstehenden Nugluck von sich selbst läutet. 2 Das berühmte Rloster Escurial desten 30. jähriger Bau 200. IsnenGoldes gekoftet, die Schlüssel dazu wiegen 7. Centener, und ist sonst vielkoftbares in diesem Gebäude zu sehen. 4. Die Butter und Bein werden in Spanien nach der Elle verkausse.

nemlich in Darmern und Schlauchen.

Von Franckreich.

Ranctreich das britte Königreich gegen Abend wird lateis nich Gallia, Franctreich jeso von den alten Teutschen Bolckern, den Francken, genannt, die A. 402 die Kömer herausgeschlagen, und es eingenommen haben, ist wegen der Bäyame und Kruchtbarkeit ein gesegnetes kand und träget Bein, Kuttende, Bieh-Zucht Wild Fische, Narmor, Schiefer, Eisen, Kupfer und viele Millionen Wenschen, darunter fast 270000. Beiste und viele Millionen Wenschen, darunter fast 270000. Beiste liche

III. Franțose.



liche gezehlet werben. Die Frangofen find meiftentheile luftigen humeurs und geschickt in Runften und Rriege-Ubungen. Die Meligion ift Romifch Catholifch, aber fie find babey in vielen Grueten unterfchieben von ber Stalianifden Rirchen. In Manufaceuren haben fle einen grofen Borgug, wodurch fie ihren Sands lungen ben Fortgang in auswartigelanber ju mege gebracht, Der regierende Ronig ift Ludovicus der XV. gebobren A. 1710. Der mehr ale ju monarchifch feine Lander beberrichet. In biefem Reiche find 4 grofe Bluffe, ale: 1) Die Geine, ber Gefundeffe. 2) Die Loire, ber Groffe. 3) Garonne, ber Schiffreichfte. 4) bieRhonne der Schnelleffe.

Es wird biefes Reich in 12. Gouvernements getheilet, beren 3. in Der Mitte, ald: 1) Isle de France, barinnen 1) Die Saupt = Ctabt Paris, fo eine Universitat bat, von Carolo M. A. 704. gefifftet, und einen Ers : Bifcofflicen Sig. Auffer biefer Stadt finben fich noch etliche Luft - Schloffer, Verfailles, worinnen ber Ronig offtere refidiret, S. Clou, S. Germain, S. Denis, iff eine Ubter mit einem Buft : Schloff, Fontaineblau, Bois de Vincenne und Marly. Beauvais, eine Stadt, die noch nicht eingenommen worben. 3)

11. Orleans, mar ein Gerkogthum, bas etliche Berrichafften in fich begreifft, als Orleans an fich, beffen Stabte i) Orleans, an ber Loire, bat einen Bifchoff und Univerfitat. 2) Clery. 3) Blaifois, eis ne herrschafft. 4) Beauce, eine Landschafft, die an Isle de France grenget , Darinnen die Stadt Chartres , bavon ber Berkoa von Orleans, Bertog de Chartres beiffet. 5) bie Lanbichafft Perche, ftoffet an bie Normandie, hat Montaigne unb Dreux, gwen Stabte. 6) Vendomis. 7) Le Maine. 8) Anjou, in melder bie beffe Stadt iff Angers. 9) Pietou, eine weitlaufftige Landichafft, beren Stabte, Poitiers, eine ber groffen in Franctreich, und Richelieu, eine vom Cardinal Richelieu neu erbaute Stabt. 10) Aunis, in Diefer Bandichafft lieget Die Stadt Rochelle, 11) Angoumois, beffen beffe Stadt iff Angoulesme, 12) Touraine, barinnen lies get Tours, ein Erg. Bifthum, 13) Berry, mo Bourges bie por nehmfre Stadt iff.ia) Nivernois, bat amo Stadte, Nevers unb Daben liegen amo fleine Sinfuln : La charite, IS) Gaffinols. Isle de Re und Isle de Oleron.

III, Lion balt in fich 6, tleine Provincen, als: 1) Lionnois, Die Gtadt Stadt darinnen heiset Lion. 2) Beaujolois, darinnen find, Beajen und Ville Franche. 3) Fores, die Stadt heiset Montbrison. 4) Bourbonnois, ist das hertgogthum und Stamm-hauf der jegisgen königlichen Familie von Bourbon, die Stadt ist Moulins. 5) Auvergne, die haupt Stadt ist Clermont. 6) La Marche, die besite Stadt ist Guere.

### Drey liegen oben am Canal:

IV. Bretagne, Britannia Minor jum Unterscheib Groß. Britanniens, barinnen bie Stabte: 1) Nances, eine Universität. In dies fer Stadt hatte Heinricus IV. der Ronig ein Stict publiciret, nach avelchen die Resormirten in diesem Reiche gebuldet werden solten, so aber unter dem vorigen Ronige Ludewig wieder abandoniret worden. 2) Vannes, an der See.

V. Normandie, barinnen 1) Ruen, eine Sanbels. Stabt.

Caen, eine Universitat.

VI. La Picardie, ftofet an die Spanische Riederlande, die besten Stadte find: 1) Amiens, 2) Abbeville, die von teinem Feinde erobert worden. 3) die Grafschafft Boulogne.

### Drey liegen zur rechten Hand:

VII, Campagne, darinnen die notablessen Plage : 1) Reims, eine Universität und Erg. Bischun, wo die Könige mit dem heil. Dele gesalbet werden. 2) Rocroix, eine Grens Festung gegen die Riederlande. 3) Meaux. 4) Troyer. 5) Chalons, hier sinder man die Campos Gatalaunicos, wo A. 451. Attila, der Hunnen König 150000. Mann in einer Schlacht verlopren. 6) Chaumont, eine Kestung.

VIII. Bourgogne, wird Nieder-Burgundien genenner, jum Unnterscheid der Franche comte. Die wichtigsten Stadte find: 1) Dilon. 21) Beane, 3) Auxonne, 4) Autun, eine alte notable Stadt. 5) Chalon sur Saone. 6) Verdun, 7) La Bresse, eine Brasschafft mit

her Stadt Bourg.

IX. La Dauphine, davon ber Cron-Pring ben Situt hat Dauphin. Die Stadte find: 1) Grenoble, eine Universität. Rays fir Gratianus hat die Stadt in 4ten Seculo erbauet, pon bem bad Spruchwort: Gratiani tela mentes habent. 2) Dye. 3) Gab. 4) Tallard, eine Grafschafft, womit der König den Marchal de Tallard, der den 13. Aug. 1704, bep höchstädt gefangen, begnadis

get batte. 5) Briancon. 6) Vienne. 7) Valence, eine Univer-8) Montmeliar fitat.

### Drey liegen gegen Mittag:

X. Provence begreiffet etliche fleine Lanbschafften, und Orenge Die beffen Stabte find : 1) Aix, Aqua Sextia, bon ben warmen Babern fo genaunt, bat einellniverfitat und Ert. Bifcoff. 2) Marfeille, eine berühmte Sandels-Stadt, mar ju Beiten der Romer fo machtig, ale eine Republic. 3) Toulon, 4) Avignon, eine Graffchafft, welche ebeteffen Pabft Clemens VI. A. 1348. getauffet, und ift ganger 70. Jahr berDabftliche Stuhl bier gemefen. jeto regieret fie ber Dabft durch einen Legaten, bat auch eine Uniperfitat und Inquisition. 4) Orenge, Oranien geborete fonft bem Ronig von Dreuffen, ift aber gegen ein Aquivalent an Francfreich

abgetreten worden.

XI, Languedoc, an ber Mittellandischen Gee, bat biefe Stabte: 1) Toulouse, eine alte Universitat und Erg-Biftbum. 2) Alby, 3) Carcaffone, mo A. 1672. auf Befehl des Roniges ber Canal gegraben worben, auf welchen man aus dem Mittellandischen in das Aquitanische Meer fabren ton. 4) Narbone, 5) Montpellier, bier find Die berühmteffen Medici. 6) Nimes, 7) Les Sevennes. ein bergigtes Band, movon bie Camifars in ber Sifforie befannt find, die Reformirte gemefen, und unter Unfuhrung Monf. Cavaliers A. 1703, ibre Religion mit bem Schwerd befendiren wolten. aber mit Berluftvieler ihrer Ungeborigen, aus welchen bernach Die Infpiranten bervorgekommen, die überall bekannt worden find. a) Rouffilion, eine Graffchafft, worinnen die Stadt Perpignan,ejne Reffung gegen Spanien, lieget.

XII. Guienna bieff por Zeiten Aquitanien, und balt in fich 1) Bourdeaux, eine Universitat und ein Erg. Biffbum. 2) Saintes. 2) Cahors, in ben Banbgen Quercy. 4) Das Land Gascogne, barin-

nen Aire und Condom.

Auffer biefem Roniareiche war vormals noch bas Arelatifche Ronigreich, und begrieffe unter fich Dauphine, Provence, Burgundien, Savoyen und bas meifte von ber Schweit, es ift aber eingezogen worden.

Die Merchwurdigkeiten find: 1. Der brennende Brunn ben Grenoble, deffen Baffer immer talt ift. 2. Ein Rom. Obeiifcus



ju Arles, welcher aus einem Orientalischen Granat. Stein gehauen, hält in der höhe 52. und unten im Diameter 7. Werck-Schuhe. 3. Ein Schild von Maxiv-Silber, fo 1900. Jahr alt, und ist der Scipio Africanus darauf gestochen-

VI.

## Non dem Herpogthum Lothringen und Franche Comte.

Othringen grenhet gegen Morgen an Esfaß, gegen Abend an Champagne und gegen Mitternacht an Trier und Luremburg, ift ein fruchtbahreskand, hat gute Bergwersche, und ist Komisch-Catholisch. Der herhog von Lothringen ist Franciscus Irephanus, die verwitbete herhogin ist eine Prinkessin aus Franckreich, und hat der jetige König ihr den Mitben-Sik Leebenslang gelassen zu Lunevillezu halten. Stanislaus, König von Poblen hat Krasse des letzen Friedens dieses herhogthum bekommen. hier ist zu betrachten:

I. Lothringen an fich, worinnen 1) Nancy die Saupt-und Ressidens. Stadt, am Fluf Mentre. 2) Vaudemont iff nur ein Flecken ohnweit Nancy, davon sonst der alteste Pring den Nahmen subvet. 3) Pont a Mousson, eine Universität. 4) La Mothe, und 5) Luneville sind zwen Festungen. 6) Saar Louis, eine von Ludewig den XIV. neu-angelegte Festung. 7) Amance, 3) Famez, und 9) Stenay sind seste Colonia, eine von Ludewig den XIV. neu-angelegte Festung. 7) Amance, 3) Famez, und 9) Stenay sind seste Colonia, einer Graf-

fcafft, und ift ein Reich & Lebn.

11. Das Jerhogibum Baar, darinne: 1) Barleduc, am Flus Ornam, die Haupt-Stadt. 2) Lignyen Barois. 3) kongwick, sind Kestungen, die Franckreich behalten. 4) Commercy, wegen dies ses Herhogsthums soll der Herhog dem König in Kranckreich huldigen. 5) Meg, eine grose Stadt an der Mosel 6) Tull, gleiches sals am der Mosel, hat einen Dom S. Srephani, in welchen der fromme Bernhardus begraben lieget. 7) Verdun, eine Stadt an der Maas. Diese sind der Bissbuner, und stehen in Geistlichen unter dem Ers-Bissdoff von Trier, abet die Ober-Landes. Herrschaft gehörer unter Franckreich, welche in Westphälischen Frieden der König zur Beute bekommen.

III. Die



Ill. Die Franche Comte, Boch Burgundien geneunet, grenget legen Morgen an Mompelgard und Die Schweiß, gegen Abend m Bourgogne, gegen Mittag an Breffe und Geneve, gegen Mit\* ernacht au Lothringen, und geboret ju Francfreich. Gie wird ingetheilet in 3 Bailliagen ober Land Bogtepen, in bie Obere, grinnen; 1) Vesoul. 2) Gray. 3) Jussey. 4) Faucogney; In je Mittlere, oder Dolifche Land. Bogten, barinnen 1) Befancon, ine anfebnliche Stadt mit einem Ers. Biftbum und Universität versehen: 2) Dole, eine Universität. 3) Rochefore; In die Une ere Land Bogten, wo 1) Poligny ... 2) Salins. 3) Arbois, 4) Contarlier, am Flug Doux. 5) Noleroy, am Flug Dain. Claude, an den Savonichen Grengen. 7) Orgelet.

Alle eine Merchwurdigfeit ift anzuführen, baff zu Rancy eine von holy verfertigte gante Statua eines Menfichen zu feben, Die fo imfflich gemacht, daß fich alle Glieber baran bewegen laffen, und ven jeder Bewegung die Musculen auf bas aller natürsichste ause

pricken und vorstellen, gleich als ob sie von Fleisch wären.

Von Groß Britannien.

Nog-Britannien die gröffe Inful in Europa, hat diefen Rahmen befomen von Jacobo I. benn ale biefer Konig 1604. Die Bereinigung gestifftet, baf Schottland u. Engelland unter einem Saupte feben folte wurde wegen bes beforglichen Streits, welches Reich im Konigl. Titul voran feben folte, ber Titul angenommen: Ren magna Britannia, Ponig von Groß. Britannien. Es lieget benen Rieberlanden und Francfreich gegen über in Das land iff fruchtbar an Rorn und Bieb Beibe, aber der See. es hat nichts an Wein, über dig hat es Binn, Bley, auch Gold-und

Silber-Minen. Die Commercien find hier in groffen Flor, und ift diefe Ration befonders berühmt wegen der Seefahrt, wie auch im Rriege ju Baffer, welches ihre groffe Flotten und Giege be-Der jegige Ronig ift Georgius Augustus Il. geboren 1683. zengen. Die herrschende Religion in biefen Reichen iff die Reformirte, boch find viele Romifch = Catholische barinnen und Lutheraner. wird aber diefes Reich von allen Geographis in 3. Theile getheilet , nemlich in Engelland Schoetland und Freiand.

Engelland an fich felbit traget feinen Rabmen von bem alten teutfeben Boiche ber Angel Sachfen, untemal ber Sochfene

EUROPA.

#### 18 Groß-Britannische Merchwürdigfeiten.

Konig Egbercus bieses Arich bezwungen A 827. und ben Nabmen angenommen, Konig in Engelland. hier find 3 groffe Fluffe. 1) hie Thems, wird von den zwey Quellen Thame und Iss, Thames Is genennet, und sturget sich unten in die Nord-Cee. 2) Die Trems, entstebet ben Staffort, und fällt in die Meer-Enge Humber. 3) die Severne kommt von oben herunter gegen der Thems über

und gehet in bas Frelandische Meer.

In Engelland tommen nun vor zu betrachten fieben ganbichaff. ten: 1)' ffex, welche zwo Schires, bas ift, Graffchafften bat, tiems lich Mittel-Sex, worinnen London die Daupt-und groffe Stadt bes gangen Reiches lieget, bat eine Universität, und 125, Rirchen. 5000 Gaffen, auch etliche 100000 Menschen und in dem Theile fo Beffmunffer beiffet, ift bas tongliche Schlog Wicheal : undeffex; Darinnen Die Stadt Colchefter, 2) Kent, an ter Deer Enge Pas de Calais, Darinnen Canterbury, eine Ctatt, welche einen Ert Dis Schoff bat, fo Primas Regni ift, und bat die Chre ben Renig ober Ronigin ju fronen. 2) Suffex, beiffet fo viel als Gub Cachfen: barinne lieret Chichefter, eine Sanbels-Stadt. 4; West Sex, an ben Canal hinunter, balt fleine Lanbichafften in fich Die beften Ctabte find Winchester, Portsmuth, Wicht eine Inful, Briftol und Phleymuth, welche grofe Sandels Stadte. 5) Mercia, mit: ten im Lande, fonft Mittel-Ungeln genannt, begreiffet 18. Grafe fchafften in fich unter melchen bie notabelften, Oxford, eine bes rubmte Universitat, welche 18. Collegia bat, Glocefter und Che-Ger. 6) Off-Ungeln, barinnen Cambridge, eine Universitat. 7) Northumberland, gegen Schottland, barinnen feche fleine Lands Schafften, Die von den Städten ihre Rabmen bekommen, barunter Die Vornehmsten Yorck, lateinisch Eboracum, ein Erg. B. fibum. Dubram, Lancafter und Newkaftle, ben melder Ctabt bie groffe Mauer gewendet, die vormals die Romer von einem Meer jum andern zu bauen angefangen, damit burch biefes Dittel bie Cott= lander bie alten Britten nicht weiter überfallen mochten. Dan Mebet nur bie Rudera noch bavon.

Rebift tiefem lieget zur Lincken bas hertogehum Walles, von welchen die Eron. Pringen Erb Pringen von Walles genennet werden, und hat zwen Theile: L70rd. Wallis, welches nach Schottland zu lieget. und begreiffet kleine Graffchafften, als 1) Merioner. Daz rinnen Bala, eine offene Stadt. 2) Deubigh, am Fluffe Cluid. 3) Flat, am Unstud bes Fluffes Dec. 4) Angelly, eine ziemlie.

#### Groß-Britannische Merchvurdigkeiten. 19

be Inful, morinnen Baumaris, Neuburg und Alberfrave, welche ende gute Reffungen und Safen baben.

5) Man, eine Inful auf dem Grrlandifchen Deer, barauf Dulas, Cobey, amp Safen, 6) Caernayan. 7) Montgomery.

Soud-Walle aber tieget unten am Deer, und halt auch fleine landschaften in fich, els 1) Glamorgan, unten in Binchel, darinnen andaff, ein Biffbum. 2) Breeknock. 3) Radnor. 4) Cardian. 5) Caermarden f6) Penbrock, gang unten an Meer, und Milord ein fconer Safen 'S, David, liege an ber Gpige bes Landes.

Schortland lieget Nordwerts an Engelland, und hat viel ine taltere Lufft, als Engelland, ber Flug Tay flieft mitten burch as Band in Die Nord Gee. Muffer bem find noch 4 Eftuaria, amen m Brelandischen Meer, zur linden: Solvvay Fyren, Fyrth of Clyd. Bren jur Rechten, an der Rord. Geeifyrth of Forth, Murray Fyrth.

Es begreiffet dren Ctuck, als Gud. Schottland, welches aus vielen fleinen Landschafften beffebet, die berühmteften Stade find ) Edenburg, die Saupt-Stadt, führet eine Univerfitat und Biffbum. (2) S. Andrevvs, an der Gee. 3) Withern, ein Safen am frelanbifchen Deet. 4) Ayr, mit einen Safen. 5) Dunftafag, oat auch einen Safen. 6) Glasquo, eine Universitat und Erns Bifthum. 7) Dumbriton, ein feffes Caftell.

Rord = Schottland beftebet gleichfats aus etlichen Provingen,bie beffen Stadte find : 1) Brechin, Die haupt Stadt und Biffbum. Dundee, ein fefter Safen. 3) Montrofe, auch ein Safen. 4) Nevvavverdeen, iff eine Univerfitat und Diffthum Bon Aberdeen, nicht weit bavon, wird der Laberdan gebracht. 5) Blgin, wo der Bifcoff von Murray refidiret. 6) Innerner, eine Seffung. Perth. ober S. Johnsthon. 8) Dunckeld, davon bas Deucaledonifche Meer ben Rabmen tragt. 9) Dungysby, ein Borgeburge en ben Orcabischen Insulen.

Die Schottlandischen Infuln, beren find 1) The Westernes, vie westlieben Infuln, an der Babl 44. 2) Die Drcadischen Inuln an der gabt 30. die wenigsten bavon find bewohnet. 3)Die

Schottlandischen Infuln gehören nach Norwegen.

Jerland, Hybernia, lieget gegen über ben benben vorigen nach Abend gu, und hat zwey groffe Fluffe Schenon und Barovv. Begreiffet vier Provincien I) Ultonia, oben gegen Rorden, und halt etliche Coneyen ober Graffchafften in fich. Diefe Stadte find merct:

vi. Miederlander?



nerchvürdig: 1) Londondery, welche die Engellander recht ans gebauet, lieget auf der Insulinisowen. 2) Downe. 3) Dungnal, hat einen Hafen. 4) Charlemons. 5) Armach, das vornehma ke Ers-Bisthum in Irrland.

Il Lagenia, zur rechten Sand, hat 1) Dublin, die Haupt Stabt, ine Universität, so die einsige in dem Lande ist, einen Ertz-Bischoff und Hafen. 2) Garlingfort, ein guter Hasen. 3) Wexford,

ine gute Stadt mit einem Schlof und weiten Safen.

Ill. Connacia, lieget gur linden, darinnen 1) Galloway eine ans

ebnliche Sandels Stadt. 2) Athlone.

IV. Mornania, lieget unten gegen Mittag. Die besten Stabte ind 1) Limmerick, eine Festung. 2) Waterford, hat einen guten hafen. 3) Corck, ein sester Ort mit einem hafen. 4) Balatimo-

e, ift ein grofer Sinus ober Bay.

Unter die Merckwürdigkeiten gehöret: 1. Daß in Engelland eine Mälber,aber doch holy unter der Erden gefunden wird. 2. Daß die Gänse in Schottland auf Sträuchen wachsen sollen, wels bes aber entdecket worden, daß es Ent-Bögel seyn, die auf den Säumen an der See ihre Nesker haben, und wann sie slicke seyn, liegen selbige von Bäumen in das Wasser. 3. Daß Irrland keine instituge Thiere, Engelland aber keine Wölfe, Störche und quackens de Frösche hat. 4. Daß ein Brunn ber Wiggin in Lancashire in Engelland ift, dessen sulphurisches Wasser mit einem Licht kan angeland ift, dessen sulphurisches Wasser mit einem Licht kan angeland ift, dessen, und manchmal gange Tage brennet.

#### VI.

# Von denen Catholischen Niesberlanden.

Je Catholischen Riederlande liegen uns Tentschen gegen Abend, und baben zu Grentzen gegen Morgen die Julichsschen und Clevischen Hertgogtbumer, und das Chursurtenthum Trier, gegen Abend stöff es an die Piccardie und teutsche Meer, gegen Mittag an Champagne, gegen Mitternacht an die Hollandischen Provinzien, Seeland, Holland und Geldern. Das and hat einen fruchtbaren Boden, gute Vieh-Weide, und treibes

#### 22 Miederlandische Merchwurdigkeiten.

grofe Handlung, tonft find die Einwohner febr fleißig, und zur Sambelschafft gebohren, welche ihnen groffen Reichthum bringt. Die Religion, wo der Rom. Känier und König unfranckreich die Dierband haben, ift Rom. Catholisch, wo aber die Hollander herrschen, werden allerhand Religionen geduldet. Der Horkog von Lotwingen führet die Statthalterschafft im Rahmen des Kanfers. Dieses Land wird durch anschnliche Flüsse durchströhmet, der gleichen die Mosel, Maaß, und die Schelbe 2c.

Die Catholischen Niederlande werden in X. Provinsien eingescheilet, welche sind 1) Artois, 2) Flandern. 3) Hennegau, 4) Namur. 5) Luxembourg. 6) Limbourg. 7) Geldern. 8) Brabant. 9) Antwerpen. 10) Mecheln, welche awen lestern

aber zu Brabant gerechnet werden.

I. Arrois, iff ein treffich Fruchtreiches und mit allen Borrath verschenes Land, liegt unten an Francreich darinnen ift 1) Arras, die Hauptstadt, am Flusse Scarpe. 2) St. Omer, an den Flandrischen Grengen, am Flusse A. 3) Lillers, zwischen St. Omer. und Arras, an den Flandrischen Brengen. 4) Hesdin, nabe an der Piccardie. Diese Proving begreisst zusammen in sich 10. Städte und 757. Dorffer.

II. Flandern, liegt am teutschen Meer, in welchen 1) Gent. an ber Schelbe, in welcher man 3000. Saufer zehlen will. 2) Bruge, am Waffer Rega. 3) Oftende. 4) Nieuport. 5) Dunkircken, liegen alle an ber Oft-See. 6) Riffet, eine importande

Restung nabe ben Artois.

ill, Hennegau, in welcher notabel find: 1) Bergen, fo mitten int Canbe. 2) Valenciennes, an ber Schelbe nach Art ois zu. Diesfer Land hat 24. Stabte, und 950. Dorffer.

IV Namur, eine Graffichafft, allmo 1) Namur, ander Maag, 2)

Charleroy, an der Daag nach Francfreich ju.

V. Luxemburg, mit der Stadt Luxembourg, eine vortrefliche Bestung an der Elg, in dieser Proving find 23. Stadte und 1108. Dorffer.

VI. Limbourg, allmo 1) Limbourg, am Flusse Feje. 2) Wick, an ber Maase, gleich Maskid über, sind Herbog-

thumer.

VII. Geldern, fonicht mit dem hollandischen Beldern muß verwechselt

50.00

wechfelt werden, liegt zwiichen Brabant und Julich, in welchen zu merchen. 1) Geldern, eine importande Festung, liegt am Flusse

Riers. 2) Ruremont, liegt an ber Maag.

VIII. Brabane, ist eine lustige und fruchtbare Proving, in welcher norabel sind: 1) Brüssel, die Restdenz des Gouvernanten in den Räpserlichen Riederlanden.

2) Læwen, allwo eine Universität, darauf ehemald zu einer Zeit 9. königliche Pringen, 24. Derhoase 19. Grasen, und eine grosse Zohl Ebelleute studieret haben, tiegt obngesehr vier Meilen von Brüssel.

3) Bergen od Zoom an der Schelbe nach Flandernzu.

4) Herzogenbusch. Liegtweiter zur.

Mehten an der Maas.

5) Maktich, eine Considerable Festung, liegt an der Raas nach Teutschland zu.

6) Gemblours, liegt an den Grenzen von Namur.

1X. Antwerpen, ober Antorff, iff nur eine einige Stabt, und wird gemeiniglich zu Brabant gerechnet, liegt an der Schelde, und was beute zu Tage Amsterdam ist, war vor diesen Antwerpen.

X. Mecheln, wird gleichfalls ju Brabant gerechnet, liegt am Fluffe Dein, fast mitten in Brabant, nicht weit von Bruffel und Lo ven, und wird die herrlichkeit von Necheln genennet, ift nur eis

ne Stadt.

Hieber geboret and das Stifft Luttig, so mitten in den Spanis schen Riederlanden lieget, und mehrentheils zu Teutschland gezos gen wird. Bur Rechten liegt Limbourg, zur linden Brabant und Ramur, unten iff Lurembourg, und oben Geldern, die Hauptstadt iff Luttig, liegt ander Mags.

Die Merckwürdigkeiten sind: 1. die grosse Glocke zu Gent; sie wiegt 11000. Pfund. 2. Berschiedene schwimmende Jusuln auf dem grossen Teiche zu Gr. Omer, auf deren einer eine Kirche und Brudardiner = Klosser gebauet. 3. Der Mineralische Spaers Sauer Brunn, welcher wegen seiner Krafft in der Medicin Weltsbefannt ist. 4. Das Echo zu Brussel, so eine einfache Stimme 15. mal wiederholet. und 5. Die grosse DourKirche zu Unswerpen, welche 66. Capellen in sich sasser.

25 4

VII. Bon



#### VII-

# Von denen vereinigten Nieder-

Je vereinigten Nieberlande grangen gegen Morgen an Teutschland, gegen Abend und Mitternacht an das teut-? fibe Deer, gegen Mittag an Die Spanifchen Rieberlan-Das Land ift febr fumpficht, und baber ein unfruchtbar, und an fich armfeelig Land, bat aber bennoch einen Uberfluß an allen Dingen. Die Einwohner find arbeitfam, und faft die beffen Gol-Daten gur Gee, ihr meiftes Thun ift Die Rauffmannschafft, fie legen fich aber auch auf bie Studia, find offenbergig, getreu, und die Frem beit ift ibr Element. Die Reformirte Religion ift die Bornebm= fe, doch werden um der Sandlung willen allerley Religionen gebultet wenn fie nur fich rubig balten. Gonff batten die Sollander die Pringen von Dranien ju Ober-Statthaltern, welche Stelle anjego vacant ift, und bemubet fich ber jetige Ronig in Engelland Georgius febr, baf bie herrn General. Staaten ben jest-lebenben Pring von Dranien, fo des Ronigs in Engelland Tochter bat, zum Stattbalter nehmen mochten. Beider Sache Musaana bie Beit lebren wird. Die Sollander bandeln in die gange Belt, aus Teutschland, Boblen und Lieffland bolen fie Rorn , aus Spanien. Bortugall und Franctreich Bein, aus Engelland Bolle, aus Dens nemarct und Litthauen ihr Bieb, aus Rormegen und Schweben Solf gum Schiffbau und ju Pfalen unter bie Saufer, aus Dff= und Weff : Indien Speceregen, Mineralien und toftbare Gefcmeibe, welche fie an andere Rationen wieder verhandeln, melches ihnen unfäglichen Reichthum bringet. Aufer bem grofen teutichen Meer und ber Guber-Gee, find noch viele andere Cchiffreiche Kluffe in bem Lande, bergleichen ber Rhein, fo in verschies Dene Urm fich theilet , und jedweder feinen eigenen Dabmen bat. Die Maaf, die Babl, Sifel Lect zc. find Arme bee Rheine, und fallen jum Theil in die Maag, theils aber ins Meer.

Diefes Land mird in fieben Provinzien eingetheilet, welche find 1) Holland, 2) Seeland. 3) Utrecht. 4) Rieber Gelbern und Zütphen, 5) Ober-Mel, 6) Grönigen. 7) Friesland,

1. Holland, liegt am teutschen Deere, und ftoft unten an Bra-

bant und Geeland. Die notabelften Stadte find ; 1) Amfterdam, nicht meit von ber Guber Gee am Rluffe Amftel, bier bat bie Dit = und West-Indianische Compagnie ihren Gis, und ift obn Ameifet die reichfte Sandels Statt in gans Solland, ig gong Guropa. 2) Harlem, liegt barneben gur Lincten, man fagt, bag bie Buchbrucker-Runft fen bier erfunden morben. 3) Leiden, Die bes rubmte Universitat, licat zwischen Sarlem und Gravenbag gegen Die Nord-See zu am Rhein, wiewol ber Abein bier einen Graben abnlicher, ale einem Kluffe fiebet. 4) Gravenhag, bas groffe Dorff in der gangen Welt, wo alle Gefandten frember Beren relidiren. auch ber grofe Rath von Solland bier gufammen fommt lieat nicht weit von ber Morber: Gee. 5) Roterdam, ift nach Umfterbam tie beffe, liegt am Fluffe Merve, nach Brabant ju. 6) Dortrecht, iff der Ort, wo der bekannte Synodus Dortracena A. 1618. iff gehalten worden, in welchen die Arminianer find verdammet, und von Stund an jum lande binaus gejaget worden, anjego find ihrer viele aber mieber barinnen, die Stadt liegt auf einer Inful fo die Maas und Waal formiren nach Brabant zu, fie mird insgemein nur Dore geschrieben.

II. Sceland, bestebet auß 6. Insulin, ale i) VValchern, in messher Mittelbourgh und Vlisingen. 2) Sud Develand, assme Goes, 3) Nord-Develand, 4) Duveland, assme Vianen. 5) Schoven, in mel-

der Ziricfee. 6) Talen, allwo Talen.

III, Utrecht, liegt an ber Suber-See gwifchen holland und Belbern, allwo i) Urrecht, fo megen ber Universität bekannt, liegt mitten in ber Broving. 2) Amersford, liegt aur Rechten nach

Gelbern gu.

IV. Nieder-Geldern und Butphen, in welchen norabel 1) Nimmvegen, so wenen des Friedens, welchen der Kapfer mit France reich A. 1697. geschlossen, vekannt iff. liegt an der Baal. 2) Bommel, liegt bester zur Eincsen an der Baal. 3) Tiel liegt gleichfalls an der Baal. 4) Arnheim, am Rhein. 5) Hardervvick, an der Guber Eee. 6) Zurphen, liegt in der Grafschaft gleiches Nah mens. 7) Berg, eine frene Grafschaft.

v. Ober Ifiel, allwo i Deventer die haupt Ctabt liegt an der Jet. 2) Zvvoll, hat besondere Privilegia und die Mund Gereche tigkeit, liegt an der Jifel. 3) Campe, ein wohl befelligter Ort, an den Ausflug der Ifiel in die Suber: See. 4) Coevorden, eine vertwessiche Festung, inten nach Teutschland zu.

VI. Gröningen liegt weiter hinauffan der Nord-See, darinnen ist 1) Gröningen, die Hauptstadt, liegt am Flusse Uhamitten in der Proving. 2) Leifziel, ist ein festes Schloff und Hafen, liegt bester zur Nechten am Ausstuß der Ems. 3) Damm liegt an eben den Ausse.

VII. Friesland, liegt an der Suder-und Nordiee , davinnen Leuwarde, die Haupt Stadt. 2) Harlingen an der See, eine groffe und reiche Handels Stadt. 3) Dochum, an dem Teutschen

Meer.

Die Infuln oben ben holland find 1) Texel. 2) Vlieland, 3) Schellingen. 4) Omeland, 5) Schiermong, und einige fleine.

Die Werchwürdigkeiten find. 1. Zwey megingene Becken in welchen 365. Rinder, fo eine Hollandische Grafin auf einmal ges bobren, A. 1276. find getauffe worden. 2. Das koffbare Stadts hauf in Amsterdam, welches ein lauteres Bunder. 3. Ein ans Menschen-Gedarmen versertigtes Mannes hemde. 4. Ein in Stein verwandeltes Brod, und viel anderes mehr, so zu Leiden kan gesehen werden.

VIII.

## Von der Schweiß.

Te Schweiß lieget zwischen Iprol und ber Franche Comte, und ift voller Berge und Balber, in ben Thalern aber giebt es fcbone Trifften vor bas Biebe; an etlichen Orten machfet auch Wein : Dech und Terpentin haben fie im Ubers fluß; Man findet auch marme Bader und Befund Brunnen barin-Die Einwohner find groß von Statur, ftarden Gliebern und tapffer, daneben getreu, desmegen fie auch von andern herrn gur Leib Guarbe gebraucht werben : Und weil ihr Land fie nicht alle ernehren tan , fo verdingen fie fich an auswartige Potentaten gu Solbaten. Bor biefen geborete biefes Land jum Romifchen Reich, welches feine Land-Bogte Dafelbft bielte, ale biefe es aber zu grob machten, jagten fie biefelben zum Lande bingus, und machten ein Bundnig unter einander A. 1320. ihre Frenheit mit Gewalt gu behaupten, welches fie die Evdgenoffenschafft nenneten, bis fie ends fich im Weftphalischen Frieden A. 1648. ihre vollige Frenhein erbalten baben. Diefe Republique vermaltet ihre gands Befchaffte Durch 28 VIII. Schweißer.



burch Burger-Meiffer und Schultheifen, ben Rrieg durch Banier. Deren, und das Cammer-Befen burch Sectel Deifter.

Das gange Corpus Diefer Republique beffebet Studen. Erftlich bie Epbgenoffenschafft, bernach bie Schweike. rifche Unterthanen, und die Schweißerifche Bundesgenoffen.

Die Schweiterifche Epogenoffenfcafft beffebet aus XIII. Cantons, beren brep oben liegen : Burch, Schaffhausen und Bafel.

Drep gur Lincen : Solotburn, Bern und Frepburg.

Drey jur Rechten : Uri, Glaris und Uppengell.

Bier in ber Mitte: Schweiß, Bug, Lucern und Unterwalben. Biere find Reformirter Religion, als Burt, Bern, Bafel und Schafbaufen: Gieben Romifch Catholifch : Lucern, Freyburg, Colothurn, Bug, Schweiß, Uri und Unterwalden. Zwen find vermifcht, von Reformirten und Catholicen, als Glaris und Appensell.

Die Schweiterifchen Untertbanen liegen theils gegen Zeutschland, als i, bie Grafichafft Baben, ift megen ber warmen Baber betannt. A. 1712. eroberten Die Reformirten Cantons Burch und Bern diefen Ort, und ichleiffeten das Caftell. 2) Die Grafichafft Roure, ober bie Frey Memter, barinnen Brenngarten, eine Stadt nicht weit von Bug und Lucern. 3) Die Landschafft Turgove, unter dem Boben-See. 4) Das Rheinthal, ein gutes Bein-Land awifchen bem Rheine und Appengell. 5) Die Graffchafft Sargane lieget Blaris jur Rechten. 6) Gafter, ein Landgen gegen bem Burder Gee.

Theils gegen Franctreich , ald 1) Murten. 2) Granfee. Orben, find Stadte, welche Bern und Frenburg wechfels meile

burch ihre gand Bogte, fo einander ablofen, regieren.

Die theils gegen Stalien liegen, find Land Bogtepen ober Meme ter an ben Stalianifchen Grenken, bie fie von bem Deplandifchen Bergoge betommen baben, als; 1) Lugano, 2) Locarno, 3) Mendrifio, 4) Valmagia, 5) Bellenz, 6) Valbrenna, 7) Riviera.

Uberdig baben bie Cantons Unterthanen, die nur auf gemiffe Beife etwas fich untergeben, im übrigen bas Jus vita & necis por fich behalten, als: 1) Arau. am Flug Aar Hebet unter Bern,wo bigs weilen Zag. Sagungen gehalten merben. 2) Bifchoffiell, eine fleis ne Stadt im Thurgavv. 3) Bruck, 4) Dieffenhoffen am Rheine. 5) Gerfau, ein Rlechen am Lucerner Cee. 6) Rappersweil an Rurcher: Gee. 7) Stein, am Rheine, mo er aus der Gee beraus fommt. 8) Winterthur, im Canton Burch. 9) Bopfingen nicht meit pon Arou.

Die Schweiterifden Bunbesgenoffen find : 1) bie Graubun= ber, lat Rhati ober Grifones, beren Republique aus brepen Liguen beffebet, als : Die Obere Ligue, neben Uri gegen Morgen, bat die Stadte, llanz und Thuffis : Die Ligue des Gottes- Saufes, worinuen Chur die Saupt - Stadt ift: Die Ligue ber gelen Berichte. beffen Saupt. Crabt ift Manenfeld am Rhein. Diefe Graubuns Der baben auch Unterthanen, als 1) Gleve, eine Graffchafft am Commer: Gee. 2) Das Veltelin, ein fruchtbares Landgen an Stas lien. 3) Bormio, eine Graffchaffe nach Enrol ju.

2) Das Ballifer- Land, fo weitlaufftig und voller Thaler, grentet gegen Morgen an Uri, gegen Abend an Savoyen, gegen Mitters nacht an Bern, Darinnen 1) Sitten eine feine Stadt an ber Rhone.

2) S. Maurice, 3) Martinach,

3) Das Bandgen Biel an ber Graffchafft Burgund. 4) Die Braffchafft Reuburg ober Reufchaftel.

5) Die Republique Genff, am Genfer: Gee, bie Stadt ift eine reiche und wohlbewohnte Stadt mit einer anfehnlichen Academie.

6) Die Abten S. Gallen, Die Stadt Gallen ift eine aparte Republique, melde mit benen Cantons im Bunbe febet. Bat nur den vierdten Theil ber Stadt, ben melder das Cloffer S. Gall, fo die Reformirten A. 1711, groffentheils ruiniret haben. Der Abt refidiret ju Beil, fo aber auch die Reformirten erobert.

7) Die Graffchafft Toggenburg ; zwischen Burch und S. Gatl gelegen. M. 1706. entftund ein Religions Sereit gwifthen gebachten Abt und ben Ginwohnern diefer Graffchafft, woben ber Abt amen

Rieberlagen erlitten.

8) Die Stadt Dublhanfen, in Ober-Elfaf am Fluffe II.

Die Merchwurdigkeiten find : r. Gin Brunnen auf bem Berge Engifle, welcher nur im Junio fliefet. 2. Die Uhr in Bafel, welche allezeit eine Stunde langfamer gebet, als alle Uhren in Teutschland. 3. Gine Brucke eine Meile lang; benn Die Rhofne; wo fie fich aus ben Benfer-Gee ergenft, flieffet 1. gante Deile uns

ter bem Geburge, che fie wieder hervor kommt. 4. Der Rhein-Fall bey dem Kloster Lauffen, welcher 75. Juß hoch, und 125. Schritte in der Lange und Breite unter einem entsestichen Getofe geschicht.

IX.

## Von Italien.

Talien, so seinen Nahmen von einem Sicilianischen Könige Halo bekommen, wurde in den alten Zeiten Saturnia, Hesperia magna, Ausonia, und von den Teutschen Weischland genennet, lieget denenselben gegen Mittag, und ist das Pauvadies in Europa. Sintemal darinnen die edelsten Frührte anzutreffen, als Pomerangen, Citronen, Oliven, Feigen, Mandeln, Franat - Nepffel, Korn und delicater Wein, wiewol das Korn vor eine Menge Menschen von 12. Millionen nicht zu reichen will. Die Italianer haben den Ruhm vor andern zu excelliren in der Musick, Bau-Runst und Mablerey.

Die Fluffe sind 1) der Po, welcher aus dem Berg Viso ben Dauphine entspringet, und in das Adriatische Meer fallet. 2) Oglio kommt aus den Tridentischen, und fallt in Po. 3) Adige, ober Esch, kommt von Teutschland herunter, und gehet in das Adriatische Meer. 4) Die Liber entstehet aus den Uppennischen Geburge. 5) Arno. 6) Mincio. Italien theilen wir ein in

bas Ober Theil, Mittlere Theil und Untere Theil.

Die Religion ift Romifc Catholifch in gang Italien.

I:

Das Obere Theil begreiffet in fich bie Lombardey, und beffebet aus Groß hermogthumern, etlichen frepen Repuliquen und

Burffenthumern.

Savopen das erste Groß: herhogthum fiesset oben an Gensfer Gee, und hat zur linden Franckreich zur rechten das Wallifer Land, begreiffet unterschiedene Provincien, deren Stadte wir nur bemercken, als 1) Cambern, die Haupt Stadt 2) Montmes lian, lieget auf einen Felsen. 3) Annecy, an einem See. 4) Thonon, am Genever-See. 5) Montiers, ein Ergbisthum. 6) 8. Jean de Maurienne, davon die Hereoge ehemals Grasen von Maurienne genannt werden. 1x.Italianer



2) Piemont: darinnen a) Turin, die Haupt-Stadt, so mit eisner Festung und Universität versehen ist. Carignano. c) Mondovi. d) Fossano. e) Pignerol. eine Festung, die aber von Fransbosen geschleisset worden. f) Susa, g) Saluzzo, und h) Nizza sind Festungen. i) Asti, k) Verna, auf einen hohen Berge, am Fluß Po, ist sessen.

3) Monaferrat, lieget meistens unter den fluß Po. Die Stabte find. 1) Casal eine wichtige Festung. 2) Alby und 3) Trino, sind maßige Derter. 4) Nizzadella paglia. Diese drey Herhogsbus mer gehören dem Herhog von Savoyen Carolo Emanuel, der aus

gleich König in Sardinien ift.

4) Meiland, gehöret bem Kömischen Kapler, wiedele es in diesem letten Ariege von den Allirten ist eingenommen, und dem fers tog von Savoyen zu seinem Antheil versprochen, doch ist es Krafft des Friedens restituiset worden. Die Grädte sind: 1) Meiland, die Grosse eine Universitäte, so Carolus M. gestifftet. Ben dieser Stadt ist Franciscus L. König in Franciscus gesangen worden A. 1525. 3) Cremona, and den Po-Kluß, hat einen sehr hohen Thurm, der commandirende Krantossische General Duc de Villeroy wurde A. 1702. mitten aus dieser Festung gesangen weggesühret. 4) Tortona. 5) Alessandria della Paglia, nach Montserrat zu, ist eine Festung. 6) Como, eine gute Handels: Stadt, an dem grossen See Lago di Como, 7) Kipalta, liegt über Lodi. 8) Valence, eine Greng-Festung. 9) Mortara, ist stavet besessiget. 10) Lago Maggiore, ein grosser gauf welcher vier Knilln liegen.

5) Parma, gehöret dem herhog von Lothringen, nach absterben bes alten herhogs. Darinnen liegen: 1) Parma, eine Gradt mit einer Citadelle und Univerlität. 2) Piacenza, ein besonder herhogsethum, die Stadt liegt am Fluß Po, so eine gute Festung, gehöret unter ben herhog von Parma. 3) Florenziola, ist etwas bes

festiget.

6) Modens, ober Mutins, hat seine eigene Herhoge, aus dem Hause von Eke, lieget unter dem Po-Fluß, zwischen Bononien und Parma, darinnen 1) Modens, die Gluckseelige, eine Festung und Erg-Bisthum. 2) Regio, eine mäßige Festung. 3) Berstello, eine ziemliche Gränk-Festung. 4) Carpi, eine Bolck-reiche EUROPA



Stadt, 5) Corregio. Diefe benbe lettere find gwey Furftens

thumer.

7) Mantua, gehöret bem Romischen Kapfer, barinnen 1) Mantua eine feste Stadt, die in einem Moraste lieget, hat ein prachtiges Schloß, und wird gloriosa, die rühmlichste genenner. Der Poet Virgilius ist barinnen gebohren. Anno 1707. kam diese Festung in die Kahsen die Gewalt. 2) Guartalla. 3) Guico, eine seste Stadt am Fuß Mincio. 4) Gouvernolo. 5) Caneco, am

Flug Oglio. 6) Oftio, eine Greng: Festung.

8) Die kleinen Fürstenthümer sind: 1) Monaco, die Stadt hat einen hasen, und lieget nach dem Genuestschen, gehöret Franckreich.
2) Daß Fürstenthum Mass, am Ligustischen Meer, zwischen Genus und Lucca. 3) Daß Hetzgogshum Mirandola, zwischen Manau und Modena. 4) Daß Fürstenthum Novellara lieget im Mosdenesschen. 5) Sabionetta, ist zwischen Manua, Parmaund Meydend. 6) Castiglione, lieget unter dem Lago di Guarda. 7) Bozzolo sieget zwischen Mantua und Cremona. 3) Sosserino, gleich unter Gastiglione. 9) Masserand, über den Po, auf Piemontesschen Boden.

Die andern Lander barinnen werben a part borgeffellet.

Die vornehmsten Merckwurdiakeiten find: 1. Ein ganges Dorff unter der Erden bep Livoli. 2. Der unvergleichliche Thurm in Eremona, der seines gleichen an Höhe in Italien nicht hat. 3. Das seltsame und mit zwey Reihen von Toscanischen Meilern übereins ander erbauete Amphitheatrum zu Pola in Istrien, das feines gleichen wenig hat. 4. Das Begrabnis St. Petri zu Rom, und 3. des H. Ambrosii zu Mepland.

#### X.

### Von Sicilien.

Jeilien, eine Insul. liegt Teutschland gegen Mittag, hat gefunde Lufft, und ist einiger massen temperier. Daskand hat
seine liebe Norh wegen der össtern Erdbeben ; Sonst ist der
Boden über alle massen fruchtbar, und deringet Bein. Saffran,
Zucker, sonderlich Korn im Ubersusse bervor. Honig, Bachs und
Sende giebts auch genug, Edele Gesteine. Schmaragden, Uchaten,
Porphyrsteine und Jaspis seynd micht seltsam is. Die Sichlanere
find

find von einer mittelmäßigen und unterfetten Leibes-Känge, und braunlichen Angesichts. Zu Basser und kande im Kriege tapsfer-Ju der Rachgier und Liebe sind sie unerfattlich. Die Religion ist Romisch-Catholisch. Und weil vor Zeiten dren Borgeburge barinnen waren, so wurde die Insul Trinacria genennet. Uniego wird sie noch in dren Theile eingetheilet, als:

1. Val di Demona, darinnen: 1) Meffina, die haupt Stadt bes gangen Königreiches, hat einen Erk. Bischoff und guten hasen.
2) Milazzo, ist feste und hat einen hasen.
3) Catanea, eine Festung und haben am Meer.
4) Taormina, ein kleiner Ort auf einem

boben Relfen.

11. Val di Noto, darinnen: 1) Noto die Stadt liegt auf einem hoben Belfen. 2) Syracus, war ehemals der haupt. Sie der ganben Insul, aber jego ift sie nicht mehr so considerable. 3) Agolts, eine Kestung.

111, Val di Mazara, darinnen : 1) Palermo, ein Erg-Bifthum und Universität. 2) Tropano, iff berühmt wegen des Covallen-Jangs, und hat einen auten Hafen. 3) Mazara, hat auch einen Hafen. 4)

Monreale, ben Palermo, bat einen Erg Bifchoff.

Diese Insul geborete bem Romischen Rapfer, beme ber hertige von Savonen dieses Konigreich abgetreten, U. 1736, hat est ber Spanische Infant Don Carlos als ein Aquivalent vor Toscana bes kommen.

Die Innwohner des Königreichs handeln mit Korn, Wein Bur der, Gende, Corallen, honig, Wachs rc. Das Königreich fan im Rothfall 30000. gute Goldaten ins Feld führen, und die Liparoten

treiben gur Rriege Beit die argfte Caperey.

Unter die Merckwürdigkeiten gehoret 1. die lächerliche Gewohnbeit, daß in dem Lande kein Frauenzimmer, oder eine Mannessperson, so keinen Bart hat, ohne ein gutes Uttestat der sich zu haben, in einem össentlichen Gasthofe bleiben dars. 2. Die zwen berennende Insuln Bakeano und Stromboli, nahe an Sictlien 2. Der Berg Mont Gibello, oder Etna, dessen Spige beständig Feuer und Miche auswirfft, und mehr als einmal die 20. Italianische Meisen davon gelegene Stadt Catanea angegündet. 4 Die zwen Meers Strudel, Schla und Charybbis, welche alles, was ihnen zu nahe kommt, verschlingen. 5. Die in einem Felsen gehauene Baster leitung 10. Meilen lang. 6. Die Grotte des Dionyssiodnmeit



Spracufa, darinnen fiehet man unter ber Erben eine gante in einen Felfen gehauene Stadt mit Gaffen, Pallaften, groffen Plagen und andern Bunder-Gebauden.

XI.

## Von Sardinien.

Slieget die se Königreich auf einer Insul, denen Teutschen gleich fals gegen Mittag. Die Lufft ist ziemlich gemäßigetz wegen des aus den vielen Sumpssen aufsteigenden abschwichen Dampssed aber dicke und ungesund. Der Erdboden bringt Korn, ausertesenen Weigen, schone Weide vordas Bieh, Wein, Eitzonen, Pomerangen, Feigen, Oliven und Mandeln. Die Klusse sind reich an Fischen. Auch sind die Sardinischen hunde größer und bei giger als die Englischen Docken. Die Inwohner haben eine wohlgeschaffene Leibes. Statur, das Gesicht ist schwarzsbrunlich, doch lieblich, sie sind nicht geistig, aber verliebt und rache aierig. Die Religion ist Römisch Satholisch durch die gange Insula

Die vornehmften Stabte find : 1) Cagliari, die Sauptfradt bes Ronigreiche, bat gute Fortification , einen vornehmen Erg : Bifchof, wichtigen Safen, eine Univerfitat, und refibiret ber Bice-Ros nig allbier. 2) Soffori, bat einen Ergbifchof. 3) Oriftagni. 4) Ca-Rel Argonele, hat nach Cagliari den beften Safen. Die Sandlung mit Rorn, Bein, Baum : Deblund Diebe kommt ber in Gialien nicht ben. Das Konigreich tan etwa 15000. National-Trouppen Der herkog von Savopen ift bavon ber jegige ins Relb fellen-Befiger, und wird Konig von Sardinien genennet, weil 21. 1720. ibm diefe Infut'ale ein Aquivalent por Gieilien eingeraumet morben. Sonfen frunde die Inful unter ber Spanifchen Monarchie. 21 1708. jegten bie Engekander bie Krantofen und Spanier jum Lande hinaus, 1717. eroberten es die Spanier, werden aber bald pon ben Ranferl. und Savoyarben wieder ausgeffaupert, und bas Ronigreich bem Bergog von Savoven, Victori Amadeo bes jegis gen Beren Bater, eingeraumet.

In Sardinien giebte feine groffe Seltenheiten, both fan daraud behalten werden, 1. daß es feine gifftige. 2. feine reiffende Thiere hat. 3. Ein befonderes Gefege, vermöge deffen ein jeder Inwoha ner gebalten ift, fo viel Ragen zu halten, als er Rammern im Saufe hat, weil das Land mit viel Ratten und andern Maufen geplaget ift.

x11.Malthefer.

39



XII.

Von Maltha.

Altha wird von einigen Geopraphis ju Africa, pon and bern ju Europa gerechnet, und insgemein ben ben ita. lianifchen Infuln mit abgebanbelt. Dielufft ift uber: aus beif und erftickend. Das Band iff ein lauterer Relfen,und bas wenige Erbreich, bas brauf ift baben bie Inwohner mit unfäglicher Dube aus andern Infuln gehohlet, und auf den felfichten Grund gefchuttet : Da ihnen benn bie Inful ein wenig Bein und Rorn, Baumwolle, Unief und Rummel tragt, bas übrige erfetet bas nur 6. Meilen bavon gelegene Ronigreich Sicilien. Statt des Solo des focht ber gemeine Mann ben Rub-Diff. Die Inwohner find fchwarblicher von Angeficht, als die Bortugiefen und Spanier. barnebit von farcten und gefesten Gliedmaffen, und gute Goldaten jur See, aber erfchrecklich rachgierig und graufam. gion ift burchgangig Romifch-Catholifch. Die Ritter famt ihrem Brof Deifter find ber Inquifition ju Rom unterworffen. Inful bat menine, aber wichtig feste Stadte. 1. Balctta, iff die Reff. beng bes Groß Meifters. Solimann II, fonte mit aller feiner Macht fie nicht erobern. Gie bat einen guten Safen. ift auch eine farcte Beffung, bat einen Bilchoff, gleichwie auch 3) Citta Veechia. 4) Burgo St. Ungelo, ift eine rechte Bor-Mauer von Italien und ber gangen Chriffenheit. Das Land ift an fich felbst arm, also bedeuten die Commercia nichts. hingegen ber Orben, bem die Inful neboret, ift befto reicher, nicht allein von ber Caperen ihrer Schiffe, fondern auch wegen ber iconen Guter, bie er in Spanien, Franckreich, Stalien und Teutschland bat. Groß: Meiftere Einfunffre find 68000, Scubi. Die Inful fan im Kall der Noth 20000 tapffere Leute aufbringen, und die Ritter baben faft allezeit & bis 10 france Galeeren miber die Barbarifchen Corfaren im Baffer. Die Regierungs: Urt ift diefe : Der Tobon= nitter Orden tragt bie Enfel nunmehr vom Rom Raufer, ale Sicio lianischen Ronige, zu lebn. Das Regiment führet ber Grof : Deis ffer, ( Deren jetiger ift Philippus VVilhelmus, Graf von Reffelrot und Reichenstein geb. 1674.) muß aber auch davon bem Generals Capitul und Rom Bable Red und Antwort geben.

In dem Cande giebte feine Schlangen und Ottern,welches dem Mottel Vaulo, wiewol ungewiß, tugeforieben wird. XIII.

XIII. Corfer.

41



XIII. Von Corsica.

Orfica, eine Inful obnforn Traliens, führet ben Titul eines Ronigreiches, und liegt benen Tentichen gegen Dittag. Die Luffe ift warm, und febr ungefund. Ihr Grund und Bosen ift durchgebende ffeinigt, und mit vielen malbigten Gegenben angefüllet : Gleichmol tragt er etwas Rorn, Wein, Reigen. Dliven, Danbeln. Titronen und Caffonien ze. Die Corfen maren fcon por Alters feblimme Bafte und Sce-Rauber, und foll das Bort Corfaren von ihnen entfprungen fenn. Sie find eines braunlichen Gefichtes, groffer Statur und farcter Gliedmaffen, ein rus bes, graufam, grob und rachgieriges Bolct, bag auch wol bie Bater auf bem Sobbette ihren Rindern anbefehlen, Die Rache auszuuben. Die Religion iff Romifch Catholico. Die betten Diage im lande find : 1) Baffig, bie Saupt Stadt und Refibens bes Benuefischen Bouverneurs, melche auch einen feinen hafen bat. 2) Nebbio, ift die Refibent eines Bifchois. 3) Porto Vecchio, ber 4) Bonifacio, Die beffe Feffung im Lande, bat portrefliche Safen. Die Sandlung wird netrieben mit Sols. einen giemlichen Safen. Rorn, Bein, Galt, Gifen, Corallen und Baum Debl. Corfica fan etwa 18000 topffere Leute aufbringen. Die Geffalt ber Regierung ift folgende : Die Inful geboret unter dem Titet eines Ronigrei thes der frepen Republic Benna, welche fie durch einen Bouverteur, ber alle 2. Jahr ordentlich abgemechfelt wird, regieren laffet, Diefer führet mit etlichen von der Republic ibm an die Geite gefets ten Commiffarien bas Ruber ber Regierung, und hat ber Bouverneur mit benen unbanoigen Corfen manchmal feine liebe Both. fonberlich vor wenig Jahren, da fie in volliger Rebellion wiber bie Res public Genua begriffen daber, die Genuefer genothiget, beym Rom. Rapfer um etliche 1000. Sulffe-Bolcer zu bitten welche, ba fie Die unrubigen Corfen befanfftiget, eine turge Beit fich fille ge-Balten, aber ben entftandenen Rriege in Stallen, fich wieder gu res gen beginen, und einen Ronig Theodor von Renhoff zu ihren Ronig ermehlten, welcher aber tiefe Inful verlaffen.

Raritaten giebte in Corfica nicht,auffer beneblen Stein Catochia te, welcher, wie andere Steine gwar ein bartes Corpus bat,gleich wol dem der ihn angreiffet, wie Bech an ben Fingern fleben bleibet. Er bat feinen Rugen inder Argenen, und wird febr both aftimiret.

XIV.

XIV. Balearischer Schleuderer.

43



XIV.

### Von denen Insuln Majorca, Minorca, Ovica und Formentera.

Te liegen obnweit bem feffen Lande von Svanien, und find besmegen ben Spanien in etwas berühret worden. Denen Teutschen aber gegen Abend. Gie haben wegen ber fühlen Meeres. Winde eine gemäßigte Lufft. Die Infuln Majorca, Minorca und Ovica find etwas beraicht und maldicht, doch berrlich fruchtbar, und geben Korn. Wein, allerhand Baum-und Garten-Kruchte aud Salt: Die Corallen merben an ben Ufern von Majorca in groffer Menge gefischet: Singegen ift bas Epland Formens tera unfruchtbar, und tan wegen der vielen Schlangen und ans bern Ung giefer nicht bewohnet werben. Die Inwohner mas ren in ben alten Beiten trefliche Golbaten ju Boffer und Lanbe, und funten mit der Schleuber auf ein Sagr treffen. muths Baben tommen mit ben Spaniern, fonderlich ber Catalonier ihren überein. Die Religion ift Romifch-Catholifch, boch nach bem Minorca an die Engellander tommen, fo bat auch die Reformirte barinnen Burgel gefaft. Die vornehmften Stabte find : 1. Majorca, die Saupt Stadt auf der Infel gleiches Rabmens, bat eine gute Fortification, Bifcof und Univerfitat. Alcubia, ift auch eine Feffung und Bafen ber Inful Majorca 3) Citabella, ift bas Saupt ber Inful Minorca: Biel wichtis 4. Norto Mabon, ein schöner Ort, und ein Ba= fen, ber feines gleichen nicht viel am Mittellandischen Meere bat. Bon benen Engellanbern murbe ber Ort 1708. erobert, im Utrechtischen Frieden fammt ber ganten Insul bebalten, und konnens die Spanier bis bato nicht vergeffen. Die Sandlung wird mit Wein, Rorn, Gals und Corallen farct getrieben. Die Infuln, mann fie alle unter einem Sute maren, fonnten eis ne giemliche Dlacht gufammen bringen, wie benn in bem letten Rriege mit Spanien Majorca alleine ben nabe 20000. Mann auf den Beinen gehabt. Es wird diefe Infel in ihrem Umtreif auf 50. Meilen gerechnet, Die Stadt barinnen ift febon, bat

xv.Meapolitaner.

45



6000. Saufer und eine Universitat: Majorca, Dvica und Fore mentera geboret Spanien, Minorca aber ben Engellandern mels che fie durch ibre Gonverneurs regieren taffen. In biefen Infuln ift von Merctwürdigkeiten nichts befonders, als : Dvica leibet feine Schlange und gifftige Burmer, Formentera bingegen bat berfelben in Uberfluff. 2. Die Corallen Stauten, welche um bas Ufer von Majorca bauffig im Meer machfen.

# Von Reapolis.

Teles bat oben ben Rirchen-Stagt, an ben anbern Gel ten aber lauter Baffer, und liegt uns Teutschen, wie andere Italianische Lander, gegen Mittag. Die Luffe ift angenehm, und an ben meiften Orten, gefund, boch benen Teutschen im Sommer ein wenig zu marm. ift eines ber angenehmften und fruchtbarften in ber Beft. bat einen Uberfluß an Bein, barunter find Bino Graco. Las dryma Chrifti zc. bie beffen. Es tragt auch Rorn, Dliven, Reigen, Mandeln und andere Baum: und Garten-Rruchte. Rog Marin machfet gant milbe, falt wie ben und die Dorn-Bufche: Bucker & Robr machfet in der Donge, ingleichen bie Brucht Corabba, fo eine lange Schote ift, und einen Sonig fuf fen Geschmack bat. Die Rluffte ber Erben geben Schwefel, Maun und allerhand Ert. Der Volturno ift einer ber vors nehmften Fluffe im Canbe. Die Inmobner, alt und jung obne erachtet bas Land fo gefegnet, feben mager, gelbe und verbungert aus, welches entweder von ihrem Temperament ober ber Luffe Der Reapolitanische Pobel bat bey Fremben ein schlechtes Lob, wie benn berfelbe in 470. Jahren 28. mal res belliret. Die andern Gemuthe Eigenschafften, gute und bofe. baben fie mit ben übrigen Stalianern überein. Der Abel iff febr farct, benn man gehlet barinnen 119. Fürften, 156. Bertoge, 173. Marggrafen und 1445. Barons, melche aber den Seutichen an Macht und Reichthum nicht zu vergleichen. Die Religion iff Romisch Catholisch.

Diefes Reich balt in fich vier Stude als 1.) Terra Lavoros

an bem Dabfilichen Gebiethe, bavinnen: 1) Reapel, die Saupts Stadt und Refident, bat dren Caftelle, einen Safen, Univerfitat und Ery Bifchoff. Dan gehlet darinnen 244. Rloffer und 134. Bofpitaler : Die Rirchen find ausgezieret mit toftlichen Steinen, gulbenen und filbernen Gefaffen. -2) Capua, bat einen Ers Bischoff, und eine neue Feftung, davon nicht weit bas alee Capua gelegen. 3) Gaëta, eine Feftung und Safen. 4) Pozzuolo, ein Safen. 5.) Sorrento , hat einen Ers Bifchoff. 6.) Nola, 7.) Sora, ein fleines Fürstenthum, 8.) Ischia, eine fleine Inful. Vesuvius ift ber Feuer fpeienbe Berg 5. ober 6. Meilen von Reavolis.

11. Abruzzo, barinnen. 1) Conza. 2) Benevento, bat einen ErB-Bischoff, und geboret bem Dabftlichen Stubl. 3.) Monte foscolo. 4.) L' Aquila, ift A. 1703, burch ein Erdbeben rulniret worden. 5.) Adria. 6.) Civita di penna ftehet unter Parmg. 7.) Lanciano, bat einen Erg Bifchoff. 8.) Chieti, ift

farce bewohnet.

III. Apulia, barinnen. 1.) Manfredonia. 2.) Monte di St. Angelo, lieget auf einem boben Berge. 3.) Bari, 4.) Barlet ta, liegen bente am Meere.

IV. Calabria, barinnen 1.) Cirenza. 2.) Cofenza, haben amen Ers = Bifchoffe. 3.) Roffano. 4.) Cantazaro, 5.) Rhegio.

6.) S. Severina, bat einen Ers-Bifchoff.

Die Santlung mit Wein Rorn, Schnupfftobad, Baum Debl u. Strumpffen ze hat ber jegige Rom Ranfer giemlich wieder in Flot gebracht. Die ordentlichen Gintunfft: bes Ronigreiche belauffen fich auf 5 Millionen Gold-Gulden. Uber diefes befiget die Geiftlichteit bas meifte vom Lande, benn man rechnet barinnen 22. Gis Bifthumer, und 127 Bifthumer. Das Ronigreich vor fic olleine unterhalt faum 12000. Golbaten, ber Don Carlos hat Das Ronig. reich in Befig enomen, und ift ibm gegen Tolcana abgetreten wort ben. Aus faff ungeblichen Merchwurdigfeiten find gu behalten : L Der Monte Ruove oder neue Borg, welcher erft 1528 burch eine unterirdifche Aufwallung entflanden, und eine viertel Meile boch feyn foll, bat auf ber Epipe feine Deffnung fowol als der groffe Bergiallmo terRachen ber greulichen Rluffe ift : Er if voller raus Bender Rluffte, die Entzundung folches Berges bat vielmal furchs terliche Burchung veruriachet,2. Die imo Grotten, Paufilippo und



ber Sphilla Eumää, welche ben nahe eine Meile lang unter der Ers den weggeben. 3. Die Hunds Grotte, so durch ihre schwefelichte Lusdunstung alles ersticket. 4. Eine Säule aus dem Tempel Salomonis zu Bactta.

XVI.

# Von der Republic Venedig.

Te Ropublique Benedig bat auffer Stalien noch fcone Lanber, als Dalmatien ein Ronigreich, und Die Levante. barunter beariffen werben ber Republiquen ganber in riechenland, aber beffen Italienische Provingien haben zur line ten Mapland, unten Mantua und Ferrara, rechter Sand und phen ift es mit Defferreichischen ganbern umschloffen. fet eine temperirte, aber wegen der vielen fleinen Geen ziemlich und befunde Lufft. Das land, fonderlich bie Benetianische Lombardie, tragt Rorn, Dliven, Manbeln, Feigen und Wein. Etich und Mincis find Fischreich. Die Inwohner find von feiner Beffalt und artiger Zaille, am Gemuth ting und finnreich, in ber Rleibung galant; hingegen haben fle mit andern Stalienern gemein, daß sie verliebt, eigenfinnig, enfersichtig und rachgieria Die Religion iff zwar Romifch Catholifch, boch baben bie Studen, Griechischen und Armenischen Christen auch ihren offente fichen Gottesdienst, über dem behaupten fie, wie die Frankof, Rir de ibre Rirchen-Frenbeit wider ben Pabif.

Bu biefer Republique geboren fünff Provingien: I. Dashergogi thum Benedig, fo ein kleiner Diarick ift um Benedig herum, dars innen lieget die Stadt Venedig, die aus vielen kleinen Insuln des fiehet, und muß man von einer Saffe zur andern auf kleinen Schiffen, die sie Gondoln nennen, fahren, deren sie 800. zehlen, es stind kleine Schiffe, 30. Schuh, ohngefehr, lang, 4. oder 5. breit, kvomit viel tausend Wenschen, sonderlich am Dimmelfarthe Warckt, him und wieder gebracht werden. Die Sedaide steen auf hohen Pfähelen, die wie in Umsterdam, ins Basser eingeschlagen sind. Sie hat einen Patriarchen, 450. Brücken und mehr als 100000. streitbabre

Burger.

EUROPA

11. Die Tarvifer-March, barinnen ift, 1) Trevigo, von Baffer umgeben. 2) Feliri, lieget auf einem Berge. 3) Bellupo,

nach Tyrolzu.

111. Das herhogthum Friaul stoffer jur Rechten an bas Desterreichische, darinnen 1) La Palma, eine Festung. 2) Utine, auch eine Festung. 3) Aquileja, ober Agslar, war sonst der Sig des Patriarchen, ist aber in V. Seculo von Attila ruiniret worden gehöret jeto dem Hause Orsterreich.

IV. In Iffrien, am Abriatifchen Meer liegen. i. ) Capo d' 2.) Pola, amen fefte Statte. 3.) Triefte, ift fefte und bat-einen guten Safen, geboret bem Saufe Defferreich. Dabier machfet der Profeger-Bein, ober Rainfall. 4.) S. Veit, geboret queb unter Defferreich. V. Die Benetianifche Lombardey bars innen : 1) Padua, eine alte Stadt, morein Carolus M. eine Unie perfitat geleget, auf welcher Gelehrte von gllerlen Nationen und Befeblecht promoviren tonnen. 2) Efte, ein fchlechter Drt, aber wegen des Stammhaufes der Bertoge von Modena gu merchen. 3, ) Rovigo. 4) Vicenza, 5.) Verona, mirb von Stalianern Die Gebenswurdige genannt, bat ein feftes Schloff, und ift noch ein ganges Amphiteatrum barinnen ju feben. 6) Legnano, an ber Etitheine Feffung. 7) La Chiufa. In Diefer Gegend iff ber Lago-di Garda, ein groffer Gee. 8) Brefcia, mo die Staliener ibr Beffbut perfertigen. Q) Crema, eine Feffung gegen ben Dani landifchen 10) Bergamo, gine groffe und feffe Ctabe. Gie treiben Commercia mit Specereyen Genben und Wollen-Manufacturen, Glafe ze. meit und breit. Die ordentlichen Ginfunffte ber Republic belauffen fich jabrlich auf 10. Millionen. Benedia iff eine ber machtiaffen Europaifchen Republicen, Die obne groffe Spwurigfeit 20000. Mann zu Lande, und eine Rlotte von 24 Capital-Schiffen fellen tan. Das Regiment ift Ariftocratifch Der Doge hat den hochffen Titul, bas meifte aber macht ber aus Robis li beffebende bobe Rath aus

Bon Merckwürdigkeiten find zu behalten: 1. Eine Schale aus einem einstigen Turckes welche im Durchschnitt 7. Zoll und in der Tieffe 3. und einen halben hat. 2. Eine Urt von einen Eymer 8. Zoll tieff aus einem einigen Granat gemacht. 3. Das Schwerd des Scauderbegs. 4. Die Brücke Riaito, so von einem einfrigen Schwidbogen, so über den groffen Canal gehet, 1300. Fuß lang



2 2

und 40. breit ift, auch eine folche hobe hat, daß ziemliche Schiffe mit aufgespanneten Segel, darunter durchgeben. Sie ist von lauter Marmor aufgesühret, und rühmen die Benetianer, daß solche 250000. Benetianische Ducaten gekostet habe.

XVII.

## Von der Republick Genua.

Jeses ist die andere grosse Italianische Republick. Sie hat gegen Mitternacht die Herhogtbumer Parma, Piazcenza, Meyland und Piemont, gegen Morgen den Staat von Toscana, gegen Mittag das Ligustische Meer, und endlich ges gen Abend das Savoysche Gedieth zu Rachbarn, und geniesset eine annehmliche und gesunde Lufte. Ihr Erdreich trägt etwas Korn und Bein; Hingegen Mandeln, Psigen, Oliven, Rosmarie, Sitronen ic. die Julle. Der Corallen-Fang den Arafi ist sehr austräglich. Die Nahmhassten Flüsse allhier sind der Baro und Magro. Un Leids-Gestalt und Gemüths-Gaden sind sie den Wesnettanern salt gleich. Die Religion ist Kömisch-Catholisch, doch der Jandlung wegen werden andere Religions-Berwandten gebuldet.

Die vornehmsten Stabte sind: 1) Genua, der Haupt: Plat des Landes, welche nach Benedig die schönkte See Stadt in Italien ist. Hat einen Ern Bischof und Hafen. 2) Porto Benere, Bado, und Porto Fino sind gute Hasen und Festungen. 3) Kinale, eine Festung und Hasen, so sie 1713. vom Kömischen Kayser um 12. Tonnen Goldes gekausset. 4) Araßi, wo der Corallen Fang ist. 5) Savona, ist treslich fortissieret. Ihre Pandlung geschicht mit Sammet, Spigen. Handschuben, einer Art kleiner Fische, alerhand trockenen Constituren 22. Sie können ohne ihre Land-Mislis kaum 12000. streitbare Männer zu Lande, und 6 Arieges. Schiffe in Basser halten. Das Regiment ist, wie zu Benedig, wo der große Rath, welcher aus 400. theils Selleuten, theils Bürgern besstehet, zu sagen, dieser werdelt alle 2. Jahr am 3. Jan. einen Dage, der wegen des Königreichs Corsta mit einer Königlichen Crone getrönet wird, dem aber 8. Goupernatoren an die Sette gesete

find. Rad 2. Jahren wird ihm durch einen Sbelmann angefagt, baf feine Durchlauchtigkeit nun ausregieret, und feine Ercellence nunmehre belieben mochten, fich wieder nach ihren Palafte ju verfugen.

Die Merchwurdigkeiten find: I. Eine groffe Schale, aus einem einsigen Schmaragd, worinnen dem Herrn Ehrifto das Ofter-lam foll aufgetragen worden feyn. 2. Die See-Leuchte, oder der prächtige Laternen-Thurm in dem Hafen ju Genua, auf welchem alle Mendelichter angezundet werden, damit die einlauffende Schiffe fich darnach richten konnen.

# Von der Republick Lucca, 20

Te britte Republique Lucca bestebet in einem kleinen Districte am Ligustischen Meer von 6. Meilen lang und breit, darins nen die einsige Stadt Lucca, als die Haupt-Stadt zu mercken, die wohl befestiget und starck bewohnet ist, sie treibet viele Manufacuren, aber sie will teine Mußigganger leiden. Weil der Groß-Herstog von Florens ein wachsames Auge auf sie hat, hat sie sich unter

Ranferlichen Schut begeben.

Ausser diesen sind noch kleine Fürssenthumer hin und wieder anzutreffen, in dem Ober-Theil von Italien, als 1) Monaco in Genuestischen, nicht weit von Nizza, gehöret unter Franckreich 2) Massa, zwischen Genua und Lucca. 3) Mirandola, nebst der Stadt Concordia, haben sonst einem Fürssten aus dem Geschlecht Pico zugehöret. 4) Novellara, lieget im Modenessischen. 5) Sabionetta und 6) Bozzolo, siegen im Mantuanischen. 7) Castiglione, 3) Solvorino, liegen auch daselbst, und gehören einem Fürssten auch dem Hausser haus Genzaga. 9) Masserano, lieget unter dem Pozsus, zwischen Reyland und Piemont.

#### XVIII:

# Vom Kirchen-Staat.

M bem mittlern Theile Italiens lieget ber Kirchen : Staat, und stoffet oben an das Benetianische und Florentinische, wie auch an die Herkogthumer Mantua und Modena; Unten an das Königreich Reapolis. Die Lufft ist im Sommer



# Des Riechen-Staats-Merckwürdigkeiten. 55

jiemlich unleiblich, an den mehresten Orfen aber gesund. Das Land ist gesegnet an Korn und Wein; Eshat auch Eitronen, Pomerangen, Sin: Aepstel, Nanbeln, Feigen, Oliven und Lorbeeren-Unser die vornehmsten Flüsse des Kirchen Staats gehöret der Poind die Lyber; welcher legtere vielmals vurch Uberschwemmung undeschreiblichen Schaben thut.

In diesem Lande herrschet der Pabff als ein souverainet Pring, und halt seine Legaten in verschiebenen Provincien. Der jesige wird genennet Clemens der XII. sein voriger Rahme war Laux Fentius Gorfini, und ift erwehlet worden 1730. den 11. Julii.

Das Pabiffiche Gebiethe begreiffet zeben Stucke in fich, als 1. Campagna di Roma, gwifthen der Liber und Reapplitanifchen Grengen. Darinnen 1) Roma, an ber Tyber, war gur Beit ber Ceburth Ebriffi Die Saupt- Stadt der Belt, und hatte uber machtige Ronigreiche ju gebiethen. Gie begreifft in ihren Umfange fieben Berge, auf bem Monte Vaticano ift des Babftes ordentliche Refibens, und die Rirche St. Petri, welche die ichonfte und toffbarfte ber Belt'ift und die vortreflichfte Bibliotheque befiget. Der Stadt ift die Engels Burg, welche ftatt einer Citabella bienet, und die Stadt mit ihrenlimfange begreiffet über brententiche Meis len in fith. Anno 1700. find, wie gu Ende eines jeben Sabr: Sunberte gefchicht, 250145. Geelen barinnen gegehlet worben, barunter 42: Bijchoffe, 2587: Brieffer, 3650. Monche 1947. Ronnen, 1132. Seculares in benen Collegiis, 1947. Sof- und Juffit Bedienten, Die auch Domeffiquen ber Carbinale, 5987. Juben, und 5695. Ju-Difche Beibes - Perfonen fich befunden. Oftia, eine Reffung am Meer. 3) Trivoli, Veletri und Frascati liegen nabe an Rom und find Luft . Derter, melthe die Cardinale mit Ballaften gezieret. 4) Terracina, nach Reapel gu, bat einen Safen, ber aber von Sand überichwemmet, und baber unbrauchbar ift. 5) Anagmi, bat einen Bifchoff. 6) Afturia iff ber Drt, mo bem Ciceroni auf der Alucht von Herennio Ropf und Sande find abgehauent worben.

II. Ferrara, ein Hertsogthum, iff wegen ber vielen Wasser faff mit lauter Insuln angefüllet. Darinnen i) Ferrara, hat ein festes Schloff. 2) Commachio, aneinem Moraste.

111. Bononien, ift eine ber besten Landschafften in biefem Gebiethe, barinnen 1) Bologna, wird von Italianern bie fette

# 56 Des Rirchen-Staats Merckwürdigkeiten.

fette genennet, bat einen Erg = Bischoff und Universitat.

Forturbano, eine neue Feffung an ben Dobenifchen.

1V. Romagna, am Golfo di Venetia; darinnen 1) Ravenna, eine berühmte Stadt, hat einen Ers Bischoff, und war der Sis der Exarchen. 2) Rimini, am Meere, wo in dem Schismare, da bren Pabste zugleich regierten, im 16. Seculo, der eine hier residiret hat. 3) Cervia, an der See, hat Sals Eruben.

V. Urbino, ein Bergogthum; barinnen i) Urbino, bat einen

Ers-Bifcoff. 2) Pelaro. 3) Fano, an ber See.

VI. Marchia d'Ancona, darinnen, 1) Apcona, eine Handelse Stadt hat einen guten Hufen. 2) Ascoli. 3) Jesi, um diese Gesend hielten sich die Quietissen auf. 4) Fermo, hat einen Ergs Bischoff. 5) Macera, die Residence des Pahstlichen Legaten. 6) Lorreto, ist klein, aber wegen der Ballsahrten nach dem Mariens Bilde berühmt.

VII. Das herhogthum Spoleto auch Umbria genannt, hat 1) Perugia, eine gute Stadt an der Tyber, ohnweit davon ist der See Lago di Perugia, Lacus Trasimenus in der alten histotie genannt. 2) Spoleto, eine groffe Stadt, die geer A. 1702.

burd Erbbeben gant ruiniret worden-

VIII. Patrimonium Petri, an der Tyber am Tyrrhenischen Meere; barinnen 1) Vicerbo. 2) Orvieto, auf einen Felsen. 3) Monte Fiascone, auf einem Berge, um diese Gegend wachset der gute Muscateller-Wein.

IX. Castro, ein Herkogthum, barinnen 1) Castro, 2) Montal-

to. 3) Die Grafschafft Ronciglione.

X. Sabina, eine fleine Landschafft, neben der Tiber. Die eine

tige Stadt darinnen, beiffet Magliana und ift schlecht.

Nebst tiesen sinden sich noch kleine Staaten in dem Mittlern Theile Italiens, als 1) Stato delli Præsidii, das sind Spanische Festungen, die im Florentinischen liegen, ohnweit Siena, als Orbitello, Porto Hercole, Porto Stephano, Telamone und Porto-Longone. 2) Piombino, ein Fürssenthum am Toscanischen Meere; mit der Insul Elva. 3) Farnesse, ein Fürssenthum, liegt in herhogsbum Castro. 4) Palestrina, ein Fürssenthum in Campania Romana gelegen. 5) Pracciano, ein herhogsbum in Patrimonio Petri. 6) Meldola, ein Fürssenthum, an den Florentinischen Grengen. 7) Pagliano, ein herhogsbum in Campa-

ni



nia Romana, 8) S. Marino, eine Republique mischen Roman-

Biola und Urbino, beffebet aus menigen Dorffern.

Bon Raritaten ift allbier zu mercken, daß Rom eine reihte Duelle unzehliger Merckwürdigkeiten ist; von jo vielen nur wenis ge zu berühren, to gehöret barunter i. die berühnte Grotte und Bafferwerch zu Belveden, in welcher Apollo mit den 9 Musten auf bem Parnallo siget, und follen diese Statuen auf Flothen spielen wunn die Machinen in guten Stande sind. 2). Eme andere Baffer Runft zu Livoli. 3) Die Baticanische Bibliothect. 4) Das Berwunderungs wurdige Umphitheatrum in Koin. 20.22.

#### XIX

# Von Teutschland.

Eutschland bat gegen Mitternacht Dannemarch bie Rords und Dit-Gee, gegen Abend Franctreich und die Riederlande, Mittagswerts Italien und bie Schweiß, und endlich gegen Morgen Ungarn und Polen gu Machbarn. Es bat in ben mehreffen Theilen eine gemäßigte Lufft, nur in benen gegen Rorben gelegenen Provingien ift es im Binter beftig falt, überall aber gefund. Der Boden diefes landes ift fruchts bar an Rorn, Bein, Mineralien, Gals : Quellen, Biebe : Bucht , gefunden Badern und Rifchen. Die Religion ift vermifct, theils Romifch = Catholifch, theils Lutherifch, theils Reformirt. Beutiges Tages beffebet bas Reich ber Teutschen aus unterschiebe= nen Machten, als bem Rapier, als Oberhanpte, bas ichige allerbochfte Oberhaupt iff Carolus ber VI. gebohren Unno 1685, ben I. October, jum Ronige in Spanien ermehlet 1703. und jum Romis ichen Rapfer 1710. beneu neun Churfürften, geiftlichen Fürften, weltlichen Fürffen und Reichs Stadten

Die vornehmisen Flusse sind : 1) berRhein, als ber Grant Flus wischen Franckreich und Teutschland. Er kommt aus der Schweitz, und wird von dar die an den Einflus des Manns, der Ober: Abein, das übrige der Nieder Rhein genennet. 2) Der Mann entspringet an dem Fichtelberge in Francken, an dem Fohntischen Grangen, und fliese mitten burch Teutschland von Morgen gegen Abend, bis er ben Manns in den Rhein fallet. 3) Die Ems

ens



### 60 Desterreichische Merkwürdigkeiten.

entskehet bey Ritterberg in Bestphalen, und gehet ben Embben ins Meer. 4) Die Weser bekommt diesen Rahmen, wo die Fulde und Werre zusammen kommen unter Minden, und sich vereinigen, da sie die Weser heisste und in die Nord-See fliesset. 5) Die Elbe kommt aus Böhmen in Sachsen, und flürzet sich ben Hollsein ins Weer. 6) Die Oder gehet auß Schlessen in bie Marck-Brandenburg und endlich in die Off-See. 7) Die Oonau entspringet in Schwaben ben Eschingen, und siesse von Abend gegen Morgen durch Bapern, Destreich und Ungarn ins schwarze Meer. Die Eintheilung wird nach denen Krepsen des Teutsten Reiches eingerichtet.

XX.

# Von Desterreich.

Saperischen, Francischen, Schwabischen, Ober-und Rieder-Abeinischen, Bestphälischen, Ober-und Rieder-Abeinischen, Bestphälischen, Ober-und Rieder-Sachsischen eingetheilet. Den Ausung mache ich von dem Defterreichischen, zu biesem geboren funff Landschafften, als :

1. Desterreich, so um die Donau herum lieget, und zwep Theile bat, nemlich, Tieder Gesterreich, darinnen: 1) Wien, die Haupt-und Resideng-Stadt, hat eine Universität, eine Bibliothec, worinnen 94283. gedruckte Bücher, und 10786. Codices Manuscripti sind. Ein kust-Schloß, die Favorita genannt, die Kanserl. Burg, ansehnliche Passafte, die Dorm Kirche S. Stephani, und hohe Gerichtstollegia. a) Laxenburg. 3) Baden, ist von den warmen Baderm berühmt. 4) Neustad, insgemein die Wienerssche Reussad genannt, lieget & Meisen von Wien.

Ober: Desterreich begreiffet 1) Link, eine Stadt an der Donau, hat ein Kapferl. Schloß. 2) Den Ober-und Unter-Manhartsberg über der Donau. 3) Den Ober-und Unter-Wiener-Walb unter ber. Donau.

11. Das herhogethum Steiermard zwischen Ungarn und Salgsburg, und wird eingetheilet in Wieder Steiermarch, worinnen : 1) Grag, am Flug-Muer, sowohl befestiget, und mit einer Univer-

### Defterreichische Merdwürdigfeiten.

fitat verfeben ift. 2) Ractelsburg, eine Feftung gegen Ungarn. a) Czackenthurn, iff fefte: In Ober. Steiermard, gegen Galt: burg, find: 1) Judenburg,am Flug Muer. 2) Seccau,ein Schlof. 3) Die Graffchafft Cylley an ben Croatischen Grengen.

III. Das Bertogthum Rarntben faffet in fich Weltliche Guter; Als dem Rom. Ranfer geboren, 1) Clagenfurt, fo fortificiret ift.

2) Gurck, 2) S. Veit!

Denen fregen Reichs: Grafen Ungnaben von Meiffenwolff ge-

boret bie Stadt Sonneck.

Denen Reiche- Fürften von Portia geboret bie Graffchafft Dr-

tenbura-

Geiftliche Guter: Als bem Bischoff von Bambera febet au Millach. 2) Molffeberg. Dem Ert Bifchoff zu Galbburg 1) Friefach, moruber bas luftige Schlof Beiersberg lieget, barauf Der Galbburgifche Statthalter refidiret. 2) S, Andrez.

IV. Ju dem Bermogehum Crain, fo an bem Aluf Sau fleget, geboren: 1) Laubach, die Saupt-Stadt. 2) Czirnitz,am Czivniger. Gee. 3) Die Windische March darinnen Metling und Rudolphewerd, feine Stabte find. 4) Die Gefürffete Grafichafft Gork. 5) Die Befürstete Graffchafft Grobisch. 6) Aquileia, 7) Triefte, fo ben Benetianern pormals geboret. 8) Die Beburge inRarns

then und Steiermarct beiffen, Alpes Julia.

V. Die Gefürffere Graffchafft Inrol ftoffet oben an Bapern und Schmaben, unten an das Benetianifche, darinnen : 1) Infpruct, die Saupt Stadt bes Landes, am Fluffe Inn. 2) Salle ift megen bes Saltwerces berühmt. 3) Tyrol, ift ein festes Schlof. Ben, eine gute Sanbele-Stadt. 5) Meran, mar ebemals bie Saupt Stadt. 6) Chrenberg, ein Pag nach Schmaben gu.7) Richt weit von Infpruct ift ber S. Martins Berg, barauf ber RanferMaximilianus nach ben Gemfen geflettert, und wie er den Weg verlohren von einem Engel wieber berunter geführet worben. 8) Ruffe ftein, eine gute Feftung gegen Bapern. 9) Das Bifthum Briren bat feinen eigenen Bifchoff, ber ein Reichs Fürft, aber bas Sauf Defferreich ift Schuß-herr barüber. 10) Das Biftbum Tribent bat gleichfals einen Bifcoff, ber ein Reichs-Fürft ift, und lieget an Den Grengen nach Benedig, Die Stadt Trident ift bekannt more den, von dem Tridentischen Concilio, fo A. 1562. allbier ift angestellet worden. Die Rom. Satholische Religion berrichet in Diefent Rreife



Rreife überall. Die Sandlung mit Korn, Wein, Salt ze ift mittelmäßig. Der Rapfer tan alle Stunden in diesem Rreife 24000. Mann in ble Daffen bringen. Das Erts Sauf Defferreich tragt Diefen Rreif vom beil. Ronifden Reiche zu leben. Der Rreif-Director und ausschreibende Fürft ift Spro Romifche Ranferliche

Dajeffat Carl ber VI. als Ers- Hertog von Defferreich.

Die Defterreichifden Merchwurdigleiten find : 1. Der Chirmis ger See, in welchem man in einem Sabr fifchen und jagen fan, im Berbft tommt bas Baffer aus benen Lochern mit vielen Rifden Tonell bervor, und wein ber Sommer berben nabet, wird ber Bo-Den wieber frocken. 2. Die Grotte Provetico im Bergogebum Crain. 3. Die unvergleichliche Runfe-und Raritaten Rammer au Sufuruck 4. Das beil. Brab in Bien, welches nach bem Mobel bes in ferufalem angeleget. 5. Gin bey ben Jefuiten zu Erems aufgehabener Riefen Babn ber 5. Mfund wiegt. 6. Der fo genannte Rurffenffein obnweit Clagenfurth, wo bie Defferreichifchen Bauren ib. ren neuen Bergog ebemals mit lacherlichen Ceremonien inveffigten. 7. Die Bunder-groffe Glocke auf dem Stephans-Thurm in Bien, fo der Ranferliche Stuck-Gieffer Job. Uchamer 1711. aus laufer Turdifchen Studen gegoffen. Gie wiegt mehr als 354. Centner, 52. Dfund, iff 10. Schube boch, und bat 31. Werct Schub. und 2. Boll im Umfreiß, fie ift dicte rotehalb Boll. 8. Das Bun= berbild in Marienzell einem Klofter, babin viele Ballfarten ange fellet merben.

# Bon Baierischen Kreise.

Er Baierifche Rreif grenget gegen Abend an ben Schwabifchen und Franctifchen Rreif, gegen Morgen an ben Defferreichifden Rreig, und bas Ronigreich Bohmen, gegen Mittag an Tyvol, und endlich gegen Mitternacht ift der Frans difche Rreif und ein Stud von Bobmen. Die Lufft ift noch ziems lich erleidlich und gefund. Das land ift vortreflich fruchtbar, trage viel Rorn, bat fcone Balber, Fifch-reiche Geen und Fluffe, auch aberaus fcone Bieb-Buche, absonderlich giebt es viel Schweine. Die Innwohner find groffentheils groffe und ffarce Leute, arbeitfam.

fam, tapfer, gegen ihren Landes Herren sehr getren. Die Religion
ist meistens Romische Catholisch. Es giebt in diesemkande vielerten Herren, als 1) Der Chursurst von Baiern, so anjeho Carolus
Alderus, geb. 1698. den 6. August. 2) Der Chursurst von der Pfalk
Corolus Philippus. 3) Der Bischoff von Salhburg, heisset Leopoldus Anthonius Elevtherius. Die Rräisddiectorer sind: der
Chursurst zu Baiern, und Bischoff zu Salkburg. 4) Estliche weltlie
die Reichs Stande, und estliche geistliche Reichs. Stande. Die
Handlung mit Salk, Korn und Biehere. wird fraus getrieben,
und ist dieser Kreist einer von denen reichesten: die vornehmsten
Flüsse sind, die Donau, der Lech, der Jnn, die Iser, die Ise.

Diefen Rreise geboren folgende Haupt Lander. als :c.

I. Das Berbogthum Baiern, fo ber Churfürft von Baiern be-Aget, wird in Ober und Dieber Baiern getheilet Bu Ober Bals ern, und gwar in ber Regierung Munchen, find nachfolgenbe Derter: 1) Munchen, bie Saupt Stadt bes gangen Landes, und bie Res fibeng bes Churfurften, groß, fcon und prachtig erbauet auch maffig fortificiret, an ber ffer. 2) Ingolffadt iff fcbon und überaus fefte, bat eine berühmte Universitat und Stavel-Gerechtigkeit. 3) Neustatt. 4) Rain. 7) Aicha. 6) Friedberg. 7) Landgau. 8) Schonberg. 9) Weilhaim, find bekannte Stabte. In ber Regierung Burchausen iff zu merchen : 1) Burchausen, am Rluffe Salka, ift eine considerable Stadt. 2) Branau, ein überaus fester Ort an der Inn. 3) Oetting, insgemein Reu- Detting, liegt ant Kluffe Inn, über Burchaufen, allmo bie Rebelliften Baieriften Bauren, eine farce Rieberlage erlitten. 4) Alt Detting liegt gleich daben, ift wegen ber Ballfabrten bekannt. 5) Bafferburg, am Fluffe Inn 2c. In Nieder Baiern, und zwar in der Regierung Landsbut ift ju mercten. 1) Landsbut, eine groffe, ichone, wohlgebauete und überaus befestigte Stadt, liegt am Gluffe Ifer, faft mitten in gang Baiern, ift auch ber Saupt-Ort in Rieder Baiern, hier ift der hohe Thurm, ben ber Rirche St. Martini berühmt, fo 560. Stufen haben foll. 2) Dingelfing, an ber Ifer 3) gandau, ein geringer Ort an der Mer, muß mit gandau am Rhein nicht confundirt werben. 4) Airding, am fluß Camt gue linden. In ber Regierung Straubing find ju merden i) Straus bing an ber Donau 2) Deckendorf, an ber Donau 3) Gravenair, 4) Kolheim, find mittelmäßige Derter. II. Die

11. Die Ober Pfalk liegt ider Baiern zwischen Francen und Bohmen. Dem Chursursten von der Psalk gehören: i) Amberg, eine groffe und starct befestigte Stadt, am Flusse Bild, ist der Haupt Ort. 2) Reumarct gegen die Franklichen Brangen, nebst denen darzu gehörigen Alemern. Dem Chursurst von Baiern gebört, die Herrschaftleichtenberg, die liegt nach Böhmen zu, allwo die Stadt Pfreimt ber Haupt Ort. Dem Reuburgischen Haufe gehöret, das Fürstenthum Sultsbach, allwo die Seadt Sultsbach die Rest dem des jegigen Herrn, ingleichen gehören ihme die Herrschafte Grauffenberg, Burglangenseld, und Hilpolssein.

111. Das hertogehum Neuburg, liegtzwischen Ingolfiatt und Donawert, an der Donau herum, allwo: 1) Reuburg, eine kleine aber Bolefreiche Stadt, welche nach der neuesten Manier fortificiret, liegt an der Donau. 2) Monheim. 3) Wembbing, u. a. m.

find mittelmäßig.

IV. Das Stifft Salhburg liegt unten an Tyrol, allhier find: r) Salgburg, eine groffe und wohl-befestigte Stadt, worinnen der überal berühmte Theophrastus Karacelsus, welcher sonst Abstispe Bombast von Hobenheim geheisen, begraben lieget. 2) Lauffen.
3) Hallein. 4) Rachstatt, die andern sind geringe. In diesen Stiffen alebt es schone Berg-Mexicer von Bold-Eifen Warmor

und Salt.

v. Die weltlichen Reichs-Stande, sind i 1) Die Graffen von Ortenburg, welchen gehöret die Stadt und Graffschafft Ortenburg, liegt ben Nassau, wo die Im in die Donau fällt. 2) Denen Freyen Reichs-Grafen Maxelrain gehören: 1) Die Stadt und Graffschafft bohen Baldect. 2) Die Herrschafft Maxelrain, liegen beyde besser unter München. 3) Die Freye Reichs-Stadt Regenspurg, eine anselnliche und grosse Stadt an der Donau, wo der Fluß Regen hinein fället, hier wird seit Anno 1662. der bestänsbige Reichs-Lag gebalten.

VI. Die geiftliche Meichs Stanbe find: 1) das Stifft Freisingen, liegt über München, und hat seinen eigenen Bischoff, all bier ist Freisingen, eine seine Stadt. Soust gehöret noch die Grofschaffe Werbenfels an den Lyrolischen Grensen darzu. 2) Bischum Regenfpurg liegt um die Stadt Regenspurg berum ist unmittelbar dem Pabst unterworssen. 3) Das Bischum Passau, wo die Stadt Passau, eine grosse und ansehnliche Stadt an der Donau, bey den Bur Oph



Deffer reichischen Grengen. hier ift ber erfte Religions Friebe gwifthen tem Rapfer Carolo V. und den protestirenden Standen Unno 1552 geichlossen worden. 4) Die gefürstete Probstep Berche

tolsgaben,liegt unten neben bem Bifthum Galgburg.

Unter die merchwürdigsten Sache dieses Arenses werden gerech= net. 1) Der überaus hohe Thurm ju Landshut in Baiern, worauf 560. Staffeln zu geben ift. 2. Die ungemein tieffe und weite Boble unter ber Erben, unweit Gulgbach, aus welcher zu Zeiten groffe Sturm. Winde bervor brechen, baff fie ftarcte Bebaude und Baume ju Boben werffen. 3. Das vortreffliche schone Schlog an Munchen, welches ben Schwedischen Beld Guffavum Abols phum bermaffen charmirte, bag er auch fagte : Es febiet bemfelben nichts als Walken, fo wolte ers nach Schweden walken laffen, dars innen find 300. Zimmer und 2600 groffe Wenffer. 4. Die Runffe Rammer in Munchen. r. Das aus Dafiv : Golbe gemachte und mit toffbaren Edel = Geffeinen verjeste Marien = Bild in Ingolfadt. 6. Die allerffarcife Brucke in gant Teutschland, nemlich die zu Regenspurg, bat 13. Bogen, und ift 470. Schritte lang. Sin= ter biefer Brucke fiebet man bas Wabrzeichen,nehmlich einen tieis nen Dann, ber nach ber St. Vetri- Rirche fiebet, die Sand vor die Stirn balt, und nach dem andern fchauet, fo fich vom Thurm bes Doms berunter frurget, den Kopff in den hut fecket, weil er die Wette verlohren, indem jener, durch des Satans Gulffe, die Brude eber verfertiget.

#### XXII.

# Von dem Franckischen Kraise.

Er Francische Rraiß hat gegen Mitternacht ben Obers Sachsischen Kraiß, gegen Morgen Babmen und die Obers Pfalt, gegen Mittag Baiern und Schwaben, ges gegenlibend den Ober Rheinischen Kraiß, daber eine cemperirte und gesunde Lufft: Sier wächfet auch Wein und Korn, doch aller Orten nicht so viel, als die Einwohner verzehren, was mangelt, ersetzet. Böhmen und Thuringen. Allerhand Mineralien finden sich auch bier und da im Lande. Die vornehmsten Flusse sind per Nain,

Die Eger, die Rabe und die Pegnis. Die Francen, jumal die Murnberger, werden vor tluge Ropffe, fonderlich in Dechanicis, affimiret : Die andern Gemuthe- und Leibes- Eigenfchaffren geben von ben übrigen Teutschen nicht ab. Die Religion in ben Biffthumern Bamberg, Wursburg, Michffadt ze. ift gant Romifch Ga. tholifch, im Barreuthischen, Aufpachischen, Coburgifden, Senne= bergifchen zc. gang Evangelisch, in etlichen Reichs-Stabten aber permifchet.

Diefelanbichaffe murbe ebemals Dit- Francten, und Franctreich Beff Francken genennet, fintemal benbe Bolcker einerlen Ration

gemefen.

Die Guter biefes Rranfes find theils Beiffliche als : I. Das Bies thum Bamberg, mitten in Francten, barinnen : 1) Bamberg, eine aroffe Stadt, aber fie lieget ohne Mauren, babero fie unter die vier groffen Reiche Dorffer gezehlet wirb. Man faget biefe Stadt fen Umbilicus, bas Mittel Teutschlandes, und megen ber luftigen Begend, bat man folgendes Spruchwort: Wann Rurnberg meine mare, wolt iche ju Bamberg verzehren. 2) Forchheim, eine Refung im Bincel, wo ber Flug Bifen in die Rednis gebet. 3) Cronach, am Aluffe Eronach

11. Das Bigthum Burkburg gebet zur linden von Onolsbach an, bis an die Graffchafft Dennebera, und ift eines pon ben reichften Biftbumern, fintemal die Eintunffte jabrlich 300000. Thaler austragen. Bev offentlichen Golennitaten laffet fich ber Bifchoff von feinen Soff-Marichall ein Schwerd vortragen, zum Beichen, baff er die weltliche Jurisdiction babe, baber ber Berffommen :

Herbipolis sola judicat Buse & Stola:

Die Stabte find: 1) Burgburg, am Main, bat eine Univerfi= tat und groffe Bruce von geben Bogen, ber Bifchoff relidiret auf den Schloff Marienberg genannt. 2) Ochsenfurt, drey Meilen von Burgburg am Main, woruber eine fchone Brucke gebet. Um Diese Begend machfet guter Francken-Bein. 3) Rigingen, eine mittelmäßige Stadt. 4) Ronigshofen, an ben Bennebergiftben Grengen, an dem Fluffe Saal. 5) Mainburg, ein Schlof und Mint.

III. Das Biftebum Nichftabt lieget gant unten im Bipffel im bem Renburgifden , barinnen : 1) Aichfrabt, Die vornebmite Stade

allbie, am Rfuß Altemubl lat, Almonus. In bem Dobm ift eine fcbone Monftront, Die 20. Pfund Golbes wiegt: felbige iff mit 1400. fconen Derlen, 350. Diamanten, 250. Rubinen und andern febonen Steinen befetet. Richt weit davon ift Balpersberg, ein feffes Berg-Schloff, Die Bifchoffliche Relidence, fo ibren Rabmen bekommen von bem erften Michfradifchen Bifchoff Wilibaldo, 2) Rupffenberg, an dem Flug Altmubl.

IV. Der Sit bes Socheund Teutschenmeifters, Mariani Dicio. iff die Stadt Mergenbeim, an ber Sauber. Aber ber Stadt auf dem Rigberge lieget bas ordentliche Refident. Schlof Reuhaus genannt. Demmenect, ein Bera-Schloft, gwifchen Bimpffen und Rranta, nicht weit von ber Recter am Sagft. Flug, ift ber Drt, mo. Unno 1170. von Raufer Friderico I, ber Teutsche Orben ift gestiff.

tet morben.

. Run folgen bie weltlichen, als 1. Das Marcfgraftbum Ban: reuthober Dber Marggraffchafft genannt,barinnen : 1) Banveuth, eine feine Stadt mit einem berühmten Cymnafio, fo Marggraf Chriftian Ernft Unno. 1664. geftifftet, eine Stunde bavon lieget das neue SchloffSopbien-Burg genannt. 2) Culmbach, an Maine. Richt weit bavon lieget bie Festung Blaffenburg, welche ber Benes ral Ballenftein im 30. Jahrigen Krieg nicht erobern tonnen-Bormale baben bie Rurnbergifche Burggraffen biefes Schloff nebit ber Stadt vom Graffen Ottone fur 7000. Pfund Seller erfauffet. 3) Soff, Stadt und Schloft liegen an ber Saal. 4) Bonfiedel. 5) Gold-Cronach, Stadt und Schlof am Fichtelberge, wo der rothe Main entfpringer. 6) Creuffen, eine Stadt am Fichtelberge, bat ein muftes Berg. Schloß, Sobenzollern genannt. 7) Reuftabt, an ber Mifch. 8) In Diefer Begend trifft man an ben Richtel-Berg, der in feinem Umtreif feche Teutsche Meiten begreif. fet, auf welchen vier Aluffe entfpringen, beren Unfangs Buchftaben man aus dem Bortlein MENS behalten tan, nemlich ber Dain flieffet gegen Abend, Die Eger, gegen Difen; Die Rabe, nach Mit. tag; und bie Saale nach Mitternacht ju: bavon bas Diffichon,

Monus ad occasum fertur, fed Nabus ad Austrum, Egra Ortum, Boream denique Sala petit,

II. Das Marggrafthum Unfpach bat jur Rechten Rurnberg. gur lincten Burgburg, beffen Stabte find ;1) Unfpach,ober Onoles. bach, die Rendence. Unno 1710, giengein Theil von ben Refidenzdenz : Soloss im Rauche auf. 2) Schwabach. 3) Herlsborn, ehemals ein Cissertienser-Klosser, jesto ein Cympasium von Margograf Georg Friedrichen Anno 1582. gestifftet, wo 100 Alumni versforget, und mit 50. Gold : Gulden auf die Universität geschicket.

werben, zwischen Rurnberg und Unfpach gelegen.

111. Das herhogthum Coburg stösset aus das hennebergische und Altenburgische, darin: 1) Coburg, eine reinsiche und wohlbeseligte Stadt, ist berühmt wegen des Arademischen Gymnabi, welches pon Johanne Casimiro herhogen zu Sachsen Anno 606. eröffnesinnd daher Casimirianum genennet worden iffsie lieget an Istheund Krempen: Fluß. 2) Rombitd, an Mills-Fluß, hat hereliche messingerne Begradnisse der alten Grafen von henneberg, auch benm Schlosse einen seinen Garren und schone Grotte.

3) Silperepaufen. 4) Selbburg. 5) Eisfeld

IV. Die gefürftete Graffibafft Benneberg, zwischen Coburg und Beffen, ift nach Abfterben bes fenten Grafens, Georg Ernftens in mancberlen herrschafft gertheilet morben, und glfo geboret: i) bem Bergoge ju Gachfen Meinungen, bie Stadt Meinungen, att bem Flug Werre, fie wird auch wegen ihrer Figur die harffen Stadt genennet. Ebemale bielten fich vielfjuden allbier auf,ba fic aber 1349. am Palm-Conntage gebeime Busammentunffte biel ten, die Chriffen am Charfrentag in der Pfarr-und Rlofter-Rirche ju überfallen und zu ermorden, durch eine Chriften Dagt aber obngefebr geboret und entbectet morben, find die Burger aus ber Rirche nach Banfe gelauffen,ibr Gewebr ergriffen,nach ber guden. Schule geeilet, die meiften füben getobtet, die übrigen gefangen genommen, und nach 3. Monaten mit Feuer verbrandt. Die Stadte Wafungen und Galgungen an der Berra, wo Galg gefotten wird-2) Dem Churfürften zu Sachfen : Schleufingen, eine feine Stadt, worinnen ein Gymnafium Anno 1543. ift geftiffeet worben, Gula, am Thuringer Walde, barinnen fich viele Robr-Schmiede aufbal-3) Dem Bergoge ju Gachfen Weimar geboret Timenau, eis ne fleine Stadt, ohne Mauren am Thuringer Balbe, an ber Ilm, fie hat guteBerg-Bercke. 4)Dem Herkoge zu Sachfen-Gifenach, geboret: Ralten- Nordheim, ein Dorff, Schlof und Umt am Felden Flug, welcher über Bach in die Werra gebet. 5) Dem Lands grafen zu Beffen Caffel geboret Schmaltalben, nebft dem Schloffe Bilbelmer Burg. In Diefer Stadt wohnen viele Gifen-Schmiede melche

welche folche berühmt gemacht, und ift Unno 1677, in der Gegend ein reiches Berg Berck gefunden worben, bie Ginmobner find theile Lutherifch, theile Reformirt. In Diefer Grabt hat Lutheque Unno 1537, Die Schmaltalbifche Urtictel aufgefeget.

V. Die fregen Reiche Graffcafften, als 1) Die Graffchafft Schwartenburg,lieget zwifchen Bamberg und Burgburg. 2) Die Berrichafft Specfeld, in eben diefer Gegend, welche der Ronig in Breuffen in Poffettion genommen. 3) Die Graffchafft Bertheim, an bem Glug Dain. 4) Die Grafichafft Lemenftein gebet von Sobentobe bis nach dem Recter ju. 5) Die Graffchafft Soben. lobe ober Solach. 6) Die Braffchafft Erbach, lieget in bene

Maintifcben Gebiethe.

VI. Die freuen Reiche-Stabte, ale : 1) Rurnberg, eine anfebnlis the Stadt am Fluffe Begnit, ift faff zwo teutiche Meilen weit, bat 528. Gaffen, 12. groffe Spring- und 118. andere Brunnen, 200. vieredigte und g. runde groffe Thurme, mit 6. prachtigen Thoren, und 20. Schub breiten und auch fo tieffen Braben, Rurnberg wird Das Baterland ber Rlugheit, und Mohnhauf der Runffler genennet. Die Burgerschaffe wird ohngefehr auf 15000. Mann gerechnet. Es werben teine Juden bier gelitten, weil fie ebemals bie Brunnen follen vergifftet haben. Bu ber Hurnbergifchen Republique geboren noch : Altorff, eine Stadt, Schloff und Universitat; Liche tenau, mit einem feffen Schloffe nicht weit von Unfvach : Lauffen, Bergburg, Belben, find fleine Stadte an der Vegnig. 2) France furt am Dain, eine berühmte Sandels Stab, in melder Die Romischen Ranfer pflegen erwehlt und gefronet ju merben. Schweinfurth, am Dann, über welchen bier eine Brucke gebet. A) Rothenburg, lieget an der Tauber. 5) Binebeim, nicht weit pon Unfpach an ber Mifch, bat ein feines Gymnafium. 6) Bif. fenburg, am Flug Altmubl. Beil bas land fo viel herren bat, fo ift feine Macht nicht groß. Die Rraif-Directores und ausfdreibende Rurften find : Der Bifchoff juBamberg,und ber Darggraff ju Bapreuth.

EurieufeBaffagiere laffen fich juRurnberg unter anbernMerch wurdigteiten zeigen bieReichs. Rleinodien, als . 1. Carolim. Cros ne von puren Golbe, 8. Pfund fcmer, und mit Berlen und Ebelgefleinen reichlich befetet. 2) Den Ring Caroli M. 3) Eben Dice fes Rapfers Schwerdt, in einer überguldeten filbernen, und mit



Perlen gestickten Scheibe. 4) Den gulbenen Reichs Scepter, und Reichs Apfel, auf dem letten ift ein gulden Creus, befindlich. 5) Caroli M. Rock mit Perlen gestickt 22. 6) Den Degen, den ein Engel Carolo Magno gegeben, so grösser, als der zu Lachen, ein, Stück von Creus Christi, ein Rogel von Creus Christi, der Rock Johannis Evangeliste. 7) Den Fels, worauf das Schlos von Uichstadt febet; Denn er stellet allerhand Gattungen von Kicken, Bosch, Blumen, Baumen in Stein vor. 8) In der Kunst-Rammer zu Rüunderg wird ein Stück gezeiget, davons man auf einmal 40. Schässe thun kan.

XXIII.

# Von dem Schwäbischen Kreise.

Te Schwaben baben nach Mitternacht zu die Francken, gegen Mittag die Schweißer und Tyroler, gegen Morgen die Baiern, und gegen Abend bie Elfafer ju Rachbas ren, ihr Erdreich ift mar etwas beraicht aber boch fruchtbar und gefund fintemal anch viele Baber da angutreffen, als: Das Bilba Bad, Beller Bad. Emfer Bad und Babener Bad. Rluffe find: Die Donau, so da entspringet aus drey Quellen, deren eine im Berkogthum Burtemberg, die andere in ber Graffchafft Rurftenberg, über ber Stadt Fehrenbach, die dritte in der Land? schafft Baar, ben dem Schlof Don-Efchingen: Der Rhein; die Rectar, fo da entstebet im Schwartmald: Der Rocher: Der Lech, kommt aus dem Tyrolischen Gebürge, und theilet Schwaben und Baiern von einander. Die Religion ift vermifcht von Catholis den und Lutheranern. Die Sandhung mit Rorn, Bein, Salt, Ei fen, Manufacturen, und andern Sachen wird nicht eben gar ftara getrieben.

Die Berrfchafften find theils weltliche, theils geiffliche, unter bes

nen weltlichen fommen vor

1. Das herhogebum Burtenberg, fo um den Neckar lieget, barinnen: ) Stutgard, die Haupt- und Refident Stadt, in einem Phale am Fluf Reckar, hat ein prachtiges Refident Schloff welches nebft andern toffbaren Bebauden, Garten, Runft Brunnen und Bafa

fer

fer- Mercten fonberlich ju feben. Rubolph Carl regieret als Administrator. 2) Lubingen, bat ein feftes Schlof auf einem fru btbaren Beinberges : Sugel Wfals Soben- Lubingen genannt. eine Universität, welche Eberhardus I. 1477. geftifftet, und auf ben Reller ein ungemein groß faß fo bem alten zu Seibelberg faft gleich 1) Schorndorff, eine Reftung am Fluf Rems bat gute Saln-Berche. In biefer gegend lieget bas Rems-Thal. Canftadt, eine megen bes Gulgbabes berühmte Banbels: Stadt, an bem Rectar. 5) Beblingen. 6) Marbach. 7) Dutlingen, Stadt und Umt lieget an der Donau. 8) Soben-3 mill eine farde Festung auf einem Felfen,nicht weit von Schafbaufen o) Freubenfradt, ift offen in Schwartwalde, und von den Grulanten aus Stepermard, Rarnten und Crain Unno :601, swiften Strafburg und Tubingen erbauet worben. 10) Reuffabt, an ben Franctis fiben Grengen. 11) Beibenbeim am Flug Brent. 12) Gult, am Rectar, bat Gals : Wercte. 13) Reuenburg in Schwarks Malbe an ber Ens. 14) Die Berrichafft Beibenheim, über ben Ulmar (Sebiete. 15) Waibling, am Klug Rems, ift merckwurdig meil Die Gibellinen bavon genennet worden.

II Das Marggrafthum Baben fanget an von Rhein-Fluß, bis an das Würtenbergische, und wird eingetheilet in Oher-Baden, so da gehöret den Erben des verstorbenen pring Audemigs von Baden, deffen hauß Nomische Eatholisch, darzu gehören: 1) Baden, eine Meile vom Rheinehat seinen Rahmen von den gefunden war, eine Bade bekommen. 2) Rastadt, ist ein Shloß, darinnen der lette Kastadtische Friede von dem Pringen Eugenio und dem Duc de Villars ist gemacht worden, zwischen den Rönischen

Rapfer und Ludewig XIV. Ronig von Franctreich.

In Unter-Baben, welches gehöret ber Baben Durlachischen Linie, und ist Lutherischer Religion, darinnen. 1) Durlach, bie Saupt-Stadt, mit einem Schlosse auf einem hohen Berge, von deffen Thurm man bep hellen Better, bis nach Straßburg sehen kan, welches boch 9 Meisen davon ist. 2) Pfortsheim. 3) Hodberg, eine starcte Festung auf einem Berge, gehöret zur Margguaschafte Hochberg. 4) Suleburg, gehöret eben bahin. 5) Die Berrichtafte Lohr, nebst der Stadt Mohlberg. 6) Die Herrschafte Babenweiler. 7) Die herrschafte Roteln. 8) Die Landgrasschafte Sausenberg sieset an Baset.

III. Das Rurftenthum Sobengollern lieget gwiften ben Stufen Dongu und Recfar. Chemale mar es eine Graffchaft,aber M. 623. ift fie in benffürffen-Stand erhoben worben. Deffen Fürft ift Des Beil. Romischen Reiche Erb-Cammerer : Die Stabte find 1) Dobengollern, ein Schlof, ift das Stammbauf der herren, lieget über ber Donau. 2) Sechingen, iff bie Refibent Stadt. 3) Sig. maringen, lieget unter ber Donau, und hat eine Brucke über Die Donan. 4) Beigerloch. 5) Beringe, eine fleine Gtabt, fuhret den Litul einer Grafichafft. Sierinnen ift alles Romifch Catho.

IV. Die Grafichafft Dettingen geboret einem Fürften Luther! fcer Religion, die andern Grafen find Romifch Catholifch. Darinnen: 1) Dettingen, eine feine Stadt, am Rlug Bernig, lieget über Donamerth und Rordlingen. 2) Ballerftein,eine Refidents

Stadt, Diefe Begend wird fonft im Rief genannt.

V. Das Fürffenthum Fürftenberg mar fonft eine Braffchafft, und lieget gur linden, an Brieggau, wo fcon ber Schwartwald iff, dazu geboren : 1) Furftenberg, eine Stadt auf einem Sugel. Die Begend ba berum wird die land-Graffchafft Barr genennet. 2) Doneschingen. 3) Stulingen, nach Schafhausen gu. 4) Beiligenberg. 5) Trochtelfingen. 6) Rending. 7) Sufingen,lie get über Donefcbingen. 8) Grepfingen, lieget über Depbins

VI. Die Borber Defferreichischen Lande: als () Die Darge graffchafft Burgau, wifthen der Donau undlech gelegen, wird fonfen auch die Algom genennet. 2) Die Graffchafft Bregent, an Boden- See. 3) Die Graffchafft Montfort, Die Gegend wird auch bas Rheinthal genennet. 4) Die Graffchafft Relbfirch. 5) Die Stadt Coffnis, zwifchen ben Bellner - und Boben-See gelegen, war fonft eine Reichs Stadt, als aber diefe Stadt nicht wolte an Beiten Caroli V. bas Buch Interim annehmen, brachte fie ber Ranfer unter feine Gewalt, und ift bis jeto barunter gelieben, A. 1414. bis 18. ift ein Concilium bier gehalten worden, ju Beiten Rapfers Sjaismundi, in welchen Johann Buk, und Sieronymus pon Drag verbammet und barauf verbrannt worben find. 6) Die Graffchafft Rellenberg, lieget am Boden- Sec. 7) Die Graffchaft Sobenberg, nicht weit von Rotweil, am Retfar : Flug. 8) Ein Strich

# 36 Schwäbische Merckwürdigkeiten

Strich Landes an der Donan über Fürstenberg, darinnen. Oberndorff, Marienzell und Billingen, welches lettere eine feste Stade
ist. 9) Die Stadte Efingen und Schelcklingen an der Donau ; unter Um gelegen. 10) Die vier Bald Stadte; Rheinschen, eine sichden und sesse Gradt am Rhein, Sectingen, Lauffenburg und Waldsbut, liegen zusammen zwischen dem Schwarzwalde und Rheine.

VII. Das Fürstenthum Minbelheim lieget 6. Meilen von Augsspurg. Dieses Fürstenthum war dem tapffern hertig aus Engelland Mariborough wegen seiner getreuen Dienste eingeväumer, der es auch als ein unmittelbarer Neiche Fürst von Anno 1706. bis 1714 inne gehabt aber im Frieden ift es an Vaiern restructet worden. Desgleichen die Hertschafft Wiesenstein, nicht weit von Umpwelche nach dem Unglücke des Baierischen Hauses der hertig zu Burtenberg an sich gebracht hatte, hat aber dem Chursurstein zu Baiern seinlantheil wieder eingeräumet.

VIII. Die kleine Herrschaffe Hochstabt, nicht weit von der Donau, wo eine Brucke über den Fluß gehet, nebst der zierlichen Stadt Reuburg und laugingen gehören dem Churfursten von der Pfalk. A. 1704. geschahe ben Hochstadt den 15. Augusti die Riederlage der Frangosen, welche über 30000. Mann verlohren, woben der commandirende Frangosische General Marschall de Tallard iff

gefangen worden.

IX. Die Grafschafften in dem Schwäbischen Areise sind: 11) Die Grafschaft Paphenbeim zwischen Nichtädt und Dettingen. 2) Die Grafschaft Balbburg, gebet von Hoben, ollern, bis an die Jie Tolischen Grengen. 3) Die Grafschaft Rechberg, lieget zwischen Burtenberg und Hlnt. 4) Die Grafschaft könwensen, iliget zwischen Burtenberg und Hobenlob. 5) Die Grafschaft königseck, lieget ben Balbburg. 6) Die Grafschaft Rindberg, den Burgau. 7) Die Grafschaft Sberstein zwischen den Babischen und Burtenbergischen, und weil diese Grafen aus zelsterben, haben sich die Herberg, die Margyvasen von Baben, die Grafen von Bolsenstein, die Grafen von Bolsenstein, die Grafen von Bolsenstein, die Grafen von Grensfeld, und der Bischoff von Speper darein getheilet. 8) Die Grafschaft Hobenenbs, lieget im Rheinthal, wo der Klein in Boden. Gee fället. 9) Der Retgau, ist ein Dikried von vier Meilen, am Ende des Schwarzwaldes, über Schafhausen, gehöret nun dem Fürsten von Spie

Die Herrschafft Gevoldseckam Abein, Straßburg gegen über. 11) Die Grafen von Singendorff haben die Herrschafft Landausen, nicht weit von Augspurg. 12) Die frepe Herrschafft Justingen,

lieget vier Deilen von Ulm.

X. Der freven Reichs: Stabte in diefem Rreife find an ber Sabl 21. boch find beren zeben in confideration, die übrigen find flein als: 1) Ulm, an der Donau, woruber eine Brucke gebet, bat ein trefflie thes Gebiethe, fo dazu geboret, befondere Privilegia, ein vortrefflis thes Gymnasium und sehr groffes Münster. Unno 1702. eroberte bie Stadt ber Churfurft von Baiern mit Lift, und 1704. murbe fie wieder ganglich von diesen Gaste befrevet 2) Augsvurg, an den Aluf Bech, Augusta Vindelicorum. In Diefer Stadt übergaben die Lutheraner Unno 1530. ibr Glaubens Bekanntnig dem Ranfer Carolo V. auf beffen Befehl, bavon fle Augspurgifche Confessions-Bers manbte genennet werden. Der Bischoff darinnen ift Romisch-Catholifch, bod ift die Sache im Beffphalifchen Frieden fo perglichen worden, daß alle Ehren Memter in der Stadt amischen ben Evangelischen und Romisch Catholischen follen getheilet were ben. Unno 1690. wurde allhier des Romischen Ränsers Leopoldi Erb-Pring, Joseph jum Romifchen Ronig gefronet. 3) Seilbrunn lieget am Neckar, und ist eine Festung. 4) Memmingen, ist nicht weit von Flug Mer, ber Rath iff gang Lutherifch, aber unter benen Burgern find viele Papiften. 5) Rempten, lieget an Fler Fl. ift Lutherifch. 6) Reutlingen, eine Meitel von Tubingen. Lindau, am Boden-See. 8) Rorblingen, am Fluf Eger, ift groff und feffe. 9) Eschlingen, am Rectar. 10) Rotweil, am Rectar, bat fich ju ben Schweißern in Schuß begeben, aber fie bleibt besmegen boch eine frene Reichs. Stadt. 11) Uberlingen, am Boben: Gee. Dunckelfpiel, über Rordlingen am Fjug Bernis. 13) Sall in Schwaben, an den Franctischen Grengen, am Flug Rocher. 14) Offenburg, am Blug Rigingen in ber Ortenau, gegen Strafburg über. 15) Beil, gegen Sentgarb über. 16) Bimpfen, am Recfar. 17) Bopfingen, nicht weit von Nordlingen. 18) Giengen, nicht meit 19) Gemund, lieget in Rems Shale. von biefer am Kluf Breng. 20) Ablen, am Blug Rocher, gwischen Gemund und Dettingen 21) Biberathin Algow, vier Meilen von Ulm. 22) Buchern, am Boben See, amifchen Lindau und Uberlingen. 23) Begenbach und 24) Bell. xxiv. Straßburgerin.

# Ober-Rheinische Merchwurdigkeiten. 79

Bell, am Hammersbach, liegen in ber Ortenau Strafburg gegen über. 25) Ravensburg, über Buchorn. 26) Leutlirch. 27) Raufsbeuern. 28) Jiep. 29) Wangen, liegen alle vier um Kempten. 30) Buchau, und 31) Pfullendorff, liegen nicht weit von Febersee.

Die geiftliche Reichs-Stande sind:

. I. Der Bischoff zu Augspurg, hat über bie StabtAugspurg, keine Jarisdickion, sondern seine Guter erstrecken sich in die Länge am Wasser Bech. Die Resident des Dischoffs ist zu Dillingen,an der Donau, ist mit einer Universität verseben.

11. Der Bischoff von Costnis.hat gleichfals mit ber Stadt nichts zu thun, denn dessen Suter liegen zu bepden Seiten des Bodens Sees, dessen Residens ist in Merseburg, am Boden-See: Dazu

gehoret auch Reichenau, eine fleine Inful in Beller-Cee.

ill. Der Gefürstete Abt zu Kempten, der auch über die Stadt

nichts ju fagen, fondern feine Abtep ift vor fich.

iv. Der Cefürstete Probst ju Elwangen, bat die Stadi Elwangen, nicht weit von Nördlingen. Der jestige ift der Gpursürst ju Evier. Die andern Pralaten und Lebtissinnen, die als Reiche Fürsten ju consideriren, haben ihre Klöster hier und da zerstreuet liegend, werden aber in der gemeinen Charte Teutschlandes nicht vorgen fellet, sondern gehören nur zu Special-Charten.

Unter den Denckwürdigkeiten kan der lefer behalten: Den bes rufenen Schwähischen See, bessen Basser die Urt hat, die binein geworffene Fischer Nege, wenn sie dem Grunde zu nahe kommen,

au versengen.

#### XXIV.

# Vom Ober Rheinischen Kraise.

Dr Zeiten hat der Der-Abeinische Kraif sich sehr weit ers
ftrecket, daß auch kothringen und Savopen mit bazu ges
höreten, aber jego hat er so abgenommen, daß man alles
mühsam zusanen suchen muß. Die Grengen sind bemnach viel ena
ger einzurichten, und zwar gegen Mittag die Schweiß, gegen
Morgen hat er Schwaben und Francken gegen Mitternacht West

### 80 Ober Mheinische Merdwürdigkeiteit.

phalen, gegen Abend Lothringen und Lurenburg. Das Erdreich ist fruchtbar au Korn, Wein, Castanien, Welfchen Müssen mancher ley Metallen. Die Einwohner sind sehr geschieft zur handburg aber der össtere Krieg, so in diesen Landen gehauset, hat das Landschrmit genommen, das sie in den Spanischen Luccestions Kriege, und legtlich wegen der Eron Poblen gar empfindlich est geführet, und nach langer Zeit sich erst werden wieder erholen können. Die Keligion in diesen Ländern ist theils Kömische Catholisch. deile Eutherisch, theils Kesormirt. Der Haupt Fluß ist der Rhein, und zwar betrachten wir denselben dier von seiner Quelle an, die dahin, wo der Mann-Fluß hinein fällt, und dieser Strich wird genennet der Ober : Rhein.

In Diesem Ober=Rheinischen Rraife treffen wir an weltliche

und geiffliche Guter.

Unter benen Weltlichen ift nun :

I. Der Brifgan, ein Strichlandes am Rhein liegend, nabe am Schwarkwalbe, melder im Rufmictifden Frieden bem Ranfer uberlaffen worden. . Darinnen i) Brifach, eine farcte Weltung am Rheinftrom, lieget auf einem Berge, gegen über beeRbeine bas ben die Frankofen auch eine Festung angeleget, die fie Neu Bryfach nennen. Unno 1638. verurfachete eine Belagerung groffe Suns gers-Roth in Brifach, und ba 14. Colbaten ben ber Rachtbasmas gezin zu erffeigen, fich mit Schwefel-Lichtern und brennender gunbe verseben, fallet eine Functe in die Pulver - Tonne, welche fie vor Mehl gehalten, folche gundet 80. andere Tonnen Vulver anwelche Das gange Bebaude in die Lufft, 40. Saufer in ber Stadt übernt Sauffen geworfen, und ben 400. Denichen tobt geschlagen. Freyburg, ift auch eine feste Stadt. Unno 1713.nahmen sie die Fran-Bofen meg,aber im Raftabtifchen Frieden ift fie dem Rapfer mieder abgetreten worden. 3) Neuenburg, lieger bren Deilen von Brie fact. 4) Villingen. 5) Beibersbeim, ein Schlog und Refibens bes Johanniter , Deiffers, der bie Guter Diefes Orbens, fo in Teutichland liegen in feiner Inspection bat, und muß nicht mit ben Teutschen Orbens:Meiffer confundiret merben.

II. Die Landgraffchafft Elfaß lieget zwischen bem Rhein und herkogthum Lothvingen, und hat in der Lange 30. Meilen, in der breite aber 4 Meilen. Sie wird eingetheilen in Ober-Elfaß,

welches von Gunegau gehet bis nach Stragburg, barinnen: 1) Colmar, ift eine feffe Stadt nicht weit vom Rlug 'ill, und geberet nach Franckreich. 2) Schletstadt, an der Ill. 3) Enlisheim auch an dem Flug Ill, wo Franctreich die Regierung über gans Elfas bingeleget. 3) Dunfter in Gregorien Thal, worinnen ein Abt, ber ein Reichs Stand ift. 4) Murchbach, zwo Meilen von Munfter, bat ein stones Benedictiner = Stiffe. 5) Rappolsweyler, ober Rappolestein, geboret dem Pfalt-Grafen von Birckenfeld. 6) Turctheim, eine mafige Stadt. Und in Unter-Elfaß, fo an Die Nieber-Pfalt ftoffet, barinnen: 1) Strafburg, nicht weit vom Rhein, eine fcone feffe und berühmte Stadt, balt im Umfreig 3803. Ellen, und bat 195. Gaffen. Bormals war fie eine von den besten Reichs: Stadten in Tentschland, ergab sich aber Un. 1681 ben 20. Septembr. an Franckreich, welcher biefelbe auf bas farchefte fortificiren laffen ; Sie bat auch eine Universität, die vor derlibergebung Evangelisch-Lutherisch u. febr berühmt gewefen, nachhero aber, bat der König von Francfreich 21. 1702. eine Jesuiter-Academie nebit berfelbe angeleget. Das Munfter ift gleiche fals dem Bifchoffe in Strafburg eingeraumet worden biefes mirb unter die toftbarfte gerechnet, u. bat der Bau 150. Cabr, des Thurns. Bau bernach 28. Jahr gemabret, und die Uhr foll ihres gleichen in der Welt nicht haben, unter der Regierung Ranfers Rudolphi f. Mn. r277. In Rufivictischen Krieden ift diefer Schluffel ju Teutschland 1697. mit aller Souverainitat an Francfreich abgetreten worben. Daben lieget 2) Rebl, eine Reffung und Baff über den Rhein, ift in Rygwickischen Frieden bem Saufe Baden eingeraumet worben, Un. 1735. haben die Frankofen biefen Drt eingenommen, und In. 1737. wieder restituiret. 3) Sas genau, eine fefte Stabt. 4) Rofenbeim, 5) Schletffabt, obnweit Des Aluffes 'fil, eine feine Stadt. (6) Elfas Zabern, mar vormals die Resident bes Bischoffs ju Strafburg. 7) Dbornbeim, lieget am Flug Egers, bren Meilen von Strafburg, mar pormale eine Reiche Stadt, die aber in Rriegen gang berunter fommen, und nun eine mafige Stadt ift. 8) Maftenbeim. 9) Rleckenstein, lieget auf einem Berge, und ift wohl befestiget. 10) Beiffenburg, eine groffe Stadt, am Flug Lauter, in Bafgau. 11) Landau, eine farcte Reftung, an ben fleinen Waffer Queich, iff im Unfang Diefes Seculi in bem Frantofifchen Rriege viel-EUROPA. mals

# 82 Ober-Mheinische Merchwurdigkeiten.

mals eingenommen worden, war auch vormals eine Reichs-Stadt. 12) Fort-Louis, ist eine Festung auf einer Insul im Rhein, Hagenau gegen über. 13) Andlau, eine kleine Stadt, gehöret einer Nebtißin, die ein Reichs. Stand ist.

Diese kand Grafschafte Elfaß gehöret jego dem Könige von Franckreich, sintemal im Bestphälischen Frieden An. 1648. daß Saus Desterreich dieselbe jenem abgetreten, und in Frieden au Rygwick An. 1697. ist nicht nur das Borige consirmiret, son bern Straßburg und Landau noch dazu auf ewig überlassen worden.

111. Das Ländgen Sundgau geböret gleichfals nach Francreich, es stösset an Burgundien und an das Stiffe Basel. Darinnen liegen: 1) Psirt, wird eine Grafschafft auch genennet, und
lieget zwo Meilen von Basel. 2) Befort, hat ein sestes Schloß,
3) Huningen, eine Fortresse am Rhein, so die Frangosen vor
30. Jahren ausgebauet, und nachbero recht besestiget haben. 4)
Müldausen, an der Il, hat sich seit Un. 1513. in den Schweiserischen Bund begeben.

1v. Die Grafichafft Mümpelgard gränget an Lothringen, Sundgau und das Stifft Basel; Sie gehöret dem Regierenden Herhoge zu Würtenberg Stutgard. Die Stadt heiste Münzepelgard, eine nette Stadt auf einer Hohe, in teinem sessen Glosse, so aber von den Frankosen ruiniret worden. Pastavant, ift ein geringer Ort, und gehören noch etliche Herrschafften dazu, als Grange, hericourt und Clermont, die aber auf Frankösi-

Schen Boden liegen.

v. Denen Pfals. Grafen gehöret A) das herkogthum Aweybrück, und weit aus der Zweybrücklichen Linie die drey letzen Könige in Soweden entsprossen, ist nach Absterben des letzen Könige in Sowieden entsprossen, ist nach Absterben des letzen Königes Caroli XII. 1719 der nechste Better, Pfals. Bras Suffav Samuel. Kömisch Satholischer Religion, der aber keine Erben hat, dazu gelanget. Es beskebet aus fünst Aemetern, als:
1) Zweydrück, einer schönen Stadt mit einem Schoß; 1677. wurden die vornehmsten Gebäude duch die Franzolen gespremget. und die Auguern ruiniret.
2) Lichtenberg.
3) Meissenbeim 4) Landesberg, einen Schoß auf einemBerge.
5) Neusschaftels mit dem Herkogsthum Reuschassel in der Schweiß nicht muß

## Ober- Meinische Merckwürdigkeiten. 83

onfundiret werden. Es rechnen einige bazu 6) gandflubl,eine

Ceffung und 7) Berg Babern.

B.) Der Hundesrück, zwischen dem Rhein, der Mosel und Rabe-Flüssen, und begreisset in sich: 1) die Pfalz: Grasschaft Simmern, deren Stadt Simmern an dem kleinen Fluß Semenern lieget, welcher sonst der gildene Bach genennet wirddiese der gildene Bach genennet wirddiese der Grasschaft Spankeim, davon ein Theil gehöret an die Pfalz: Birckenseldische kinie, als: das Fürstenthum Birckenseld, an dem Fluß Nahe: Trarbach, eine Stadt mit dem Schosse Bedeundung, an der Mosel. Der andere Theil gehörete an die Beldensische kinie, nelche aber Ungeldens, nicht weit von der Mosel: Das Schoss und Amt kausereck, am Fluß kautern, neben dem Zwepbväckischen.

VI. Die Land Grafichafft Seffen granget gegen Morgen an Thuringen, gegen Abend an Rhein, gegen Mittag an Die Rieter-Pfalt und gegen Mitternacht an Befiphalen. Gie wirb eingetheilet in Ober Beffen, welches ftoffet an das Francten Land. ben Flug Main, bis an Weffphalen, und in Nieder-Hoffen, welches bas ubrige gegen Thuringen zu genennet wird. Das Lands grafliche Sauf beftebet aus zwo Saupt = Linien, welche Die Regierung biefer lande führen; Reben biefen find noch amo Reben - Linien , die mit Appanagen verfeben find : folget: A) Der Land-Graf von Heffen Caffel Friedrich, der zus gleich Konig in Schweden, gebohren den 28. April Anno 1676. ift das haupt von der Caffelischen Linie; deme gehöret das meis fe von Rieder Beffen, deffen Stadte: 1) Caffel, am Klug Rule da, eine groffe und feste Stadt, mit einem schönen Schlosse, und bat in fich brey Stabte. 2) die herrschaffe Dleffe, an bem Kurs ffenthum Grubenbagen gelegen. 3) Die Graffchafft Biegenbein, eine Festung an dem Flug Schwalm, dazu gehoren noch brev fleine Stadte, Treifa, Meutirchen und Schwargenborn. 4) Lichtenau, Stadt und Schlog, liegen amischen den Bergen Meisner und Riedforft, wo man nicht weit bavon bie Rudera bes alten Schloffes Reichenbach feben fan. 5) Allendorff an der Berre, bat ein gutes Salpwerck. 6) Homburg, eine Stadt mit einem Schlofte auf einem Berge, am Flug Effe. Landgraff Mauritius

F 2

# 84 Ober Rheinische Merchwurdigfeiten.

Bat einen Brunnen 80. Rlafftern tieff in den Felfen bauen, ut mit Duater-Steinen ausmauren laffen. 7) Ereusberg an De Merre, lieget auf einem Berge, bat ein Schloß, Philipps: Tho mo bes Panbgrafen Berr Bruber Philippus nebft feinen Rinder refidiret. 8) Das Fürstenthum Birfchfelb, fo vormale ein frepe Reichs = Abten gemofen, iff in Beffphalischen Frieden Schliff an Seffen Caffel abgetreten worden. Die Stadt Birfd felblieger on ber Gulde, und bat ein fein Gymnafium, bagu gebi ren dren Memtern, Schaumburg, Sachfenhagen und Stadthe gen, fo zu dem Fur ftenthum Minden geboret. 9) Spangenberg 10) Bach, an ber Werre, vier Meilen von Schmalfalber bat eine Brucke, und eine Meile bavon ift ber bobe Berg Tau rus ober Ochsenberg genannt. 11) Trefurt, eine fleine Ctat an der Berre, bavon ein Theil ber Stadt bieber geboret, die at bern zwo Theile, gehoren nach Manns und Chur . Sachsen. Dber : Beffen geboren bieber: 12) Marpurg, eine Ctabt un Reformirte Universitat, fo Unno 1526. gestifftet morben, bat ei bobes feffee Berg. Schlofund Teutsches Ordens : Baug. 13) Fran denberg, eine Stadt an ber Edder. 14) Rircheim, eine Etab lieget an bem Obme Rlug. 15) Wetter, eine Ctabt, wo ein Jung frauen: Stifft ift. 16) Paufchenberg, eine Stadt, mo gut Bie gebrauet wird. 17) Echmaltalben, eine anfehnliche Stadt fam ber Berrichnfft Franckenftein im Bennebergifchen, ift wegen be Blaubens Articul, welche Lutherus Anno 1537. Dafelbft gemacht und megen bes 1530. aufgerichteten Bunds, unter benen proteffi renden Rurffen, benn ferner derer vielen Gifen : Baaren, fo bafelbi perfertiget merben, febr berühmt. Gie bat ein Fürftlich Schloff, bi Bilbelme-Burg genannt. Auf bemRoblen-Berge find Die flei nen Bivern ober Nattern angutreffen, die man in Teutschland fonf nicht leicht findet.

B) Der Landgraf von heffen Darmfabt Erneftus Ludovi eus, geb. den 15. Decembris Unno 1667. Lutherischer Religion bat bas meifte von Ober Beffen, beffen Ctabte: 1) Bieffen, eine feste Stadt, am Flusse Lohna, bat eine Lutberische Universität fo Anno 1607. angeleget worden. 2) Die Ober : Braffchaffi Ratenelnbogen, barinnen Darmffabt die Saupt-und Refibent Stadt des kandgrafens lieget. 3) Zwingenberg, eine fleine Stade

nten an der Berg-Strasse, welche Gegend von Darmstadt an 6 nachheidelberg gehet. Sie hat ein Schloß aufeinem Berge.) Gerau, eine kleine Stadt, wischen Sachenhausen, Oppensim und Darmskadt. Die Gegend da herum wird das Berauer indgen genennet. 5) Trebur, eine vormals ansehlliche Stadt, aber durch viele Krieges. Unruhen, so herunter kommen, das i jeho nur wie ein grosses Dorst aussiehet. Sindda, eine Grafdasst. 7) Itter, eine herrschaft, dazu das Schloß Behlen höret. 8) Königsberg, eine kleine Itadt, hat ein Berg-Schloß, oget über Giesen. 10) Homburg an der Ohn, eine Neile von Amelsung, ist auch kleine.

C) Der Graf von Heffen Reinfels, Ernst Leopold, gekoren 25. Jun. 1684. ist Kömisch-Catholisch, und besiget die Ries er Grafschafft Ragenelnbogen, davinnen: 1) Reinfels, ein ses Schloß auf einem Felsen, jenseit des Aheins, über diesen the das Jus Præsidis. 2) 8. Goar, ist die Stadt das p. 3) Gewersbausen, ein Städgen S. Goar gegen über gelegen. Disseits des Aheins lieget auch eine Festung, die Rag gesunt. 5) Rassenlnbogen, ist die Stadt, davon die Grasschafft in Rahmen hat. 6) Schwalbach, mit dem Junahmen langensischung ein Flecken, so einen berühmten Sauerbrunnen in wied havon lieget das bekannte Schlangen-Bad.

D) In Nieder-Hessen sind noch etliche Derter, darinnen etliche nd-Grasen von dem Bestischen Aause residiren, als 1) Rotenburg, re Stadt an der Fulda, wo ein Landgraf residiret. 2) Wansied, an der Werre, da ein ander Landgraf residiret. 3) Escheege, eine Stadt an der Werre. Es ist ein seines Rashbaus, eine Keller und Rausschaftschafts 4) Sontra, eine Stadt, det weit davon.

E) Der Landgraf von hessen homburg Friederichs Jaco-18, geboren ben 19. May Anno 1673. ist Reformirter Relis 19, hat zuseinem Antheil. 1) homburg, mit dem Zunahmen 19 weit von Franckfurt, auf 19 m Schlosse restbiret der Landgraf. Bon bes Schlosses höhe 10 m man 100. Städte und Dörsser zehlen. Es ist auch allda ein 19 runnen 80. Klasstern tief. 2) Bingenheim, ein Ann. F. Dem

#### 86 Ober-Rheinische Merckwürdigkeiten.

F) Dem Churfursten von Maynt gehören in hessen: 1) Umd neburg, eine maßige Stadt, nicht gar weit von Marpurg geleger 2) Der gauge Ringau ein Steichlandes von Lagenelubogen, an de Ufern des Rheins hinauf, darinnen liegen, Esseld, eine Etad am Abein, Erbach und Lauersheim, oder Lorsch, welches eintrag liebe Risser sind. 3) Briglar, eine seine Stadt, am Fluß Eder, i Nieder hessen.

VII Die Betterau wird genennet bas Studfandes, fo zwifche Beffen und Beffphalen lieget. Davinnen bie Fürffen und Gra

fen von Raffau ihre Guter. Sier betrachten wir

A) Der Fürsten von Natsau ihre Güter, als: 1) D Stadt Nassau, welche zwar kleine, wo der Fluß Myl in die köhr steust, aber merckwürdig, weil alle Herren dawen ihren Nahme führen. Natsau dat sonst sons keinen Nahmen von der naffen Au, ob seuchten Boden, und war vormals eine pure Grafschaft, bis Rat ser Carolus IV. Anno 13 66. den Grafen Iohann in den Jürster Stand erhoben. 2) Siegen, eine kleine Stadt auf dem Weste Walte, am Fluß Sieg. ist die Restdeng des Fürstens von Rassaussen Siegen, und so sollendurg, siedet zwischen Marpurg und Siegen. 4) Schamburg. 5) Dies, ist kleine, lieget an dem Fluß Eige und ist Ressource Russelligion. 6) Hadamar, lieget auf dem Wstere Walte, am Fluß Eis. 7) Idskeine, 8) Ussingen. 9) Webaben.

Mun folgen Die Graffchafften.

B) Als da sind: 1) Weilburg. 2) Ottweiler, eine Staim Besterreich, an dem Flusse Blies. 3) Saarbrücken, wisch kothringen und Teutschland. 4) Homburg, eine Stadt, Schlund Amt, im Westerreich, ist mit lauter Morasi umgeben, der Franzosen umgeben, Univ 1704. 5) In der Grasschaft Rasse lieget Herborn. eine Stadt mit einem berühmten Gymnasio. Ewey Meilen von der Stadt Mich nieget das Emser-Vad, an dochne. Ausser und eine Grasschaft Rasse in der Westerau als: 1) die Grasschaft Janau, nicht weit ver Frankfurt am Mann, hat zwey Theile, die alte und neue Stat dere letztere nett gebauet ist. Nachdem das Haust der Grasse

von Hanau lettlich erloschen, so ist dieses kand mit allem zubehörisgen an Hessen Cassel, Krafft einer Erb. Vereinigung gekommen. Hier fähet sich der Spesser: Wald an, der bis an die Grafschafft Reisneck sich erstrecket. Zu dieser Grafschafft Hanau gehören noch Bosbenhausen und Schüchter nicht weit von Fulda. 2) Denen Grassen von Solms, die ihren Rahmen von einem alten Schloß, nicht weit von Wishalbarn, davon die Munder kaum alten Schloß, nicht weit von Wishalbarn, davon die Munder keinen mit einem Schloße, nicht gar weit von Weildung. 2) Laubach, eine Stadt in Betterstall, daherum die Terra Sigillara gegraben wird. 3) Rödelheim, eine Kladt weit von Franklicht, ist eine gräsliche Ressibelns. 4) Greissenschen Schloß so auf einem hoben Bergeslieget. 5) Licha, und 6) Huningen, sind nicht considerabel.

3) Die Graffchafft Ifenburg lieget neben bem Sanauischen,

obnweit Franckfurt.

4) Die Graffchafft Witgenftein, ben Marpurg.

5) Die Graffchaffe hatfelb, neben bem Witgensteinischen, ant ben Grengen nach Beftphalen. Auffer biefen gehören benen Grafen von hatfelb noch ichone Guter in Thuringen und Schlefier.

6) Die Grafen von Wied beligen, die Graffchafft Bied, nicht weit von Coblent, die herrschafft Jenburg am Rheine, und die herrschafft Roncel, an dem Lohn-Kluß.

7) Die Graffchafft Ronigstein lieget ben Manng und Franct

furt.

8) Die Grafichaffe Balbect iff zwischen Seffen und Befiphalen, barzu gehoren : Balbect, eine fleine Stadt und Resident der Grafen : Corbach, ift ein luftiger Ort am Fluf Itter : Bilbungen und

Mengeringshaufen.

VIII. Die Freyen Reichs Stadte in biesem Kraise sind: 1)
Borms, in der Unter-Psalz am Rheine. 2) Speier, diese beyde
Stadte sind im vorigen Französischen Kriege, Anno 1688. von den
Französen erbärmlich zugerichtet worden. Se hat die Stadt
Borms allein ihren Schaden auf drey Millionen geschäget. 3)
Beslar. In diese Stadt ist seit Anno 1690. daß Rayserliche
Reichs Cammer Gerichte geleget worden. 4) Friedberg lieget
zwischen Giesen und Francksurt, dat ein Schloß Friedrichs Burg
genannt, worauf ein Burg Graf residiret, der von der freyen

# 88 Ober-Rheinische Mercfwürdigfeiten.

Reiche Ricterschafft am Rhein erwehlet wird, 5 Geluhaufenlieget dren Meilen von Sanau, und ift eine Kapferliche Burg auffer der Stadt, der Fluß heiset die Kinzig.

1X Die Geiffliche Berrichafftenfind: 1) Das ErteBiftebum 211 Bifang, in der Franche Comte, bagu geboret Belancon. 2) Das Biftebum Borms bat jeto ben Churfurffen gu Trier gu feinem Bischoffe, bie Grabte biefes Biffebums find : Labenburg, bie Refibens Stadt am Dectar, und Durnffein lieget nicht weit von Morme. 2) Das Bifthum Speier bat feinen eigenen Bifchoff and bem graffichen Saufe von Schonborn, dazu gehoren: Philipps: burg, eine Reffung am Rheinsund Galt-Rlug, bieg vor Beiten Mbenbeim. Der Bifchoff Philippus Christophorus aber bat diefen Ort Unno ibis erff fortificiren und nach feinen Rabmen nens nentaffen. Es bat diefe Feffung vielmals benen Frankofen berbalten muffen, und haben fie biefelbe im letten Rricge wiederum eingenommen, aber bem Reiche restituiret. Mbeinzabernt im Amte Germersbeim, Bruchfal, nicht weit von Philippsburg und Lauterburg, nicht weit von Durlach. 4) Der Bischoff zu Strafburg, bat anjego bas Dunffer in Strafburg, auffer bem geboren ibm Die Stadte: Elfadjabern, Moldheim, eine Univerfttat, und Dachficin, 5) Das Stifft Bafel, bat gur Rechten ben Canton Bafet, über fich ben Sundgau, jur fincten Die Franche Comte. Der Bifchoff ift ein Stand bas Abmifchen Reichs, Bronbrut, ift bie Bifthoffliche Refibent. 6) Dem Beers Deiffer des Maltheler Ordens in Teutschland geboret Beiderebeim in Briff-7) Der gefürstete Abt zu Fulba, jeno Abolubus Frenberr pon Dablberg beffet die Scabt Fulba, am Flug Bulba, bieAbten begreiffet einen Chonen Diftriet, und wird bas Land gufammen bie Buchau genennet. Dazu geboret auch Sametburg. Abr au Murpach in Dber-Glas, bem geboret auch Lubers, ein geringer Ort. 9) Der Abt gu Munfter in Gregorien Thal. Die Aebtiffin zu Andlau obnweit Strafburg.

Die Arang : Directores und ausschreibende Fürsten find ber Churfurfi zu Pfalk und Bischoff zu Borms. Die febonfen Dende wurdigkeiten find t. Ein Brunnen ben Siegbach im Elfas, auf besten Bister ein oblichtes Wesen schwimmet, deffen sich die Bauren fatt der Wagenschmiere bedienen. 2. Der fast unschäßba-

89

xxv. Rheintander.



## 90 Mieder-Mheinische Merchwürdigkeiten.

re Thurn auf dem Munster in Strafburg, er ist durchsichtig und in gans Teutschland ber schönste; man hat 28 Jahr daran gebanet.

3. Die vortressliche Orgel in besagten Munster, welche 2136. Pfeisfen hat. Wie auch die Ubr, so ihres gleichen nicht in der Welt soll haben. Es bemercket dieselbe den Lauff aller Plancten, die vier Menschen. Alter zeigen die Biertel Stunden an, unser Hepsand gebet vor ieden allen ber, und endlich kommt der Tod, der die Stunde schläget, worauf ein Hahn krabet, und mit seinen Flügeln klappert, et. 4. Die unvergleichliche Grotte Beissenstein, bev Cassel, auf einem hohen Felsen, sie hat in Leutschland schwerlich ihres gleichen.

XXV.

## Vom Rieder-Aheinischen-Rraise.

Er Nieber = Rheinische Kräiß gebet von Neckar-Fluß an, und ziehet sich an bem Kheine binunter, bis an die Niezder Lande, sassind ver Korm eines Creuzes. Das Land ist strucktbar an Weine, Wildpret, Fischen, Sals und Saunerbrumnen. Die vornehmsten Flüsse sind: Der Neckar, der Main, die Wossel, welche alle drey sich in den Rhein ergiessen. Die alten Rhein: Länder giengen meistentheits bloß, wie aus der Kisgur zu sehen. Die Religion ist heils Komische Katholisch, theils Lutherisch, theils Kesormivet. Der ausschreibente Fürst ist Chur: Mains, und Ehur Plats ist Kräiß Obrister: Das meisste Commercium wird getrieben mit Weine. Die Herrschaffzten dieses Kräises sind Geistliche und Weltiche.

Diesemnach betrachten wir: I. Das Ere Stifft Maing, welches das Murbigste genennet wird unter den Bisthümern am Meine, dessen Ere Bischoff sind Jhro Chursurst. Enarbur und Maing, Philippus Carolus, gedohren Unno 1675. Chursturst und Ere Bischoff zu Maing, Ere Canglar des heil. Kömischen Reichs durch Teutschland, Director auf dem Reichs Lage zu Regensbura zt. Die Städte sind: Maing, lat. Moguntia, eine grosse und feste Stadt jenseits des Rheins gelegen, wo der Main hinein fällt, sie soll vom Kanser Trajano, oder wie andere wollen,

nou,

## Mieder-Mheinische Merchwürdigkeiten. 91

von dem Romifchen Beneral Drufo Germanico, ber ein Stieffs Cohn Rayfers Augufti gemefen, erbauet morben feyn, und hat eine Universitat und Ers Bifchoffliches Schlof, Die Marting-Burg genannt, fo Die ordinaire Refidence ber Erg. Bifchoffe ift, im porigen Jahre ift fie noch mehr befeftiget worben Seculo hat Bartholdus Schwart bas Schief Pulver und Stud. Biefen bafelbft erfunden; ingleichen rubmet fich biefe Stadt, daß auch in ihr die Buchbruckeren gu erft erfunden worden. 2) Bingen, eine feine Stadt am Rheine. Richt weit bavon febet mitten im Mbeine auf einem Felfen ber fo genannte Maufe-Thurm, ben Unno 968. ein Bifchoff ju Maint bat bauen laffen, als er auf dem Erdboden vor den Maufen nicht ficher gewesen. Er foll continuirlich biefen Schwur im Munde geführet haben : 200 ich nicht wahr rede, fo freffen mich die Maufe. 3) Bothft, nicht weit von Francfurt, ift ein luftiges Stadtgen. 4) Geligenftadt, ein fleiner Drt am Main. 5) In ber Berg-Straffe, welches ein fcmaler Strich diffeits des Abeins ift , amifchen Beibelberg und Darmftadt, geboren bieber : Beinheim, Bengheim und Seppenheim. 6) In der Pfalt find auch etliche Derter, fo gu Maint geboren, als: Gerrecheim, nabe ben Worms, und Sobrenbeim, nicht weit von Creugnach. 7) In Francien Land nicht weit von Francfurt geboret bieber, ein fcon Stuck Landes, bars innen Ufchaffenburg ift, funff Meilen von Francfurt, bat ein luftiges Schlog, barauf offtere bie Ers : Bischoffe relidiret bas ben : Selingenftadt, und Rlingenberg, wo der gute Bein mach= fet. 8) In Thuringen geboret bem Churfurften gu Danne Erf= furt famt beffen Gebiete, davon in Dber Sachfen gebanbelt wird. 9) Das Eisfeld, ein fleines Landgen , amifchen Thuringen, Deffen und Braunschweig gelegen.

II. Das Erg. Stifft Trier, welches um ben Rlug Mofel berum fieget, grentet gegen Abend an das Bergogthum Lurenburg, gegen Morgen an Ober Beffen, und wird fonft bas Welteffe genen-Die Frankofen Baben es in porigen und legten Rriegen gar febr mit genommen und ausgefauget. Der regierende Churfurft iff Franciscus Georgius, gebobren 1682. Die Stabte find : 1) Trier, lat. Treviris, Die alteffe Stadt in Teutschland mit, lieget an ber Mofel, ifi des Churfurften Refidents. 2) Coblent, eine fefte Stadt am

## 92 Nieder-Rheinische Merchwürdigkeiten.

am Ginfluft der Mokl in den Rhein, gegen über am Rheine lieget 2) Ehrenbreitstein, ober hermanftein, ein Schloff, fo megen feiner Sobe vor unüberwindlich gehalten wird, melde beude Dlate berMarchal de Boudeur im vorigen Frangofficen Rriege niche bat erobern tonnen. Dan tan nur burch einen einsigen Beg bargu ge: langen. 4) Montabour, Gtabt und Umt lieget Diffeite bes Rheins. 5) Freudenberg, über bem Saar-Riuf, bren Meilen von Trier. 6) Dber Befel, lieget nicht weit von Coblens. 7) Bitlich lieget gegen Der Giffel,welches eine Gegend, fogwifchen bem Trierifchen, Colle nischen und Gulifchen Lande ift, und bat ein Schlofl, Ottenffein genannt.ba ber vorige Churfurft offtmale relidiret bat. 8) Berntaftet. Rochem und Munfter im Menenfeld, liegen ju fammen an ber Mos fel, und find geringe. o) Sarburg, Stadt und Schlof lieget nicht weit von Trier, mo ber Gaar-Aluff in Die Dofel fallt. 100 Mrum, ift eine reicheBenedictiner-Albten,fo ber Churfurft beffanbig administriret. 11) Montreal, nicht weitbavon batten Die Frans cofen Unno 1683, eine Feffung Montroyal angeleget, Trarbach gegen über, welche aber nach bem Rygwidlichen Friedens-Schluf bat muffen wiederum gefcbleiffet werben.

III. Das Ert Stiffe Colln lieget in bie gange amifchen bem Mhein und Julich, und ift mit ben BerBogthumern Gulich, Clevund Bergen umgeben, wird fonft bas Reichfte genannt. Der jegibe Churfurft Clemens Augustus, ein Berkog aus Baiern gebobren, 1700. Die Stabte (inb : 1) Coln am Rhein, eine ber alteiten und groffen Stadte in Teutschland, fintemal fie von bein 26: mifchen Bolde, fo Julia Agrippina, bes Rapfers Nero Mutter, bieber gefandt, ben Drt beffer angubauen, alfo benenet worden. Sier in eine Romifch = Catholifche Univerlitat und viele Clofter. Stadt an fich ift eine von ben vornehmfren freven Reichs-Stadten. doch gebet bas Churfurfliche Bebiete bis an die Stadt : Mauren. 2) Bon,lieget bren Stunden lang von Coln, ift die gewohnliche Refibenk bes Churfurffens, und war vormals eine Real-Feffung. aber bie Fortification bat muffen gefchleiffet werben. 3) Ander= nach lieget nicht weit von Cobients. 4) Deug, am Fluf Erffe, iff eine fefte Stadt. 1) Rheinbergen, iff eine groffe und mobibefeftigte Stabt. 6) Rapferswerth, ift Unno 1702, von ben Aliirten in dem Spaniften Succestions-Rriege gefchleiffet worden. 7) Dorffen,

HU S

#### Mieder-Rheinische Mercfwurdigfeiten. 93

und 8) Recklingshausen, liegenzur Rechten an ber Lippe. 9) Müllendonck, zwischen Reus und Kuremond, ist eine freve Keichtshertschaft. 10) Das hertgogthum Westphalen gehört auch biebet. 11) Koms, eine kleine Stadt am Rhein, nicht weit von Tobleng, war der Ort, wo vor Zeiten die Römischen Kapfer unter den Russ daumen erwehlet wurden, sintemal die vier Repsienlandischen Chursursten ein jeder sein Schloß in der Rähe hatte.

1V. Unter Die Weltlichen geboret Die Chur Wfalk der regierenbe Sert ift Carolus Philippus, Churfurft zu Mfalk, gebobren 1661. Deffen Guter aus ir. Memtern beffeben; als: 1) Das Umt Seibelberg am Rectar, wo er in ben Rhein fallt. Die Stadt war fonft Die ordinaire Refident, am Rectar, bat eine alte Univerlität, und amo groffe Raffer, beren eines, bas alte Calimirus 1591, bas neue aber, Carl Ludwig erbauen laffen. Das alte Wein Raf balt 133. Ruber, 3. Dbm und 3. Viertel Wein in fich, und follen bie eiferne Reiffe an bemfelben bunbert und geben Centner wiegen, auch ber Deifter 1500. Floren gum Bobn bafur befommen baben. Das neueiff weit groffer, balt 204. Fuder, 3. Dom und vier Biertel Bein in fich, ift 22. Schub boch, und gr. lang. Dan ffeiget zu bemfelben eine Treppe von funfzig Stuffen binan. Iff mit einem Altan, bernm geführten Gang und vieler Bildbauer-Arbeit gezies ret. Die Gegend um Beibelberg berum wird auch Eranchgau genennet.

Manheim, lieget im Wincel wo der Neckar in Rhein fället, war vor diefen eine starcke Festung, welche aber Anno 1688. die Fransosen demobret, nunmehro wird der Ort recht fortistieret, seit dem die Churstürstliche Kestdens dahin verleget, und ein neues Schoß angeleget worden. Dergleichen Demolirung hat Friedbrich dahie nach dahie auch ausstehen mussen: Schwebingen ist ein Chursurst. Schwebingen ist ein Chursurst.

2) Das Umt Moßbach lieget am Neckar an den Francischen Grengen. 3) Das Umt Bretten lieget darunter nach den Burtenbergischen zu. 4) Das Umt Borberg, lieget schon in Francien,
nicht weit von Mergenthal. 5) Das Umt Usberg lieget abgelegen in hessen Darmstädischen. 6) Das Umt Neustadt liegetheidelberg gegen über, dazu gehöret Francienthal, Manheum gegen
über, eine schoue Festung, die aber von Francienzerstöhret wor-

Den.

XXVI. Friese.

94



den. 7) das AmtGermersheim lieget zur rechten über der Pfalg. 8) Das Amt Lautern, die Stadt heisser Kapsers-Lautern, an einem See, wo Räpser Friedericus I. seine Resident gehadt. 9) Das Amt Oppenheim, stösser an das Mainsische, und liegt jenseits am Rheine. 11) Das Amt Ereußenach. 12) Das Amt Stromberg, liegt am Rheine. 13) Das Amt Bacherach lieget jenseit des Rheines. Hier wähfet guter Wein. 14) Das Amt Simmern stösser das Erierische Guter Wein. 14) Das Amt Simmern stößer an das Trierische 15) Das Amt Kirchberg lieget darnebe.

v. Die Grafschafften in bissem Rreise liegen in der Eiffel, als:1) Die Grafschafft Schleida, davon Schleidanus seinen Rahmen entlehnet, weil er aus derselben stürtig war. Sie gehöret dem Grafen von der Marct. 2) Die Grafschafft Manderscheid, in welcher hilbesheim, eine kleine Stadt, sie gehöret unter Churz Trier. 4) Die Grafschafft Reisferscheid. 4) Die Grafschafft Reisferscheid. 4) Die Grafschafft Virneburg ift kleine, und gehöret denen Grafen von Löwenstein, die ihre Güter in Francken haben. 5) Die Grafschafft Aremberg, gehöret dem Fürsten von Aremberg.

Die Merchurdigkeiten find: 1. Eine garte Schrifftin Maink, fo ein gevohrner Krippel ohne hande mit den Juffen geschrieben, 2) Das groffe Bein: Faß zu heidelberg, davon ben heidelberg ein mehrere zu finden. 3) Die groffe Dom-Kirche in Edin.

#### XXVI.

## Von dem Westphälischen Rraise.

Er Westphalische Kraiß hat zur lincken die Rieder-Lande, zur Rechren Rieder-Sachsen, oben ist das Teutsche Meer, und unten der Rieder Rheinische Kraiß. Das gand bringet hervor Korn, Wein, Flachs, Saltz, allerhand Mineralien, Gefund und Sauer-Brunnen, man sindet hier auch gute Wieh-Weide, und wird also guter Bieh-Handel getrieben. Die Küsse, so wir zu merchen, sind der Rhein, die Ems. Weser Lippe und Ruhr. Die aussichreibende Fürsten sind der König in Preussen als Ebursussist zu Brandenburg, und der Chursussig zu Psaltz Wechfelsweise, und der Bischoff zu Münster. Die Keligion ist theils Kömisch-Catholisch, cheils Lutherisch.

Die Gintbeilung ber ganber machen mir füglich in Geiffliche und Beltliche. Die Beifflichen find :

I. Das Stiffe Luttich, welches um und um mit Dieberlandi. fchen Brovingen umgeben iff, geboret eigentlich zu biefem Rreife. Das Cavitul bat nach Abfferben des Churfurffens au Coin einen aus ibren Mittel, nemlich ben Riederlandischen Grafen von Berghes, au ibren Bifeboff ermeblet. Dagu geboren biefe Stabte als 1) Luttich an der Maag, eine groffe und reiche Gtabt, beren Umfang wird auf 4. Stalianifche Deilen gefchaget, treibet treffliche Sands lung, woburd fie auch ju groffer Macht gefommen. Der Boben bringt tofflichen Bein. Muffer bem Gifen finden fich guch Gold und Blep-Gruben, famt fcbonen Mabaffer und Marmor von allerband Rarben bat 32. Pfarr : Rirchen, viel Stiffter und Rloffer. Bun oder Sope, gegen Ramur. 3) Dinant, baben ebemals bie Rrantofen eingenomen und fortificiret, aber nach ber mieder Ginraumung find alle fortificationes gesprenget worben. 4) Franchimont, ift eine maffige Stadt gegen Teutschland zu,nicht weit babon find zwo Sauerbrunnen in dem Flecken Spa. 5) Thuin, lieget abs werts an hennegauischen. 6) horn, war vormals eine Graffchafft,aber nach Abfterben ber Grafen ift fle an gutrich tommen. 7) Serftall ober Beriffall, ift ein altes Schlof, nebft einer Berrichafft, Die gur Dranischen Erbschafft geboret, der Ort lieget gur lincen an ber Maag zwischen Daftricht und Luttich. 8) Rectem ober Recteim, eine Graficafft nabe baben, geboret bem Grafen von Mivermont.

II. Das Bigthum Munfter, foffet zur lincen an die Nieder-Lande, und lieget um ben Rlug Emf. Der Bifchoff ift jeso ber Churfurft ju Colln, ber jugleich auch Bischoff gu Paberborn ift. Diergu geboren: 1) Dunfter, eine groffe fefte und reiche Stadt, iff in der Sifforie notabel, megen bes Friedens Schluf. fes der Unno 1648, bier gemachet, modurch der schadliche groffe Teutsche Rrieg, so 30. Jahr gebauret, geendiget worden. Bor diefem mar biefe Stadt eine frepe Stadt, aber bie Bifchoffe haben fie endlich Unno 1661. unter ihr Joch gebracht, und eine von ber Stadt abgefonderte Citabelle laffen anlegen, baburch bie Burs ger im Baum zu halten. 2) Cosfeld mar fonft die Refitens ber Bifchoffe, che fie Dunfter eingenommen. 3) Meppen, oft eine Sefrung

flung an der Emb. - 4) Bechte, eine Festung in einem Moraster lieger nicht weit von Dammer-See. - 5) Borckelo, lieger in Zurphanischen, ist der Ort, darüber die Hollander und der Bischoff

Streit gehabt.

111. Das Srifft Ofinabrück lieget zwischen dem Etisfft Munt ster und dem Dammer See. In dem Münsterischen Frieden ist es so ausgemacht worden, das dieses Sisse wechsils Weise von einem Evangelisch Entherischen und Kömisch Satholischen Bischoff foll administriert werden, doch foll der Lutheraner allzewial aus dem hause Vraumschweig und kind der Lutheraner allzewial aus dem hause Vraumschweig und kind der Lutheraner allzewial aus dem hause Vraumschweig und kind ber Lutheraner allzewial dem hause Stadt ist Ofinabrück, eine große Stadt, am Fluß Hase, ist auch vormals eine Frey Stadt gewesen, Anno 1525. aber unter völligen Gehorsam gebracht, und noch eine Litadelse die Petersburg genannt, erdauet worden. Allsier ist der Friede mit der Tron-Schweden Unno 1442, geschlossen werden, aus wieden des wegen der Münsterische und Ofinabrückliche Friede, zusammen der Westphälische Friede genennet. Sonst war die Response der Wischsische Friede genennet.

IV. Das Stifft Baberborn-lieget zwischen Münster und Der Weser: Die Haupt-Stadt ist Paderborn, eine wohlgebauese Stadt, hat eine Universität, ihren Nahmen soll sie haben von dem Fluß Pada, ber unter der Cathebral Kirchen seine Quelle hat. Nache daben lieget ein Schloß Kitenhaus, so die Bischöffliche Residence ist. Um diese Gegend ist der Ort Stadtberg, oder yor Ukters Ehredburg genannt, allwoder berühmte Abgatt ber Sachsen,

Irmenful gestanden, welchen Carolus Di. zerftohret bat.

V. Die Abren Corven lieget an der Weser im Paberbornissen, bat einen Abt, der ein geistlicher Reichs. Fürste ift. Das Closser beget an der Weser. Das Städtlein Doorter ift ein Pag an der Weser, und geboret auch zu der Abten, wiewol die besonsten Braunschweigischen Fursten viele Kextensiones dars auf machen.

VI. Die Abten Cornelii Münfter lieget im Hertzogthum Jus

tich, nicht weit von Acten.

Run folgen die Beltlichen, beren

1. Das hergagthum Westphalen, u. bedeutet hier nur so piel ale bas Studgen Land, so in der Land. Chartenber den Westerau lieget, und gehöret ihrehungloffen, bargunge dies Derter gehören : renden KURORAmi geginden. Der Lange die gehören :

事情のは19 新

#### 98 Bestphälische Merckwürdigkeiten.

1) Arensberg, die beste Stadt, an dem Fluß Ruhr. 2) Berte, bat ein befestiget Schloß, lieger zwo Meilen von jenem. Ein Stud

pon biefem Weftphalen wird Cauerland genennet.

11. Das herhogehum Eleve lieget am Rhein, und zwar an beyden Ufern, es gehöret dem König in Preuffen, und ift das meiste der Reformirten Religion. Die Städte sind: 1) Eleve, am Rheine, is schöne aber nicht feste, doch hat sie ein lustiges Schloß der Schwarenberg genannt. 2) Duisdurg, an den Bergischen Grenken disseits des Rheins, ist eine alte Stadt. A. 1633, hat der Ehursürst gestendenburg eine Universität hier angelegt. 3) Rieder-Wesel, ist eine groß Stadt und gute Kestung mit einer starten Citadelle. 4) Rens, und 5) Orson am Rheine, sind kleine Städte, aber 6) Emmerich, ist ein weitläufstiger Ort.

7) Zwischen Eleve, Julich und Colln lieget das Fürstenthum Murs ober Moeurs, so vormals bem Wilhelmo III. Könige in Ernaelland gehoret, als Pringen von Dranien, nunmehro aber an

Preuffen fommen ift.

111. Das hersogehum Julich lieget zwischen bem Keine und ber Maß, und zwischen den Collnischen und Spanischen Riederstanden, es gehöret anjeso unter Epur-Ralg welcher solches Pfalse Sulsbach gönnen wollen, dawider aber Brandenburg und Saglen ihre Unsprüche machen. Die Stadte sind: 1) Julich, die haupt. Stadt, am Kluß Ruht, dat ein selftes Schloß. 2) Dueren, an eben dem Wasser, ist ziemlich befestiget. 3) Aachen, eine alte und berühmte Reichs Stadt, und zwar vom ersten range, daselbsten offtmals Carolus M. der erste teutsche Kaiser resairet hat, lieget am Fluß Worm. In der Dom-Rircheist das Grad biefes Raysers du sehen, der im 70. Jahra. 814. verstovben. Bona. 1614 da sich bie Carholischen und Lutheraner so lange gandeten, bis diese vom Kanser in die Acht erstäret wurden, ist die Stadt der Römische Eatholische Religion zugethan blieben. Albier giebts schon warme Baber, welche auch A. 125. zu Erbauman dieser Stadt Unter gegeben.

1V. Das herhogthum Bergen lieget fo, dafColln eben zwischen Julich und Bergen zu stehen tommt, und gehöret gleichfals nach Ehur Pfalg, ist von Catholicken und Protestanten untermenget. Davinnen: 1) Duffelborff, am Rhein, die Haupt. Stadt und Residence der ehemaligen Churfürsten zu Pfalg. Das Baffer Duffel fliesset mitten durch, und fällt hernach in Abein. 2) Gollingen, an der Wipper, ist wegen der Degen Alingen und anderen Schonen

Bewebr

Bewebe, fo bafelbit verfertiget wird, befannt, und 3) Eperfeld, an eben dem Fluf, megen der Tapezeregen, die bier gemacht merben.

V. Das Rurftenthum Dft Friegland lieget unten an ber Dorbe See an bem fluge ms, und granget an das Bifcoffthum Dunffer. Bor biefem wurde es nur die Graffibafft Embben genennet, aber A. 1654, wurde fie in den Fürffen Stand erboben. Das Land iff febr moraffig, und in grofer Befahr wegen bes Deeres, fintemal A. 1717, und 1720. Die Bafferflut diefestand gar febr überfchmema met bat. Der regierenbe Furit, beiffet Georg Albert Stabte find : i) Emben, lieget am Musflug ber Ems in bem Meera Bufen, melder megen ber tobenben Dellen Dollert genennet wirb. Die Ctapt iff groß, icon und reich. Gie troget auf ihre Privilegia. und um besmillen bat fie fich niemals bem Furften unterworffen. fonbern lieber zu ihrer Defention eine Sollandifche Befatung eine genommen. 2) Murich, ift Die orbentliche Refibent bes Rurffen. und wird immermehr befestiget. 3) Rorben, ein groffer, aber of fener Ort an einem Meer-Bufen. Dieraus ift ber gelehrte Conring gebobren gewefen.

VI. Das Kurftenthum Minden lieget an ber Befer, und gehos ret unter Chur-Brandenburg. Die Stadte find : 1) Minden die Saupt-Stadt, iff wohl befeftiget, und bat eine Brucke und Daff über Die Wefer. 2) Petershagen, ift fonft die Residence ber Bischoffe por ben Dunfterifchen Frieden gewesen, aber jeso ift es fcbleche.

2) Simmelruct, eine feine Stabt.

VII. Das Rurftenthum Rebrben mar vor biefem ein Bifthum. und geborete nach bem Weftphalischen Frieden ber Cron-Schmeben, jego aber ift es an Chur-Sannover fommen, es lieget awifthen Bremen und Luneburgifchen : Darinnen : 1) Fehrden, die Saupte Ctabt, am Klug Aller, bat einen iconen Dom. 2) Rotenburg. mar fonff die bischöffliche Relidence, am Rlug Wemme.

weel, an ben Bremifchen Grengen ift ein fcblechter Ort.

VIII. Die Grafschafften in diesem Kraise sind: 1) Oldenburn und Delmenborft, zwen Graffchafften an ber Wefer, zwischen Dit = Kriefland und Bremen, geboren jebo bem Ronig in Dennes march, aber die Stadt Jevern gehoret dem Fürften von Unbalts Berbif. und Kniphausen einem jungen Grafen von Olbenburg. 2) Die Graffchafft March, lieget gwischen Munfter, bem Bergog. chum Beftphalen, Cleve und Bergen, fie geboret bem Ronige in Dreuffen

## 100 Bestphalische Merchwurdigkeiten.

Preuffen. Darinnen find : Unne, eine Stadt, nicht weit vom flug Ruhr : Ketwyck, an eben dem flug, nach den Bergifchen zu : hamm und Soeft, liegen bedde an dem Flug Lippe.

Dortmund, ift eine frene Reiche-Stadt mit ihrem Gebiethe, lies get am Flug Imschar, und hat Anno 1543, ein Archi - Gymnasium nufgerichtet. Effen, eine Stadt und Rapferliches weltsiches

Reichs Stifft, beffen Mebtiffin ein Reichs = Stand iff.

3) Die Graffchafft Ravensberg grenget an Minden und De nabruck, sie gehöret dem König in Preusen. Die Stadte sind Engern, eine kleine Stadt; in der Begend hat Wittekind sein Hersgogthum gehabt, und unter den Ruderidus ist nur noch sein Grad vorhanden: herforden, eine schone Stadt, in welcher ein weid iches Stifft Reformirter Religion: Bielefeld ist bekannt, wegen der schonen Leinwand: Sparenberg, ist eine Festung auf einen

Relfen gelegen.

4) Die Grasichafft Lippe lieget nicht weit davon, deren Grasen Ste herren von der Lippe sich nennen: Die Stadt Lippe oder Lippstadt, war vor diesen dem Grasen von der Marck zur Halbsscheite, und weil diese Helfte an Chur Brandenburg kommen so ist der König in Preussen ern den Grade am Fluß Begag vier Meilen von Minden, ist wohl erbauet, und mit lustigen Beyden ungeben, soll den Rahmen Lemgau von fruchtbaren und leis michten Ucker haben. Detmold, Stadt und Am am Fluß Behre, hat ein Schloß, worauf der Graf von der altesten Linie residiret : Schweisenburg, gehöret auch zu der altesten Linie, doch hat Badberborn den vierdten Theil daran: Buckendurg, lieget in den Vassischafte Schuenburg, davon die andere Linie den Nahmen kräget.

5) Die Graffchafft Promont stösset an Corver und Lippe, sie gezhöret dem Grafen von Waldect, das Schloß ist berühmt wegen des guten Saberdrümens, am dinsonderheit wegen Juliummenkunst sa wieler Tandes Personen.

6) Die Grafschafft Schaumdurg, an der Wester, ist getheilet worden im Bestphälischen Friedensschuss, also, das Hessenschussen im Bestphälischen Friedensschuss, also, das Hessenschussen im Bestphälischen Friedensschuss, also, das Hessenschussen, auch bestammen: Schaumdurg, Schloß and Amt: Ainteln, eine schöne Stadt, wollts A. 221. eine Unie versität angeleget worden: Sachsendagen und das her versität angeleget worden: Sachsendagen und das Stadt angeleget worden: Sachsendagen und das

obgebach.

obgedachte Budenburg. 7) Die Grafichafft Spiegelberg lieget amifchen Silbesheim und Inmein. 8) Die Graffchafft Rietberg lieget neben Paderborn o Die Graffchafft Sona lieget über Minden an der Bejer, und gehören etliche Derter au Sannover, ale: Hoya, an der Defer, Stadt und Schloff: Rienburg, eine Fe-ffung, wo der Fluf Dwre in die Bejer gebet. Libenau, Stoffenau und Brodbunfene etliche zu Beffen Caffel, als: Ucht und Freudenburg. 10) Die Grafichafft Diepholt. grenget an Dinben und geboret anieto nach Sannover; Die Stadt Diepholt lieget nicht weit von bem Dummer. Gee! G. Bulpe, ober Sulffereberg, foll ben Rabmen bekommen baben aleA. 774 Cprolus M. und Bittefind ber Gachsen Beerfahrer, bende bier geschlagen und Bott um Gulffe angeruffen baben.

11) Die Graffchafft Bentheim 12) Die Graffchafft Tecklenburg gehoret dem Konig in Preufen. 13) Die Grafichafft Sten-fort: liegen alle bret im Biftchuff Munfter, wie auch 14) bie Graffchafft Lingen, die fonft dem Pringen von Dranien geboret, nach beffen Tobe iff fie an Chur Brandenburg kommen! 15) Die Grafichafft Rectheim, lieget auch im Munfferischen nicht weit von dem Fluft Lippe. Die Grafen nennen fich von Afpermont und

Rectbeim. Ibr Stammbauflieget im Stifft Luttig.

Die beffen Merchwurdigkeiben find : I. Der Gring-Brunnen ben Methorn, ohnweit Paberborn, bardus 3. Bache flieffen, deren Baffer an Farbe, Gefchmack und Gigenschafften einander gant ungleich find. Denn ber eine Bach führet ein flares und warmes Baffer mit fich ; ber andere ein taltes, trubes und weifes, von ftarden Gefchmad: ber britte ein grunes und flores, fo fauerlich ift. Wenn die Boget von bem andern Bache trinden, fo fallen fie bin, gittern und ferben. 2. Der Polter-Brunnen beym Dorffe 21t= bad, der fich alle 24. Stunden drenmal verlieret, als bes Morgens um 4. um 8. und um II. Uhr, und mit groffer Befftigkeit wieder Diefer Brunnen ift fo Wofferreich, bag bavon 3. Dub. fen-Gange umgetrieben werden, und über fcwemmet derfelbe biss weilen ploglich mit groffen pottern und Getofe die gange Ebene. 3. Die in ber Graffchaffe Darc etliche Meilen unter ber Erben weggebende Soble.

XXVII. Ditmarfer.



XXVII:

## Vondem Nieder Sächfischen Rraise.

Gefer Rraik liegt oben an ber Dorb- See, teutfchen Dees re, und bem Ronigreich Dennemarcf,unten an Deffen und Thuringen, jur Rechten ift ber Ober-Sachlische und gur Lincten ber Beffphalifche Rraif, bat eine temperite Lufft, Uberfluß an Rorn, Galg und anbern Rabrungs Mitteln, Die fchonften Bergwercke, und treibet folche farcte Sandlung, bergleichen in teinem Rraife Teutschlandes getricben wird. Die Ginwohner find meiftens fcon von Ungeficht, groß und farc, tapffer und ihren Berrn getreu, das land ift mehrentheils Evangelifcher Religion,es giebe aber noch menige Catholicen und Reformirte barinnen, Die vornehmften Berren des gandes find, ber Rouig in Schweben als Bergog ju Bremen, ber Ronig in Preuffen ale Bergog ju Magbe-Der Churfurft von Sannover jetiger Ronig in Engelland, ber Bergog von Sollffein. Die bekannteften Aluffe find : Die Elbe, die Befer, die Traue, die Ender.

Es werden zu diefem Rraife gezehlet: 1) Die Lande der BerBoge von Braunschweig und Luneburg. 2) Das Bertogebum Bremen. 3) Das herhogthum hollftein, 4) Das herhogthum Schleswick, 5) Das hertogthum Merflenburg. 6) Das hertogehum Sachfen-Lauenburg. 7) Das hernogthum Magdeburg. 8) Das Fürften-

thum Salberftatt. 9) Das Stifft Silbesheim.

1) Die Lande der Herkoge von Braunfchweig und Luneburg be-

fteben in 3. Studen.

A) Das Bergogthum Braunfdweig an fich granget gegen Morgen an Magbeburg, gegen Mittag an Thuringen, gegen Abend an das Banoverifche gegen Mitternacht an das 3: Alfche. Die vornehme fren Stadte find : 1) Braunfchweig, eine grofe und fofe Stadt an ber Ocer, ift pormale eine Reichsfradt gemefen, Auno 1671. abet pon benen BerBogen von Braunschweig eingenommen worben. Dier wird die Braunfchweigische Mumme gebrauet, u. folches Bier wird megen feiner Bute und Dauerhafftigfeit bis nach Indien ge-Auf bem Balle liegt ein groß Geschus, die faule Det genandt, bas an Groffe feines gleichen in Teutschland nicht haben foll. 2) Wolf:

#### 104 Miederfächsische Merchwürdigkeiten.

2) Moiffenbuttel eine Deile pon Braunfchweig. Es ift pier eine Ritter-Academie, und bie Bibliother ift eine von benen berühmtes ffen mit, (3) 5 Imfratt, eine Stadt an cinem luffigen Gebole Be, ber Ging genandt, bat eine berühmte Univerfitat, welche A. 1576. Herkog Julius gestifftet. In bem Collegio Medica iff ein groffes auf ifnen gehefftes Menfchen Bevippe zu feben, melches bet Landes- Fürften Laguen gemefen, von folder Groffe, baf er mit feis nem Glenbogen fich oben auf die Ruifche lebnen tonnen. 4) 90% lar, eine grofe und alte frene Reiche Stadt. 5) kutter. 6) Ros nigs Lutter. 7) Blauckenburg u.a. m. Un ben Thuringifchen Grangen liegt bie Graffchafft Berningerobe. Es find barinne: Derningeroba. 2) Ifenburg, ben biefem Drie liegt ber befannte Blodiberg, worauf eine Schablide Urt Sevdel Beere machfen, fo man Uffen Beere nennet, weil biejenigen, fo bavon effen, fich wie Affen anffellen.

B) D.S. Bergogthum guneburg granget an die Elbe, und Bert Bogthum Bremen, barinne find : 1) Luneburg bie Sanut- Ctatt mit guten Diffuren, Graben und Ballen verfchen. Allbier iff eine gute Gils - Quelle, fo fon über 700. Jahr mabret, und foll cin Shmein ju beren Erfindung Unlag gegeben baben welches fich in bem falsigten Moraft herum gewaltet, nach biefem in die Conne geleget, ba benn die Borften vom Gals gang weiß worben find, 2) Zell, die Restbeng ber Herhoge. 3) Haarburg. 4) Ulgen. 5) Bardwick. 6) Ebftorff ; tem Bertoge von Luneburg gehoret auch die Graffchafft Dunneberg, davinnen : 1) Dannenberg. 2) Sig-3) Schnackenburg. 4) Luchon. 5) Biffborn und 6) Baraborff, melchee bren feine Ctadgen finb.

C)Dashannoverifchehergoathum auch Churfurffenthum,bars

innen 1) Sannover eine fefte, febone reiche und ziemlich groffe Ctabt. Die Refident beschurfürften, allbier ift der Breyban von einen gleis ches Rahmens A. 1526 erfunden worden. 2) Samelen. 3)Gottine gen, allwo A. 1535, von bem Roniae in Engelland, als Eburs fürffen von Sannover, eine Universitat angeleget worden ift.

II. Das Berhogtbum Bremen grantet an basherbogthumbue neburg Jehrben, und Weftphalen. Es war vor biefen ein Ergs Bischoffthum, ift aber secularifiet worden, es liegt darins nen 1) Bremen, eine ichone, mobl gebauete und confiderable handels und frene Reiche-Stadt. 2) Stade, eine icone Sans

dels-Stadt. 3) Bremer-veerde. 4) Bortebude. 5) Carlsffatt. 6.) Hornburg, dieses ganke Herkogthum gehöret dem Könige in Schweden, ausgenommen die Stadt Bremen, so sich allezeit vor eine Reichs-Stadt ausgegeben, aber seit. A. 1715- ist das Herkogsthum von Schweden an Chur-Hannover auf awig abgetreten worden samt der Stadt.

111. Das herhogthum hollfiein, granget oben an Schleswick, unten an Yauen und Lineburg, zur Rechten an das Baltische und zur Lincken an das teursche Meer, es gehöret solches theils dem Ronige in Dennemarch, theils dem herhoge von hollstein, und wird

eingetbeitet in 4. Theile:

A) Hollstein in specie, bariffen Renbeburg, so hauptlächlich befor figet, gehöret bem Könige in Dennemarck. 2) Riel, eine groffe, schöne u. wohlbefostigte Stadt. mit einer Universität, gehöret bem Dernoge.

B) Bagrien, barinnen: 1) Ploen. 2) Arensburg. 3) Rheinsfeld, ein reich Clofter, gehören dem Könige in Dennemarck. 4) Ofbenburg, eine ziemliche Stadt. Allhier besindet sich das köstliche Geschirr, in Gestalt eines Jäger-Horns, welches Graf Otto der Valls er auf der Jagd sich verirret, von einer Jungser überkommer, so aus der Klusst des Ochen-Berges hervor getreten, ihm den Durst zu löschen, der Graf aber nicht wollen darans erincken, sons dern hinter sich ausgeschüttet, davon dem Pserde die Haare abgegangen. 5) Konzan. 6) Eutin, gehören dem Hersoge. C. Greenver, gehören dem Könige in Dennemarck. 4) Olbestoe. 3) Krempe, gehören dem Könige in Dennemarck. 4) Olbestoe. 3) Triceau, 6) Keinbeck, 7) Breitenberg, gehören dem Hersoge.

D) Diehmarfen, wird eingetheilet, in das kand gegen Mittag und gegen Mitternacht; jenes gehöret dem Könige in Dennemarck, darinne find: 1) Meeldorff, 2) Brunsbittel, dieses gehöret dem herhoge. In den hollsteinischen sind noch 2. frepe Reichs Städter 1) Hamburg, eine sehr groffe, schöne und feste Handels Stadt, ist Ber Ceutschen Umsterdam. 2) Lübeck, eine groffe seite und reiche

Sandels-Stadt.

IV. Das hersogthum Schleswick, gehöret theils bem Könige in Dennemarchtheils bem herhoge von hollkein, u. granget gegen Morgen an die Dft. See, gegen Abend an die Weft-See, gegen Mittag an hollftein, gegen Mitternacht an Dennemarch, und in specie Juttland. Gehören demnach dem Konige in Dennemarch.

1) Flensburg an der Oft. See, 2) Hader kleben. 3) Alfen, eine feine

#### 106 Miederfächfifche Merdwurdigkeiten?

Inful auf ber Off-Gee, darauf die Derter Rord: und Sonderburg. 4) Arroe, eine Inful auf ber Dft: See, 5) Rom, eine Inful auf der Dord- See. 6) Arrom und 7) Fora, Infuln auf ber Rords See.u.a.m. Dem Berkoge von Sollftein geboren :1) Chleswig, Die Saupt-Stadt des Candes, treibet farcte Sandlung, liegt am Tlug Schlig, 2) Gottorp, 3) Tonningen, 4) Sufum, 5) Tonbern, 6) Upenrobe, 7) Edeinforbe fo aber von Dennemard eingenoinen.

V. Das Bertogthum Medlenburg, liegt gwiften Dommern und Lauenburg, die Familie Diefer Bertoge beffund ver etlichen Sabren in 2. Linien, in ber Schwerinifchen und Guiffrauifchen, anieto ift aber die Schwerinifche Linie noch übrig, doch bat ber Ronig in Schweden auch etwas barinnen, geboren ibm bemnach :1) Bismar, eine ichone und groffe Sanbeld-Stadt an ber Dft. Gee. 2) Das Umt Reu : Cloffer ben Bismar. Dem BerBoge von Schwerin geboren :

A ) Das hernogthum Medlenburg in fpecie, barinnen. 1) Mecklenburg, fo anjeto nur ein Dorff. 2) Gadebusch. Buchaur, B) Das Rurffenthum Menben, barinnen 1) Guftrou, eine feine Ctadt. 2) Domiz, anter Elbe. 3) Parchim,

4) Sternberg. 5) Grabau. 6) Waren, u. a.

6) Das Fürffenthum Schwerin mar ehebeffen ein Biftbum, ift aber fecularifiret, dariffen die Buzzou. D. Daffertogthum Schmerin, bier find ju mercten: 1) Schwerin, die Refident besherhogs. 2) Boigenburg. 3) Sagenau. 4) Cribig. E) Die Berrichaffe Roffoct barinne i) Roffoct, eine groffe und fchone Stadt mit einer Universitat, an ber Off-Gee,geboret dem Ronig in Schweben. 2) Dobberheim. 3) Gulg. 4) Ribnig. Der britte Berr Diefes Landes iff ber Bergog von Strelig, welchem geboret:

A) Das Fürffenthum Rateburg, darju geloret: 1) Der Dom aus der Stadt Rageburg, aber die Stadt an fich gehoret nach Lau-

enburg. 2) Schonberg.

B) Die herrschafft Stargard, barinnen: 1) Strelift, Die Reffbent, ift fleine 2) Alt Stargarb. 3) Ren Branbenburg, 4) Mi-

rou. 5) Nemorou. 6) Feldburg. 7) Friedland.

VI. Das Bertogehum ganenburg lieget an der Elbe, zwischen bem Solfteinistben und Medlenburgifchen batte bor biefen feine eigene Bertoge, geboret aber jeto ju bem Luneburgifchen Saufe Bier find ju merchen : 1) Lauenburg, die Saupt- Stadt. 2) Reuhaut 3) Ragenburg. 4) Mollon, 5) Rieder-Bittenberg 6) Franghagen u diesen Stiffte gehöret auch bas habler-Land, und lieget an der Nord See, zwischen dem Ausflug der Weser und Elbe, die besten

Derter find : 1) Hadler. 2) Otterndorp.

VII. Das Hersogthum Magdeburg, lieget zwischen OberSachsen, March Brandendurg, Halberstadt und den Braunschweis
gischen Landen, war vor diesen ein Stifft, ist aber nach dem Westobälischen Frieden secularistet worden; est sind zu mercken: 1) Magdeburg eine grosse und schone Stadt an der Gloe, Anno 1631. nahmen sie die Amsertlichen unter den General Tyly mit Sturm ein,
verwüsteten alles, masserirten über 3000 Menschen, nunmehro ist
sie wieder in guten Stande und hat sie der Kömg in Preussen überaus forissisten lassen. Allbier ist die prachtige Dom-Rivche, wie
auch die Ulrichs. H.Geist-Tobannis: Catharinen: Jacobi und ans
dere Kirchen sepruodizu sesen. 2) Burg. 3) Tuchum 4) Laudorg 5)
Schwiniz. 6) Staffurt, 7) Egelem 8) Arxford, Nota dieses gangeherkogthum gehöret dem Könige in Preussen.

vill. Das Fürstentbum Salberstadt war gleichfalle ein geistlich Stifft, ift aber secularisvet worden, liegt zwischen den Braums schweigischen und Magdeburgischen, gehöret dem König in Preussen, darinnen sind: 1) Salberstadt, allhier wird guter Breuhan gtbrauet, der weit berühmt iff. 2) Grüningen, allwo bas groffe Weinfaß und Orgel zu sehen ift. 3) Operwick. 4) Hornburg.

5) Afchereleben, Stadt und Grafichafft am Flug Gine.

IX. Das Stifft Hilbesheim hat seinem eigenen Bischoff, so Romisch Catholisch, das Land aber ift mehrentheils Lutherisch, hier find: 1) hilbesheim. 2) Peina, 3) Steinbruck. 4) Aleseld.

5) Bochenen.

Die vornehmsten Werckwärdigkeisen sind: 1. Die berühmte Baumands-Johle, in welcher von der künstelnden Natur allerhand schöne Figuren von Pserden, Löwen, Menschlichen Ungesichtern, c. gefunden werden. 2. Zwey Felfen bey Blanckendung, welche zwey Wunche gank accurat vorstellen. 3. Die Bibliothec in Wolffenbüttel, welche aus 2000. raren MSC Tis und 116000. eingeb. Banden bestehet. 4. Das Schoff Ale: Abeinstein, dessen Gemascher in Felsen gebauten. 5. Das große Weinsag und Erüningeu, so ih. Fuder, und 16. Viertel Wein hält; Das lektere Faß wieget 636. Centner, 18. Psund, und soll 6000. Shaler gekostet haben.

108

xxvIII. Hallore.



XXVIII.

# Von dem Ober Sächsischen Rraise.

geher bieser Krapst gegen Korden an die Ost-See, ges
gen Süden an Francken, gegen Osten an Poblen, Schles
sten und Böhmen gegen Westen an Hessen und RiederJachsen. Die Lust ist überall temperirt und gesund, und der
Froboden bringet hertigt, Korn, Wein, Erh, Holg, Wildpret re.
Fr zeuget auch gute Bäder, Gesund-Brunnen, Salg-Quellen und
Schieser-Brüche. Die notablesten Flüsse sind zuter Natur, gechieft und tapser. Die Neligion ist größentheils Evangelisch-Lusherisch und Keformirt, doch sind Komisch-Catholische mit unternenget. Die Commercia köriren an etstößen Orten mit Korn,
wein, Wolle und Leinwand. Die ausschreibende Fürsten und
Direckores dieses Krapses sind der Churfürlf zu Sachsen und Churürst zu Brandenburg, als nach geordneter.

Die Länder find: Öber-Sachfen, das MarggraftbumMeissen, die Landgrafschaffe Thüringen, das Marggrafthum Laufinis, die Marc Brandsnhurg, und das gange Herbogthum Pommern.

## Von Ober Sachsen an sich.

Jele Landschafft fasset dren Stückein sich als: 1. Das Für fennt thum Undat, welches in die Länge zwischen dem Churtürstensthum Sachsen, Magdeburg, Halberstadt, u. der Grafschafft Manssfeld bingebet, est ist unter vier Fürsten vertheilet. als: 1) Dem Fürsten von Inhölt Dessau, Leopoldo. gebohren 1676. Reformirater Religione pehoret: 1) Ocssu, die Haupt. Stadt des Fürstensten Munds, so nichtweit davon in die Elba gebet. Bep dieser Stadt ist im grosser Stier: Barten, ein guter Lachs-Fang, eis ne Glaß Hufte, und zwen Fürstliche: Schlösen den Erongen des Eachs.

2) Organienbaum, ein Lust Schlöß an den Grongen des Eachstipen

#### 110 Obersächsische Merckwürdigkeiten.

schen Chur-Kraised, dieser Flecken hat so zugenommen, daß es num mehro ein Stadgen worden ift. 3) Wörtig, eine kleine Stadt 4) Nadegast, ein Schloß. 5) Schandersleben, ist ein Witwen Sig. 6) Ragun, am Mulda-Fluß, heisset auf Wendisch ein Lust Barten.

Il. Dem Fürsten von Anhalt-Bernburg, Victor Friedrich, geb 1700. auch Resormirter Religion, gehören: 1) Bernburg, eine alt te Stadt mit einem Schlosse, darauf der Fürst residiret, an der Saat le. Die Stadt hat drey Heile: Die alte neue und Berg-Stadt.
2) Ballenstädt, sieget im Grunde, durch welche ein Basker, Setel genannt, sliestet.
3) Hartsgerode, eine kleine Stadt mit einem Schlosse, am Basker Selcke. Gegen Abend lieget der Ehrens Berg.
4) Guntersberg, ein Städtgen ohne Mauren, hier ist ein Burstlich Residens, Sauß, die Aldertinenburg genannt.
5) Evanzelienberg, ist eine Jöhe, wo in vorigen Seculis die Evangelien sind abgelesen worden.

III. Dem Fürsten zu Anhalt-Rothen, August Lubewig, gebohren 1697, auch Resormirter Religion gehöret: 1) Köthen, zwischen der Mulba und Saale, eine feine Stadt, am Flusse Zitte, mit einem Resident = Schlosse und zierlichen Fürstlichen Garten. 2) Nienburg, war vormals eine Abtey, nunmehro ein Stadtgen, Schloß

und Umt. 3) Barmsdorff, ein Schlof und Umt.

1v. Dem Jursten zu Anhalt Zerbst, Johann August, gebobren 1677. Lutherischer Religion zu gehören :1) Zerbst, jenseit der Elbe liegend, am Fluß Nuthe, hat ein Restdent Schloß und berühmtes Gymnasium. Die Einwohner find theils Lutherischer,theils Reformirter Religion. hier wird gut Bier gebrauet. 2) Coswick, eine Stadt, lieget etwas erhaben, und unten fliester die Elbe vorbey. 3) Lindau, ein Stadtgen und Amt. 4) Rossau, ein

Stabtgen am Flug Roflau, ber bier in bie Elbe gebet.

11. Das Churfürstenthum Sachsen hat zur Rechten Laugnig, zur Lincen Unhalt. Der ihige Churfürst ift Augustus III, König in Poblen, geb. 1696. Die Stadte sind: i) Wittenberg, lieget zwischen Lorgau und Dessau ohnweit der Elbe an der schwarzen Eister, hat eine Lutherische Universität. D. Luther hat Unno 1517. Die Resormation bier angesangen, und lieget auch nebst Philipp Melanchton daselbst begraben. 2) Lorgau, eine Stadt an der Elbe, hat ein Schlog auf dem Relsen Gartensels genannt. 3) Du-ben, der ein Schlog auf dem Relsen Gartensels genannt.

ben, lieget an der Mulda. 4) Hersberg, an der schwargen Elster, und 5) Schweinis an eben dem Rluß.

III. Die Abten Quedlinburg, neget zwischen dem Anhaltischen und halberstädischen. Dier reddireteine Aebtiffin, Lutherischer Religion, und ein freger Keichs-Stand. Doch ift der König in Preussen Schus herr barüber. Die Stadt hat ein Schloß, ein Gymnasum illudre, und den Ruhm, daß guter Brephan hier gebrauet wird.

#### Num. II.

### Vom Marggrafthum Meissen.

Diefe Landschafft begreiffet in fich acht Stude, als :

1. Den Deignischen Rraif, barinnen ; 1) Dreft en bie prachtige Naupt und Refibens Stadt an ber Elbe, moruber allbier eine fteis nerne Brude gebet, fo 10. Schwibbogen bat, und 800. Schritt lang iff bat gegen über der Elbe Alt Dreften fie iff amar nicht groff aber both wool fortificiret, und seit des Brandes 1701. ift sowol das Schlof, alfallt=Dregden viel netter wieder erbauct morden. Allbier ift fonberlich mit zu feben ber prachtige fo genannte Stall, mit fast unvergleichlichen Reichthum und Koffbarkeiten, wie auch die ungemeine Runft-Rammer, mit unzebligen Raritaten augefüllet, inglei= den das Zeug-hauf und andere koftbare Pallafte und Garten. Geit 1710. iff Die Porcellain . Fabric bafelbft fo boch geftiegen, daß anjego Die toffbarften Stucke verfertiget werben. 2) Deiffen, eine feine Stadt an der Elbe, bavon das Land ben Rahmen bekommen, ben ber Stadt ift ein moblaebautes Schloft auf einem Relfen ; wie auch eine Sachfifche Fürlten Schule, und ein Dom Cavitul Lutherifcher Refigion, welches von dem vormaligen Bifthum bezrühret, fo bier gewefen. 3) Virna, eine Stadt an der Elbe, bat ein feftes Schlof, Son's nenffein genannt. 4) Sain, oder groffen Sayn. 5) Ronigffein, an ben Bobmifchen Grengen, eine imprenable Festung, auf einen boben Relfen. Das Grabtgen Ronigffein lieget barneben an der Elbe. 6) Schandau, an der Elbe. 7) Wurgen,eine Stadt an der Mulba. 8) Mublberg, anber Elbe. 9) Man bat auch noch bin und wies ber fefte Schloffer, als: Sobenftein, an ben Bobmifchen Grengen, Morigburg, ohnweit Dreffden, Stolpen, ein feffes Schloß auf einemBerge. In Ronigstein finbet auch

#### 112 Obersächsische Merckwürdigkeiten.

auch ein febr groffes Faß und tieffen Brunnen in Felfen ges hauen.

11. Den Leipziger Kraiß; Darinnen: 1) Leipzig, mit der Kestung Pleissendung, eine nette Stadt, worinnen jahrlich durp Mellen gehalten werden, nemlich auf Reue Jahr, Oftern und Mithaelis. Sie hat eine berühmte Lucherische Universität, A. 1409. gestisstet, und prächtige Pallaste, als da find: Apels Hauß, worinnen der König logiret, wenn er nach Leipzig kommet; D. Mongati Hauß der Auertachs. Hoff und andere mehr, ingleichen eine Manufacker des Goldpipinnens. Un dem Rath-Hause, auf dem Marckste, steht dieses Distriction:

Hæc domus odit, amat, punit, conservat, honorat Nequitiam, Pacem, Crimina, Jura, Probos.

2) Eulenburg, an der Mulda, ist wegen des Bieres, so daselbif ges brauet wird, bekannt. 3) Coldit, eine kleine Stadt, an der Mulda. 4) Uk : Ranstädt, ein Dorff zwischen Merseburg und Leidzig, eine Stunde von Lügen hat ein Schlos, worinnen der König von Schweden Carl der XII. da er einen Einfall in Sachsen gezihan, sich einlogiret Unno 1706, und der Friede zwischen beyden Eronen Bohlen und Schweden ist gemacht worden.

111. Der Ers = Beburgifche Rraif; barinnen: 1) Freyberg, eine feine Stadt an ber Mulba, fo aute Berg. Bercke bat. Awidau, an eben bem Daffer. 3) Chemnis, am Gluf Chemnis, ift vormals eine Rayferliche und Reichs Stadt, und mit viclen Privilegiis begabet gemefen, 1628 bat fie fich mit gemiffen Conditionen unter ben Schut ber Marggrafen von Meifen begeben, und endlich ums Jahr 1500. dem ganbe erblich incorporiret worben. Allbier giebte icone Berg-Reller, und eine Deile von Chemnis, ein ftebend Baffer, in welchem nach etwas Beit, Solpin Ctein vermandelt wirb. 4) Unnaberg Stolberg Catharinenberg, find Berg-Stabte, bad erfte lieget auf einem Berge, ber pormale Chrecken= berg geheissen, daselbst find die Engel : Groschen oder Schrecken's berger gemunget worden, benn es giebt ba gute Gilber Berg Berde. 5) Schneeberg, ift eine Berg Grabt an ben Bobmif ben Grengen. Unno 1471, wurde bas reiche Bergwerch in felbiger Begend am erffen entbecket; von ermelbeten Jahre an, bis Unno 1550. hat der Geegen an zebenden, Schlage Schat und Mus-Bute 164473. Tonnen Goldes und 60634. Gulben ausgetragen. Dels

Herhog Albertus ift nebst einigen Cavalieren in sochanns Bergwertt eingefahren, und auf einer gediegenen Silber Stuffe Tasel gehalden, welche zwer Lachter hoch und eine Lachter breit gewesen; aus welcher nachmals 400. Eentner Silber geschurolien worden. 6) Altenberg, ohnweit Königssein.

IV. Das Beisenfelsliche Gebiethe; Deffen regierender Hers bog ift Johannes Adolphus. Die Restdent Stadt ist We sens feis, eine nette Stadt an der Saal, hat ein neues Schloß, die Uns guste Burg genannt. Herhog Augustus zu Sachsen, Administra. tor des Stiffts Magdeburg, hat ein Gymnasium illustre dassibst

angeleget, und mit reichen intraden verfeben.

Das Jurkenthum Duersurt gehöret auch diesem Herbog. Darinnen sind : 1) Quersurt, eine Stadt, lieget Halle gegen über, jenseit der Saale, an Thuringischen Vrenzen. 2) Damm und Kütterbock, liegen sehr weit davon zwischen Laufinig und ber Marck-Branbenburg. 3) dazu gehören noch die vier Uemter in Thuringen; Sachsenburg, Heldrungen, Wendelstein und Sietischensbach.

Auffer bem gehoren auch vier andere Uemter bem Gertog von Deiffenfelf in Thuringen, als : Weifenfee, Echarteberg, Langen-

falk und Sangerhaufen.

V. Das Merfeburgische Gebiethe: Der hermog heistet Heinricus; bessen Gradte find, in Merfeburg, eine mittelmäsige Stadt an der Saal, hat einen Dom, berühmtes Gymnusium und feines Schloß.

2) Lügeneine kleine Stadt, nicht weit vom fing Elfer.

A. 1632 ist nicht weit davon die norable Schlacht in groffen Teutsschen Rriege gehalten worden, zwischen Kanserlichen und Schweben, darinn der König in Schweben Gustav Adolph zwar blieben, aber die Schweben haben doch vickorificet, 3) Schuldig, 4) Lauchssche Schweben haben doch vickorificet, 3) Schuldig, 4) Lauchssche Schweben baben doch vickorificet, 3) Schuldig, 4) Lauchssche

VI. Das Zeisische Gebieche ist nach Absterben der Serhoglichen Linie an Chur-Sachsen kommen. Die Städte sind: 1) Zeiß an der Elster, ist eine seine Stadt, hat ein Restdenz Schloß, die Mörischung genannt, und Gymnasiam. 2) Naumburg eine gute Handels Gradt an der Saale, sechs Meilen von Erstutt, hat eine Stiffte Kirche von Evangelischen Canonicis. In Peter Paulst-Tage wird jährlich eine Messe gehalten. Diese Stadt ist durch zwennaligen Brand, wemlich a. 1714. und A. 1715. gar sehr vet-

EUROPA. Derb

#### 114 Oberfächsische Merckwürdigkeiten:

berbet worden. 3) Pegau,lieget grar im Leipziger Rreiffe, aber fie gehoret gum Zeipischen Gebiethe, wiewol nicht in ecclesisticis. 4) Bey Naumburg ift die Schul Pforte, eine Fürsten Schule,

welche vormalsein Rlofter gewefen.

vil Das Boistland, lat. Terra prztoriana, lieget zwischen Meissen, Bobmen Culmbach und Altenburg. Bormals wurde es genennet, das Herhogthum Meran, darinnen gehören: 1) dem Eburfürsten zu Sachsen, die Stadt Reichenbach, sie ist wegen der Luchmacher und desselben Handels bekannt. 2) Dem Marggraffen von Bapreuth gehören: Hoff, und Bonsidel. 3) Unter dem herzoge von Zeis hat gestanden: Plauen, die Haupt-Stadt an der Ester. wo der Luchbandel getrieben wird: Delknis, an edem den Flus: Beida, Ziegenruck, ist eine Berg-Stadt an der Saafe.
4) Die Reichs Graffen Reussen besigen im Boigtlande: Gera an der Esser, wo ein Gymnasium ist, hat wohlhabende Einwohner, und flouret sonderlich die Zeug Nanusactur allda: Schläs, Gräs

und Lobenftein an Chemnis Bluß find mittelmäßig.

VIII. Das Offerland lieger amifchen ber Gagle und Duiba. und geborete vormals feinem eigenen Fürften, ber feine Refibens au Altenburg batte baber es bas Fürftenthum Altenburg genennet murbe, als aber biefer in vorigen Seculo verloften, fiel bas gante Land bem frommen Berhoge Ernefto in Gotha ju: Der aus auten Millen bem Meimarifchen Saufe ben vierten Theil überlaffen. Diefemnach geboren nach Gotha : 1) Altenburg, lat Palzopyrgum. eine alte und groffe Stadt an der Pleiffe, mit einem Schloffe und berühmten Cymnafio, albier bat ber Bertog A. 1705. eine Abeliche Jungfrauen Brobffen gestifftet. Anno 1455. murben von bem Schloffe bie benden Pringen Erneftus und Albertus von Rungen von Rauffungen meggestoblen, aber auch wieder errettet. 2) Cale. ein tleiner Ort an der Gaale. 3) Orlamunde, eine mittelmäßige Stadt, an ter Saale. 4) Camburg, eine fleine Stadt auch an ber Gaale. 5) Ronneburg, lieget über Altenburg, nach dem Boigte 6 Roba, und 7) Gifenberg, liegen benbe gmen Deilen von Gena, Diefes lette mar chemals des appanagirten Bergoas Chriffian auf bem Saufe Gotha feine Refidence

Nach Beimar geboren: 1: Dornburg, eine kleine Stadt und Schiefliegen auf einem bebenBerge. 2) Burgel ein kleiner Dre, lieget ben Jena. 3) Ultfat; welches an ber Braffch fft Mannsfelb lieget, in der Pfals-Sachfen, und geboret nach Eilenach.

Num

Num. III.

Die Landgrafschafft Thuringen

Granget gegen Morgen an Chur-Sachsen, Meisen und das Boigtland gegen Abend an Hessen, gegen Mittag an Francken, gegen Mitternacht au Rieber Sachsen und die Brandenburgischen Lande. Die Flüsse sind a) die Bera, so da entsiehet im Thüringer Balbe, bey dem Dorffe Gehren, und fällt in die Unstruck ohns weit Sachsenburg. b) Die Im, nimmt ihren Ursprung ben Jomenau, auch im Thuringer Balbe, und gehet in die Saale. c) Die Saale entsiehet bey dem Kichtelberge, und gehet in die Elde.

Darinnen haben ibre Guter I. ber Churfurft zu Maing, bem geboret.r) Erffurt, die Saupt Stadt in Thuringen, eine alte, groffe und fefte Stadt an ber Gera, welche mitten burchflieffet,ffe bat ein fcones Teritorium, fo 75. Dorffer begreiffet, und eine Citabelle ber Petersberg genannt, auf welchen bas tonigliche Rloffer S, Petri lieget, in beffen Rirche bas Monumentum bes Grafen von Bleis chen zu feben, ber zwen Beiber, eine Teutsche, Chriftin, und Turdin. Die er in feiner Gefangenschaft in der Turden gebenrathet gehabt. In Sabre A 1735 iff ein Theil von ber Mauer mit fant ber Cavelle Corporis Christi eingefuncten, bavon ber Thurn und ein Stud-Mauer übrig geblieben, aber wieder repariret morden. Auffer der Stadt gegen Abend lieget auf einer Sobe bie Cyriax-Burg, fo mit farcten Mauren befestiget ift. Die Universität in der Stadt ift febr alt, und A. 1302. fundiret morden, felbige beffebet aus Catholifeben und Butherifchen Profesioribus, besgleichen ift auch ber Rath Diefer Stade von benberlen Religions-Gliebern befeßet . der Stadt ift der Dom und bie Rirche S. Severi auf einen erhabenen Orte febens murdig, babin man durch breite feinerne Stuffen geben muß. Benbe Rirchen baben bobe Thurne, beren drey auf ber Dom Rirche B. Marix Virginis A, 1717. von einem Wetter-Strabl angegundet worden, und abgebrannt, die Glocken find in demfelben Brande auch mit geschmolgen, doch iff die Groffe berühmte Erfs furtische Blocke, Die in dem mittelften Thurme banget, in einem Gewolbe, (und in ihremUmfreife 14. und eine halbe Gle bat, 4. und eine Biertel Elle boch ift, und 270. Centner wieget ) nebff einigen tleinen erhalten worden. In biefer Stadt findet man viele Rive den und Rioffer, davon die Lutheraner neun gangbare Rivchen inne haben, etliche aber werden gar nicht frequentiret. A. 1433: ift allhier eine sehr groffe Theurung gewesen, zu deren Undencten das den die Becker jahrlich am St. Marci Tage kleine Brödlein, das von jedes vor 3 Psennige bezahlet werden, deren man anieho achte um einen Psennig bekontt. A. 1472 find 6000. Häufer durch angelegtes Feuer weggebrandt; der Mordbrenner ist ertappet, und mit glüenden Zangen zerrissen, und verbrannt worden. A. 1736. den 21. Detab. ist wiederum ein groffer Brand entstanden, in welchem die Aelste der Prediger Gemeinde, und drey Phüren verbrannt, auch 7. Glocken geschwolken: davon das Chronodistichon.

SIC fveracfatls ErffVrtl Vt VentVs & Ignis Campanas, &Des, artls opVs raperent.

11. Das Cichsfeld, so ein kleines Landgen, nicht weit von den Kluß Werre lieget, und an dashesische stöllet. Dazu gehören 1) Duberstadt, an Wasser Bode, ift meistens Kömisch Catholisch. 2) Heiligenstadt. 3) Worbis, eine kleine Stadt am Fluß Wipper. 4) Gerroda, ein Klosker.

Dem Churfurften gu Sachfen geboret das Stabgen Tenftabe, am Bluß Seltenlein, und ein Theil von der Stade Treffure, davon

oben gedacht ift.

Der Bernog ju Beifenfels befiget : 1) Langenfalt, eine feine Sandelsftaot, ift ein Umt. 2) Thammsbrucken, an ber Unftrut. a) bas Umt Beifenfee mit einem Schloffe an ber helbe. Bep biefer Cradt find zwen Geen, bavon ber groffe nun gant abgelaffen, und bat man febr viel Mecter und Biefen baraus gemache. fleine aber traget febr viel ein wegen der Fifche. Die Stadt foll ber Mittel Ponct in Thuringen fenn. 4) Das Umt Gangerbaufen. 5) Ectarteberg, ift ein Amt eine halbe Stunde von ber Sags le. 6) Die Berrichafft Biebe, an der Unffrut. 7) Krepburg, an der Unfrut, welche nicht weit biervon in die Saale gebet. bobe und lange Berg, Sattelberg genannt lieget zwischen Eckartsgera und ber Saale q) Das Fürftenthum Querfurt bat vier Mem ter, Die in Thuringen liegen und hieber geboren, als : Belbrungen, Stadt und Umt mit einem feften Schloffe, nicht weit von ber Un= frat: Sachfensaufen wischen Beichlingen und Francenhaufen: Menbelifein, barinnen Roffeben, ein Rloffer, und Sittigenbach.

Dem Berboge gu Weymar, Ernft August, gebobreni688 geboren i) Weimar eine Stadtan ber Ilm, hat ein neu erbautes Schloß, die Wilhelmsburg genannt, welches, nach Italianischer

Manier

Manier schön aufgesühret ift. Nebstandern netten Zimmern ift darinnen ein Gemach, daß wann man in einer gewissen Ecke etwas leife redet, in der audern Sche man es gang laut vernimme, da doch in der Mitte des Gemachs niemand nichts davon hören kan. Anno 1618. ist in dieser Stadt die so genandte Fruchtbringende Gesellschaft gestifftet worden. 2) die Herrschaft Kranigseld, hat auf hohen Bergen zwey Schlösser. 3) Lannenrode, eine kleine Stadt gen an der Jim, mit einen seinen Schlosse. 4) Buttstädt, einstadt gen an der Losse, palt gute Viele-Märcke. 5) Buttelstädt, eine Keine Stadt, zwischen Ersint Eleine Stadt, zwischen Ersint und Echbartsberge.

Dem Herhoge zu Eisenach, Wilhelma Heinrico, geb. 1691. gehören: 1) Eisenach, an den Wassern, Nessa und Hörrschel gelegen,
hat ein seines Schloß, ein Seminarium Theologicum und Grundasum. Nahe daben lieget auf einem Berge das Schloß Wattensburg, worauf butherus eine Zeitlang verborgen worden 2) Jena, eisne wohl bewehnte Stadt an der Saale, lieget zwischen Bergen, hast
iln sich eine berühmte Lutherische Universität, so A. 1558. gestifftet
worden 3) Treugburg, einelmt u. Stadgen an der Werre. 4Marckfuhl, ein Flecken, hat ein seines Schloß. 5) Altstädt, eine Stadt und
Umt, ohnweit der Unstrut zwischen Sangerhausen und Querfurt.

Dem Bertoge ju Gotha Friederich, geb. A. 1600. fieben ju : 1) Gotha, eine nett gebute Stadt, an dem Rlug Leine, bren fleine Meilen von Erfurt; Muf ber Sobe ber Stadt lieget bas von Ernefto Pio auferbaute icone Schlof, Friedenstein genannt. Stadt ift umber mit tofflichen Garten und Aleen geziehret, und bat ein Gymnalium, fo von feinem Stiffter Erneftinum genennet mirb. 2)Maltershausen eine fleine Stadt, nicht weit davon lieget der bobeheunfelberg,oder Infelberg, Infulanus, darben bag Berg Schlok, Tenneberg lieget, 3) Reinhartsbrun, ein Rlofter und Dorff bier bebet fich ber Thuringer-Bald an. 4) Ichtershaufen, ein Stadtgen und Umt am Flug Gera, bat ein Schlog, Marienberg genannt. 3) Georgen-Thal, ift ein Umt. 6) Tambach, ist eine Dorff, am Rluff Aluffelftabt. Als Lutherus A. 1537. von Schmaltalben in groffen Stein Schmerken bieber gebracht morben, febrieb er in einen Schreiben an M. Philippum Melanchton : Tambach eft mea Phamuel: 3ch babe GDIT gefeben, und meine Geele ift genefen.

Dem Herhog zu Saalfeld, Christian Ernst, geb. A. 1683 geboren: 1) Saalfeld, eine kleine lustige Stadt, am Thuringer Walde, hat ein neues Fürst. Schloß. 2) Grafenthal, eine kleine Stadt lieget D 3

## 118 Obersächsische Merckwürdigkeiten.

mifden boben Bergen, wo die Passage nach Frankenland durche gebet.

n Dem Fürsten von Schwarzburg Sondershausen, Günther, geb. 1678. gehören: 1) Sondershausen eine Stadt an der Wipper, mit einem neuen Schlosse. 2) Greussen, ein seines Städgen, welches nach dem Brande A. 1687. gang neue wieder aufgebauet, und sind die Häuse meistens in gleiche Dächer gebracht. 3) Arnstadt, eine mette Stadt, am Fluß Gera hat ein sein Schloß, mit Wasser-Granden ungeben, wegen ihrer Fruchebarkeit sind solgende Reime gemacht:

Das Schlofidie Rirchen, Cabinet, die Bucher, fcone Quellen, u Das Rath Saug. Dublen, Gallerie, Fafanen und Forellen,

Deinberge, Garten, Sammer Berct, fan man allhier fürftellen.

Dem Fürsten von Schwarsburg-Aubolphstadt, Friederich Inton, geb. U. 1692. gehören: 1) Rudolphstadt, oder Rudelstadt, an der Saale hat ein seines Schloß auf einem Berge, und eine Laudes-Schule. 2) Stadt Im. am Fluß Im. 3) Schwarsburg, ein Schloß, ist das Stammbauß der Fürsten und Grafen. 4) Romigssee, eine kleine Stadt, am Thuringer Balde. 5) Franckenhaussen, eine Stadt, in welcher ein gutes Sals. Werct, ist wegen des Thomas Mungers und Bauren-Arieges in der Historie bekannt. 6) Blanckenberg.

Man findet auch noch etliche Grafschafften, als: I. Die Grafschafft Mansfeld, welche aber zertheilet, so daß Chur-Sachsen und Chur-Brandenburg die Lande in Sequestrerion genommen, dazu gebören: 1) Mansfeld, Stadt und Schloß, liegen an dem Fink Bipper. Das Schloß aber so auf einem Felfen gelegen, bat mitsen demoliret werden. 2) Bornstadt. 3) Artern. 4) Eisteben, ist der beste Ort in der Grafschafft, und ist daß alte Schloß der Grafen noch da zu sehen. A. 1483. ist Lutberus dier gebohren, und B. 1546 auch dier verstorben. 5) Wippra, und 6) Arnstein, waren vormals Grafschafften, und gehören hieber.

11. Die Grafichafft Stollberg, die Stadt Stollberg lieget im Sarbe: Diefen Grafen geboret auch die Grafichafft Bernigerobe, die im Braunfchweigischen zwischen Gobiar und Salberstadt lieget. Reustadt, ift ein Umt und lieget nabe an Nordhausen.

III.Die Grafichaffe Sobenftein gehoret bem Konige in preuffer-

Darinnen 1) Sobenstein, ein Amt mit einem verfallenen Schlosse, lieget über Reuftatt. 2) Ellerich, eine kleine Stadt. 3) Sachse, ein geringer Ort, ohnsern Nordhausen. 4) Bleicheroda, eine kleizne Stadt an hohen Bergen gelegen, zwischen dem Just Boda und Mindra.

1V. Die Graffchafft Gleichen ift nach Absterben ber Grafen versteilet worden, diesem nach besigen davon; 1) Chur-Maing das Amt Mühlberg mit einem Schlosse auf einem Berge. 2) Gotha gehöret die Wachsenburg, ein Berg Schloss mit estlichen Dörffern. 3) Dem Grasen von Hohenlohe gehöret Ohrbrus ober Ordorsse, wine kleine Stadt, am Fluß Ohr, sie hat eine seine Schule. 4) Dem Grasen von Habseld gehören: Blanckenhain, zwen Meisen von Jena, einstein Stadgen: Gleichen, ein Schloß auf einem Berge, zwischen Gotha und Arnstadt: Wandersleben ein sein

v. Die Graffchaffe Beichlingen, lieget zwischen der Unftrut und Loffa, Naumburg gegen über. Nach Absterben der Grafen geboren die Güter denen Herrn von Werthern. Dazu gehören b Beichlingen ein Schloß.auf einem hohen Berge: Colleba, ein Grabt-

gen : Frobndorff, ein Umt : Wiebe, ein Stadtgen.

In Thuringen find noch zwen frene Reiche. Stabte gu mercten, ald: 1) Mublbaufen, eine feine Stadt an ber Unffrut, nach bent Cichefelbe ju, mit 18. Dorffern, die Stadt ift Lutherifch, boch find auch Juben darinnen. Diefe gute Stadt iff innerbalb 50. Tabren burch Brand febr mit genommen worden. 2) Rordhaufen, eine nabrhaffte Stadt, nach dem Sarge ju,am Rlug Borge, ift Luthes rift, bat eine feine Schule, doch ift auch ein Romifch Catholifch Stifft barinnen mit einem Dom, bagu etliche Canonici geboren. Die Lufft ift febr gefund, und bas Land berum mit ichonen Garten und luftigen Beholee mobl verfeben baber auch etliche Reiche Tage por biefem allbier find gehalten worben. Sonderlich ift bes rubmt bas Unno 1265 bafelbff gehaltene Turnier, welches Marg= graf Beinrich juMeiffen angeftellet, und unter andern einen Baum mit gulbenen und filbernen Blattern laffen aufrichten:wann benbe Die Langen gebrochen, und im Sattel blieben, baben fie filberne Blatter befommen ber aber feinen Gegner aus bem Sattel geboben, ein gulbenes Blat erhalten.

Die Balley-Thuringen bestebet aus Commenberepen, und ge-

## 120 Obersächsische Merchwürdigkeiten.

boret benen Ceutschen Ordens-Rittern, welche ihrenhoch Teutsche Meister zu Mergentheim haben. Es gehören vier gute Dorffet bazu, als Zwezena, nicht weit von der Saale unter Jena, wo der Ober-hoff der Commendurift Lehsten: Liebstäde, über Weizmar: Regelstedt, ben Langensalze hat auch einen Commendurahoff.

Num, IV.

Das Marggrafthum Laufnit.

Granget gegen Morgen au Schlessen, gegen Abend an Meiffen und Over-Sachsen, gegen Mittag an Röhmen, und gegen Mitternacht an die Marck Brandenburg. Sie wird eingetheiset in die Ober-Laußniß, so gegen Böhmen und Meissen ju lieget, und gehöret meistens dem Churkürssen zu Sachsen. Dazu gehören: 1) Bauhen, lan. Budist, eine ansehnliche Stadt an der Spree. 2) Forlig, eine grosse Stadt am Fluß Neisse, sie dan ansehnliche Grungalum. 3) Littau. eine feine Stadt an der Reisse, sie dat gleichfals ein gur Gymnasum. 4) kauben, eine Stadt, am Fluß Dreis. 3) Lödau, eine wohlgebauer Stadt, swischen Bauken und Görlig. 6) Camik, eine Stadt an der Eisser. Diese zusammen werden insehnen die Sechs Städte genennet.

In der Rieber, Baugnis die an Ober Sachsen, und in die Martis Brandenburg grenker, gehören: I. Dem Herhoge von Merseburg, 1) Luben, die Haupe Stade des Landes an der Spree, mit einem seinen Schloß, dahier ist die Regierung angeleget. 2) Gusten, an der Neisse. 3) Forst, ist der Witwen-Sis aus dem Hause Sochen Merseburg. 4) Luccan. 5) Finsterwald. 6) Dobrilock

ein Ume und Schloß. 7) Spranberg.

11 Dem Rönige in Breuffen gehören : 1) Corbus, ober Cormis, ein Stadt und Schloff an der Spree. 2) Peis, eine befeffigte Stadt an der Spree. 3) Pefcau, eine Stadt an der Spree. 4) Storatau eine Herrschafft mit einem guten Gebiet. 51 Commerfeld, eine fleine Stadt an den Schleffichen Grengen.

III. Dem Grafen von Promnit, geboret Sorau, eine feine Stabt

on den Schlefischen Grengen.

IV. Die Stadt Sonnenwalde, am Thiß Daber, gehovet einen Linie der Grafen von Solme.

V. Seifftenberg, geboret nach Chur Gachfin.

VI. Lebes

VI, Leberofe, eine Berrichafft, geboret dem Grafen von Schnlenburg.

VII Friedland, ffebet ju bem Johanniter Drben gu Conne

VIII. Lebenau, an ber Spree, geboret bem Grafen von Lunar. 1X. Retftban, geboret bem herrn von Schlieben.

#### Num. V.

## Die Marck Brandenburg

If ein ziemliches weites Land, und lieget gegen die Off Gee tu Begen Morgen grentet es an Doblen und Schleffen ; gogen Abend an Braunfdweig und Luneburg ; gegen Mittag an Laufnig, Dbers Sachsen und Dagbeburg; gegen Mitternacht an Decklenburg und Pommern. Die gange March geboret dem Ronige in Preuffen, Frieberich Bilbelm, geb 1688. Die Religion ift fast burchgebende Lutherifch, doch find auch Reformirte untermenget. Sie wird eingetheilet in funff Stucke, nemlich 1. in die Mittel-March, Die fich erftrectet von der Elbe, bis an die Spree und Der; bat innen : 1) Berlin, die Ronigliche Refibence, an der Spree, begreiffet in fich funff Stadte, nemlich Berlin, Collnan der Spree Frie beriche Berber, Dorotheen-Stadt und Kriederiche Stadt, melche alle portrefflich gebauet und farct bewohnet werben. Diefe Ronigliche Refibeng : Stadt wird megen ihrer Broffe tlein Baris genennet. Unno 1699, richtete Ihro Dajefiat zum Anfnehmen ber Mabler . Bilbhauer und Architectur . Runft eine Runft-Acabemie und 1705, eine Ritter : Academie auf. Die groffe Glocke gu Berlin wird ber zu Erffurth gleich gefchatet, und foll noch etwas bober Ju ber Schat Rammer ift ein gant guibener Altar und die 12. Apoftel in Lebens Broffe von puven Gilber. Das Conjaliche Dung : Cabinet, Die Antiquitaten Rammer, neue Marffall, Urie nal, und viel andere toffbare Bebaube, Barten und Raritaten ver-Dienen befeben zu werben. Auffer ber Stadt ift ein fchones guff-Schlof, Charlottenburg, 2) Brandenburg tieget an den Savel. Rluff, ber burch bie Stadt flieffet, und fie in Alts und Reu-Brans Denburg theilet. 3) Spandau, eine Festung ben bem Ginflug ber Spree in die Savel. Allbier werden viele Gefangenevermabret. Churfurft Joachim ber II. hat folche Unno 1555. angeleget, worin-

men fich berrliche Proviant Saufer und ein fibones deug. Sauf befindet. Unno 16gr. ben 31. Augusti fcbing bas Better in der Res fung Bulver Thurm, welcher von Grund auf gerichmettert. und ber Rnall in Berlin geboret murbe. Richt em Renfter blieb gant, alle Biegeln auf ben Sachern fielen berunter, berer Tobten murben 25. Berfonen gezehlet und ber inmendige Ruin der Feftung Eunte nicht mit vier Tonnen Golbes repariret merben. furth an der Ober, hat eine Universität die Unno 1506, ift geffiff. tet worden, bey melder eine fcbone Bibliothect. Churfurft Tobane nef ber 1, bat auch bier bie Stapel-Gerechtigfeit angeordnet, und merben alle Sahr bren Jahr Meffen gehalten. Bor ber Stabt iff ein Brunn, ber Poeten Brunn genannt, melder Sols in Stein 5) Donbamm. ift zwar fleine, aber ber Ronig bat ein Schlof u. Luft-Sauf nebit einem vortrefflichen Barten angeleget. 6) Febrbellin ein Stadtgen, an dem Glug Rhein. Die Ctabt beife fet an fich Bellin weil nun eine Febre da angeleget iff, worauf man über ben Blug fabret, bat es ben Rabmen bavon befommen. Rupin, eine alte Graffchafft, barinnen Alteund Reu-Rupin, amen 8) Joachims Shal, lieget nach ber Ucter Marct au. a) Städte. Ratenau, iff ein Baf über die Savel. 10) Dranienburg iff ein Ruff Schlof, an der Savel; vormale bat der Dre Bozau gebeif fen. 11) Bernau. 12) Lebus, iff eine maffige Stadt und pormals ein geifflich Stifft gewesen.

II. In Die neue Mard, foan einer Geite bie Dber, an ber anbern Seite Bommern, Poblen und Schleffen bat. Davinnen. 1) Sufrin, die Saupt Stadt diefer Proving, mo der Flug Barta in Die Dber gebet, fie ift mobl befeftiget, lieget im Moraft, und bat eine feffe Citabelle. Es find allhier bren moblverfebene Beugh iufer, und muß man über etliche 30. Bruden, ebe man in die Feftung tome men fan. 2) Landsberg, ift ein Baf über bie Barte. 3) Driefen, ift ein fefter Ort an der Barte gegen Polen gu. 4) Sterneberg. bat einen gangen Diftrict um fich, barinnen: Sonneburg, am Mug Barta, ift die Refedent des Groß-Meiffers der Johanniter-Ritter; Diefe find protoftirenber Religion, und baben mit bern

Brof : Meiffer au Malta nichte zu thun.

11. In Die alte Drarch, welche über bet Elbelleget, und grentet an die Priegnis, Braunfdweig und Dagbeburg. Bierinnen find : Stendal, Die Saupt . Stadt Diefer Proving, lieget am Baffer

Ucht ober Becht, eine Meile von der Elbe, fie ift ziemlich groß. Salbwedel, an ben Luneburgischen Grengen, bat zwen Theile. 3) Sangermunde, liget am Fluß Sanger, ber nicht weit bievon in bie Elbe gebet, ift mittelmäffig. 4) Seebaufen, ift auch ein mittelmafiger Drt. 5) Offerburg, ift noch fleiner. 6) Garbeleben, eine ule Stadt, brauet gut Bier, Barlen genennet, lieget am Flug Bife,bat ein Schloff, Die eiferne Schnippe genannt. Unno 1685. hat folche eine groffe Feuere Brunft erlitten. 7) Berben, lieget an bet Cibe; wo bie havel binein fallt. Bor biefem war es einpag an der Elbe, aber die Schange ift ruiniret.

IV. In die Uder. Marct, welche ben Rabmen befommen von ber Uder Gee,und ftoffet an Bor Pommern. Darinnen liegen :1) Prendlow, die Saupt Stadt amilder: Gee, wo bed Rolandd: Sem le noch zu feben ift. 2) Templin, eine geringe Gtabt am Dolgen Gee, welche bie Tempel-herrn erbauet haben. 3) Stragburg, eine Grabt an ben Bommeriften Grengen. 4) Loctenig, lieget im Moraft an Pommern, und ift ein Pag, fie hat ein Schloft. 5) Schwed.iff ein Schlog und Stadt. 6) Derburg,iff eine Feffung

an der Dber.

V. In die Priegnis ; biefe grenget an Mecklenburg, an die Dittel Darct und an die Elbe. Darinnen find : 1) Berleberg, eine mafige Stadt, am Baffer Stepenig. 2) Savelberg, am Blug Savel, war vor ber Reformation ein Bigebum. 3) Diefroct, lieger am Fluf Darfe. 47 Bechlie, ift ein Sie ber Tempel-Berrn gemefen. 5) Rprig, ein fcblechter Drt. Biet wird ein Bier gebrauet, fo Mord und Tobschlag genennet wird.

#### Num. VI.

## Von dem Herhogthum Pommern.

Es grenget gegen Morgen an Poblen, gegen Abend an Dedlenburg, gegen Mittag an Die Marct : Brandenburg, und gegen Mitternacht an die Off-See. Es wird eingetheilet in Bor-hommern. Darinnen gehoren bem Ronige in Schweben I. Das Bar. ther Land, wovinnen : 1) Stralfund, eine Feffung und Sandele-Stadt, wo die Schwedische Regierung iff. Sie ift vor diefem vor unüberwindlich gehalten worden,aberAnno 1678. hat folche Chur-

## Oberfächfische Merchwürdigkeiten.

Brandenburg burch Einwerffung groffer Bomben bezwungen. 21. 1714. ben 22. Novemb. bes Morgens um 3. Uhr iff Ronig Carl ben XII. nach mehr als 5. Jahriger Abwesenheit, in 14. Zagen aus der Balachen bier antommen, und bem 5. Decemb. ben Dagis frat mit bem Abelftand begnabiget. 2) Damgarten, ein Bag gegen bas Mecklenburgifche. 3) Barth, an ber Gee, war fonft ble Saupt Stadt, ift aber insalbnehmen getommen. 4) Eribefes, ein Grenk Drt.

II. Der Bugtomifche Diftrict, barinnen : 1) Bustou, eine fleie ne Stadt. 2) Bolgaff, lieget ben bem Ausfluf bes Dene-Rluffes, nicht weit von bem Ufer ber Dff See. Sier haben pormale bie Sergoge in Pommer refidiret. 3) Greiphemalde, eine feine Grabt mit einer Lutherischen Univerfitat, Die Unno 1456. gestifftet wore

ben. Gielieget am Meer, und bat Moraft um fich.

III. Die Inful Rugen, welche ben Titul eines Rurffenthumes führet, und auf allen Eden mit Schangen verfeben ift, Die Stade Bergen ift ber befte Drt barauf. Diefe Inful bat teine Bolffe, por diefem auch teine Ratten, anjeto aber berfelben genung, welche de von einem gescheiterten Schiffe betommen. InDit: Gublieget ein febr bober Felf, fo gant weiß und ber Rreibe-Berg geneunet wird, in welchem unten erfcbreckliche Soblen und frumme Bege find, fo weit hinein geben, und ber betannte Gee-Rauber Sturges Becher zu unterschiedenen Zimmern aushauen laffen, morinnen er fich nebif feinem Conforten, Gedice Micheln, foll aufgehalten und Dafelbit feine Schate vermabret, ben Gingang vom Stranbe alles mal mit einem einigen Stein verfchloffen baben. Er iff nachmale ertappet und in Samburg enthauptet worden, mofelbit fein Dund. Becher von puren Gold noch gezeiget mirb.

Dem Ronige in Preuffen geboren I. Das Bertogthum Stetin. barimen: 1) Stetin, Die Saupt = Stadt an ber Dber, bat fcbone aroffe Baffen mit ffeinern Saufern, eine Reffung mit einem guten Gymnalio, 2) Dam, ein Baff an ber Dber. 3) Bolnow, jenfeits ber Ober. 4) Udermunbe, lieget em frifchen Saaf. 5) Garg, an ber Ober, etivan bren Meilen von Stetin, iff in ben letten Rors bifchen Rriege von den Ruffen abgebrannt worden. 6) Untlant, am Riuf Bene. 7) Demmin, eine Keffung an ben Decklenbur-

gischen Grengen.

Il. Die Insul Usebom, awischen dem Meer und frische Saaf-Ein Theil davon ift eingesuncken. Usedom, ift die beste Stadt darauf: Bineta, ift sonst berühmt gewesen, aber vom Wasser überschwemmer worden. Ber fillem Metter foll man auf dieser Juful noch die Gassen der vormals von dem Basser verschlungenen berühmten Stadt Bineta in der schönften Ordnung sehen aund foll der sichtbare Theil so ards, als Lübeck from

III. Die Inful Wollin, zwischen ber Doer, bem Meer und groffem Baaf. Darauf lieger Wollin, ein Schlof: Julin, eine vor Me

ters reiche Handels-Stadt, die aber zerftoret worden.

DasherBogehum Pommern hatte vor dem 30. jahrigen Kriege feine eigene hertsoge, welche in einer Erb. Bereinigung das Churdauß Brandenburg zum Nachfolger destelben bestimmer hatten. In dem 30. jahrigen Kriege nahmen die Schweden Pommern in Possession, und im Westphalischen Friedens Schluß musse Branzbenburg mit der helste ber verlieb nehmen. Erblich ist Anno 1720. im Nordischen Frieden die Sache so verglichen worden, das der steinische Dikrick aufewig an Brandenburg abgetreten, worden.

Hinter-Pommern gehet von der Ober bis an Poblen, und gebos vet nach dem Westphälischen Frieden dem Könige in Preussen. Davinnen liegen I. Das herhogthum Stargard, an der Ober und Off-See gelegen, worinnen !: ) Stargard, die Haupt Stadiss, bier ist die Hommerische Regierung; die Stadt ist wohl befessiget. 2) Reu-Trepton, eine kleine Stadt, am Fluß Regen. 3) Camin, an der Ossee, ist vor diesem ein Bisthum gewesen; 4) New garten, wird auch eine Grassischen Grennet.

11. Das Bergogthum Caffuben lieget zwischen Stargard und Benben, barinnen: 1) Colberg, eine handels Stabt, an ber Off-

See. 2) Belgard, eine Stadt, Schloß und Amt. 3) Cofflin, ift eis

ne mittelmäßige Stadt mit einem Schloß.

Ill. Das herhogthum Menden, liegetzwischen Cassuben, Preußfen und der Ost-See. hierinnen sind: 1) Rugenwald, an der Wipper, wo der Lachs-Kang ist. 2) Stolpe, an den Fluß gleiches Rahmens, war sonst eine Hansee-Stadt. 3) Schlage, lieget an der Bipper.

1V. Die Herrschafft Lauenburg, welche an die Office und

Preussen grenget.



V. Die Berrichafft Butau, an ben Polnifchen Grengen. fe zwen Berrichafften haben vormals nach Bolen geboret, und find

1. 1667. an Brandenburg abgetreten worden.

Das merdmurdigfte bes Landes ift : Die groffe Gloche gu Erffurth. 2. In einem Gee bey Mannefelb trifft man Steine an, bie bie Figur von Kiften, Bogeln, Frofthen ze. gang naturlich prafens tiren. 3 Das auf einen Marmor = Felfen gebauete Schlof gu Stolpen. 4. Die Runft-Rammer und Chrfurstliche Stall in Dregben.

XXIX.

### Von dem Konigreich Bohmen und der Marggrafschafft Mähren.

TeGrangen anlangend, fo foffen fie zur rechten an Schle fien . jur linden an Die Ober Pfalt und Franctifchen Rraig,oben an Deifen und Laufnig, unten an Baiern und Diefe Lande und absonderlich Bobmen ift faft um Desterreich. und um mit lauter Balbe umgeben, innwendig aber ift es überaus fruchtbar, an Saffran, hopffen, Klache, Sanff und Baum Fruch. ten, bat viel groß und tlein Bieb, viel Geflügel, Gold, Gilber, Rupffer, Quedfilber, Bley, Gifen, Diamanten, Jafvis, Saphire, Umetiffe, Schmaragbe, aber wenig und geringen Bein, beffo mehr Rorn, welches in grofer Menge ausgeführet wird, hat auch schone Sefund-und Sauer-Brunnen. Die Religion iff anjeto gant Romifch Catholifch, doch aber giebt es noch beimliche Lutheraner und Das gange Roniereich Bohmen und die Sugiten darinnen. Marggrafichafft Mahren geboret bem Rom. Rapfer als Ergber. Bog von Defterreich. Die vornehmften Gluffe find die Elbe, Die Mulba, die Eger.

Saben wir alfo zu betrachten :

Diefes Reich wird in XVIII. 1) Das Ronigreich Bobmen. Rraife getheilet, als: 1) ber Brager-Rraig, barinnen bie Stabt Prag, die Saupt. Stadt bes gangen Reiche, liegt mitten im Lande an der Muldau, und ift faft die groffe in gant Teutschland, allbier ift ein Erg. Bifcoff und Universitat. Der II) ift ber Ractoniger Rrait.

#### 28 Bohmische Merckwürdigfeiten

Kraif, allwo Raconitz ein maffaer Ort. Der III) iff ber Schlas net: Rugif, barinnen 1) Slany, 2) Welvyari. Der IV.) ift der Sati gerinder Batzer: Kraif, allbier iff 1) Sats ober Ziadek, an ber Gaer. 2) Kadar. 3) Sebaftianberg, und viele andere. Der V.) iff ber Leitmeriter Kraif, barinnen t) Leismeriz, 2) Tepliz, allmobas befannte warme Bab. 3) Auffig ober Ufta, iff megen ber Sufiten Schlacht bekannt. Der VI.) iff ber Buntler : Rraif, barinnen 1) Alt-Bunzel, 2) Neu-Bunzel, 3) Friedland, 4) Tornau, 5) Reichenberg. 6) Nimes. Der VII.) Rraif ift ber Roniggraßers Rraif, allmot) Kæniggraitz, anber (fibe. 2) Jacomitz 3) Chlumniez, 4) Nachod. 5) Friedland. Der VIII.) ift ber Chrnbimers Praif, allwo 1) Chrudim. 2) Pradubitz. 3) Lycomiffel. iff der Chaelauer-Rraig, barinnen 1) Czaslau, 2) Kuttenberg, 2) Deutstehbrod. Der X.) ift ber Bechiner Rraik, barinnen : 1) Bude weis, an ber Mulbau. 2) Tabor, wovon bie Suffiten ebemals Taboritenigeneunet murben. 3) Tegan, an ber Moldau. iff der Chauer:Binner: Kraif. barinnen: 1) bie Stadt Caurzim, 2) Brandeis, ift ber Drt, mo fich Thro Rauferl. Mai, Leopold auf biel ren. als in Wien und Prag die Deff war, ber XII) ift bor Dotbaners Rraif, barinnen nichts sonderliches. Der XIII.) iff Prachenfes Rreiß, allmo 1) Pilce. 2) Krumlan, ein Schloff, ber XIV.) iff ber Berauner-Rreif, bier iff i) Beraun, 2) Carlitein, ein fefte Colok ba die Reichselnsignia verwahret werden, der XV.) ist der Dille ner-Rreif, allwo Pillen, eine groffe und feste Stadt, der XVI. diff der Egrische: Kreiß, allwo Eger, ein wohlbefestigter Ort, an dem Alus Te gleiches Rabmens, ift nach Drag wohl ber befte Ort, allbier ift ber berühmte Sauer Brunnen. Der XVII.) iff ber Ellnboger-Rreig, allwo 1 ) Ellenbogen, 2) Schlakenwerd, 3 ) Carlsbad, alle mo bas bekannte warme Bab. 4) Joachimstal, in biefer Gegenb hatman vor 200. Jahren ein Gilber-Bergwerd entbecket, baraus bernach die Toachims: Thaler find gefchlagen morben. Der XVIII.) Rreif, ift die Graffchafft Blat an ben Schlefischen Brenten, allpo Glat eine feine Stadt an ber Reife am Riefen Geburge. Das Ronigreich Bobmen iff Unno 1466. fo febr ruiniret worben, baß raan weit und breit tein Dorff hat foben konnen, baber nach. mals bas Spruchwort entstanden: Es komme ibnen fo fremde por, als maren es Bobmische Dorffer,

11. Die Margaraffchafft Mabren liegt zwischen Bobmen, Schlefien und Defferreich,es gehoret zum Ronigreich Bobmen, und Die Religion ift burchgangig Rom. Cathalifch. Die vornehmffen Derter find : 1) Olmug, eine mittelmafige und ziemlich befeffigte Stadt, am Fluffe Morau. 2) Hradisch, am Gluffe Morau, iff 1) Znaim, an ben Defferveichischen Grangen. 4) ziemlich groß. Iglau, an ben Bobmifchen Grangen. 5) Niclasburg, liegt an ben

Ungarifchen Grangen

Unter die Raritaten geboren : 1. Der wunderbare See ben bent Dorffe Bovalte welcher basienige, was man binein wirfft, mit ents fenlichen Duten und Toben wieberum beraus giebt. 2. In ber Rirche zu Czaslau ift zu feben die ungebeure Reule, welche der ches malige General Der Suffiten, Der blinde Gzifca, geführet. Die feinerne Brucke über ber Mulba ju Drag, welche bie breitelfe in Teutschland, 900. Schritte lang ift, und 19. Schwibbogen hat-4. Das unvergleichliche Uhrwerch auf bem Drager Rathbaufe, an welchem der gange Calender mit gröffer Runft vorgeffellet wird.

#### XXX.

## Von dem Herkogthum Schlesien.

Res icone Bertogthum bat gegen Morgen und Mitternacht das Ronigreich Doblen, gegen Mittag Mabren und Mugarn, gegen Abend Bohmen, die March Brandenburg und Lausnis. Deffen Clima ift ziemlich temperirt, lieblich und acfund, es iff überaus fruchtbar an Getrande, auch Wein, sonderlich aber an vielen Klache, und find in diefem Lande viele warme Baber, Silber und Bley-Gruben. Auch ift die Striegische Siegel Erde bas fannt ; Thre Sandlung ift mit Getrapbe, Ugrifein, Bieb und bergleichen. Die Siegel-Erde ift mittelmäßig. Die Ginwohner find wohlgeffalle von Gefichte fonften aufrichtig, getreu tapffer und ebel bom Gemuthe; fonderlich excelliren fie in ber teutschen Poefie. Diefes Berkoathum gehoret meiftens dem Rom, Ranfer als Ronis ge in Bohmen, doch bat der Konig in Preuffen etwas barinnen. Die bekannteften Fluffe find : 1) Die Dber. 2) Weixel. 3) Neiffe, (4) Queis. 5) Olau. 6) Bartsch. 7) Bober.

Die Eintheilung anlangend, fo wird es in Ober-und Rieder-EUROPA

130

xxx. Schlesier:



Schlessen, getheilet. i) Ober Schlessen hat VII. Fürstenthimer und zwen freue Gerrschaften, als: i) Das Fürstenthum Teschen, liegt an den Grangen Poblens und Ungarns, allwo die Stadt gleiches Nahmens an der Els. 2) Jablunka, eine Grang-Festung gegent Ungarn

II. Das Rurftenthum Troppau, an ben Dabrifchen Granken Diefes Rurftenthum befist ber Rurft von Lichtenftein, ale ein Lebis Dier find ju mercten: 1) Troppau, eine mobi bewohnte Seabt. am Muffe Oppau, 2) Engelsburg, eine feine Stadt fo den teittschen Ill. Das Kuritenthum Tagernborff, liegt nebent Rittern geboret. Troppau, geboret bem Fürften von Lichtenftein, als. ein Rapferlich Lebn. Allbier find : 1) Jagerndorff, am Fluffe Opda. diez. IV. Das Fürffenthum Ratibor, an ber Dber, geboret bemt Darinnen 1) Ratibor, eine artige Stadt an ber Dberg V. Das Fürftenthum Oppeln, ift bas groffe in Schleffen, liegt an Polnifden Grangen, und gebovet dem Rome Ranfer. Davinnen fine : 1)Oppeln, eine groffe Stadt an ber Dberit 2) Tannovvitz, allbier giebt es Gitber: u. Bley Bergwercke, fie liegt nach Polen zu. VI. Das Fürftenthum Grorkau, liegt an ber Brans Be von Bobmen, geboret bem Bifchoff gu Brefflau Spier fint 1)1 Neille, eine überaus schone und feste Stadt. 2) Grotkau, iff mobt! bewohnt. VII. Das Furffenthum Dunfterberg, an ben Bobinis feben Granten, gehoret bem Fürffen von Aversberg, als ein Lebnut Darinnen 1) Munfferberg, bey bom fluffe Olau. 2) Franckenftolb. ein fleiner Ort. VIII. Die freve Berrichafft Welfe, geboret bent? Grafen von Dromnis. Sier ift die Stadt Plels, nach Boblen gu, art Der Beichfel. IX. Die Berrichafft Beuthen, liegt im Fürftenat thum Oppeln, und gehöret dem Grafen von Denctel, bier ift Bener then, eine giemliche Stadt nach Boblen gu.

II. Bu Nieber Schlesten geboren X. Fürstenthumer und vier Herrschaften, als 1. Das Fürstenthum Breslau, allwo: 1) Brestau, der Haupt-Ort in gang Schlesten, liegt an der Oder, wird vor die schönste und beste in Teutschland mit gezechnet, hier sind zwerzutete rische Gymnasa, und Rapfer Leopold hat allbier eine Jestiftet. 2) Namslau, am Flusse Weida if necht ih ern zugehör ein Königl. Burglehn. II. Schweidnirz, an den Döhmischen Grangen, allwo die Stadt gleiches Nahmens am Flusse Weisteritz. 1) Striege, daselbst die Striegisch, oder Siegele Erde gegrafe wird 3) Laudshut, gegen Böhmen vide Supplementa.

3 2 7

111. DasRurifenthum Javer. anBohmen und Laufinis geboret bem Rapfer, allmo : 1) Javer, vid, Suppl. 1) Hirsberg. 3) Smiedeberg. 4) Liebenthal, 5) Friedberg, 6) Lemberg. IV. Das Rurffenthum Lignis, geboret bem Ranfer. hier find : 1) Lignitz, eine groffe und feffe Stadt. 2)Goldberg,allmo eine Lutberifte Schule, in welcher ber berühmte Trozzendorffius Rector gemefen. Vid. Suppl. V. Das Fürffenthum Brieg,geboret dem Rapfer,allwo : 1) Brieg,an ber Dber. 2) Olau. VI. Dasffürftenthum Dels, geboret einer Burtenbergifchen ginie, bier find : 1) Dels. 2) Bernfintt. 3) Juliusburg, eine gans neue Statt. VII. Das Rurffenthum Wolau, allmo: 1) Wolau. 2) Steinau. 3) Wintzig. VIII. Das Fürstenthum Glogau an Dolen. Sier find: 1) Glogan ober Groß : Glogan, iff nach Breslan die foffes fte in Schlefien. 2) Sprottan, IX. Fürftenthum Sagan, allwo: 1) Sagan. 2) Prybus. X. Das Fürffenthum Croffen, geboret bent Ronige in Preuffen, allwo: 1) Eroffen, ift A. 1708 gang abgebrandt. nach bem aber wieber gebauet worben. Zullichau, 3) Sommerfeld. XI. Die Berrichafft Wartenberg, allmo bie Stadt gleiches Mahmens. XII, Die Herrschafft Miliesch, barinne 1) Miliesch, 2) Sulou, 3) Freyhan. XIII. Die Berrichafft Drachenberg, alle mo Trachenberg und Prausnis. XIV. Die Berrichaffe Beuthen. liegt im Fürftenthum Blogan. Darinnen : 1)Beuten an berDber. 2) Buldau. 3) Carlath. Sierzu geboren viele profitable Gutber und Dorffichafften.

Denchourbigkeiten find folgenbe: 1) Die Waffer : Runfte in Brefflau. 2. Die Cangel in der Saupt Rirche ju Brieg, welche aus einem Stuck gehauen. 3. Bielellepffel-Baume im Furften-thum Glogan, die auch im Minter grunen, bluben und Kruche

tragen.

XXXI,

# Von dem Königreich Ungarn.

Jefes Ronigreich grantet gegen Morgen an Siebenburgen und Gervien, gegen Abend an die Defferreichischen Lambe, gegen Mittag an Sclovonien, und gegen Mittersnacht an das Königreich Polen. Bu ben Zeiten der Romer wurde es Pannonien genennet, bis nachgehends die Hunni, so aus Scholen weber



### 134 Ungarische Merchvierdigkeiten.

ebien getommen , fich bier nieberlaffen , ba es Hunnorum ager, und gerftimmelt, Sungarn genennet worben. Diefes Reich bat viele Rriege ausgestanben, benn nach ber groffen Rieberlage ber Chriften A. 1526, ben Mobas, morinnen ber Ronig Ludovicus felbit geblieben, beffen Sochter an Ferdinanden I. vermablet, und alfo an bas hauf Defferreich gebracht worden, entffund ein fchmerer Rrieg amifchen ben Eurcen und Romifchen Rapfer, ber in bie 160. Johr gedauret, in welchen die Tircfen mehr eingenommen, als Die Chriffen, bis A. 1683. Der Chriffen Maffen durchgebrungen, und bis bieber benen Turcen vieles abgenommen. Diefes Reich ges boret Demnach bem Romifiben Rapier, Der A. 1712 gu Pregburg gefronet worden. Das gand ift uberaus fruchtbar an Beine. Rorn, Gold, Ebelgeffeinen, heerd-und horn - Biche, Bilbret, Geponel, und Riffhe bat es im Aberflug. Die Stadt Bien bekommt jahrlich mehr als 80000. Ochsen austlingarn; Wildwet ift jedermann erlaubt zu fangen, und die am Geffade der Thenffe mobnen, berichten, bag ber Uberlauff Diefes Ctrobms, wohl eber eine folche Menge Fifche guruct geblieben, bag man taufend Carpen um einen Ducaten tauffen tonnen, fo Rifchreich ift Diefen Baffen. Bu Rremnig iff das reichfte Golb Bergwerch davinn fcon 950 Tabre gearbeitet worden,u.von benen 3 Berg Stabten, megen ihrer reiche baltigen Ergen,ift das Spruchwort entfranden : Neulol fey mir Eupffernen, Chemnitz mit filbernen und Cremnitz mit guldenen Mauren umgeben. Ge iff über gwen, teutsche Meilen lang. Die Romisch Catholische Religion ift burchgebende eingeführet, boch halten fich noch menige Luthergner und Reformirte barinnen auf.

Das Königreicungarn wird füglich eingetheilet in zwen beile, welche 72. Palarinare oder Gespanichaffren in sich begreiffen. Bir mercken nur!. Ober Ungarn, welches über der Donau lieget, und bis an die Polnischen Grenken gehet. Darinnen sind: 1) Press burg, eine groffe und feste Stadt, sie lieget nur eine Meile von Desserzichischen Grenken, und war fonkt die Haupt-Gradt in Obere Ungarn. Auf einem Berge ben der Stadt lieget das importanto Schloß, auf welchen die Könige sind gekrönet worden. In dieser Stadt haben die Lutheraner noch ein Keligions. Exercitium. 2) Die Insul Schutt, wird von der Donau umssoffen gut welches.

Comor-

Comorra, eine treffliche Festung an ber Donau, wo der Flug Bage binein fallt, fie ift von Ferdinando l. angeleget morben. 3) Tevven, ein guter Dag am Fluffe Diarth, gegen die Defferreichifthen Grengen. 4) Reubenfel, eine real-Foffung, ift aber fleine, ant Fluffe Reutra. 5/ Leopolbitabt, eine von Raufer Leopold nemangelegte Feffung, nicht weit von Reubeufel, am Fluffe Bage, lat-Vagus. 6) Tirnan, ift eine fchone tonigt. Frenftabt, lieget in einer Chene, und ift wehl befestiget, fie bat ein gutes Gymnasium, ? 7) Rremnis, ift bie beffe unter ben fieben Berg : Stabten ; lieget am Gluffe Gran. Borniable waren bie Bergwerde in guten Ctante, nun aber find fie mehrentheils eingegangen. 3) Ctliche Berg Stadte, als: Altfol, fo einen Cauerbrunnen bat, Reufol, Schemuits, Trenichin, Leutfd). 9) Reutra; eine fleine Bifchoff. liche Ctabt, bat ein Solog auf einen Relfen. 10) Parcan, ober Boctern, iff ein Schlof, foldran gegen über lieget. 11) Rovigrab, ein feftes Schloß. 12) Satwan, eine Stadt und Schloß am Rlug Sagywa, fo aber A. 1685. von ben Rapferlichen verbrannt foorben. 13) Baigen, eine Stadt und Schloff an der Donau, gegen ber Inful S. Andrew über. 14) Erla, eine groffe Stadt mit einem guten Schloffo auf eine Berge lieget. 15) Eperies, eine tonigl. Frep. Gradt am Flug Taroja, nicht weit von Polnifchen Grengen. Bor biefem ift ein Lutherifches Gymnafium bier gemefen, worinnen Sociely felbft frequentiret bat. 16) Cafchau, eine von ben beffen Statten in Dber-Ungarn am fluffowath 17) Tockay, eine Stadt an ber Theife lat. Tibifcus, mit einem Schloffe, welches aber nicht confiderabel. Der Wein, fo bier machfet, ift befto ebler. gaefch, ein febr feffes Schloß auf einem überaus boben Relien gwis fcben ben Rluffen Theiffe und Bodrach. Diefen Dri haben bie Malcontenten inne gehabt, ift aber an Die Ranfert. mit Accord über-19) Batmar, eine febr fefte Stadt am Pluffe Camor, von giemlicher Grofe. 20) Gyula, Stadt und Schloff nicht weit von Groß Barabein. 21) Groß : Barabein, nach den Giebenburgifchen Grengen zu, iff eine farcte Feftung, am Waffer Scheineres, bat ein feftes Schlog welches ein regulaires Seche Ed ift. 22) Beft, lieget an ber Donau, Dien gerade gegen über, ift eine mittels maffige Stadt. 23) Segedin, eine giemliche Santels Stadt att 24) Bolnock, ein Stadtgen, an eben dem Flug. -25) ber Theiffe. Bentha, eine Stabt. A. 1697. bat Pring Eugenius Die Turcten totaliter

#### Ungarische Merchwürdigfeitem

liter bier gefchlagen. 26) Semeswar, eine feffe Stadt mit einem feffen Schloffe, nicht weit, von Griechifd Beiffenburg. A. 1716. wurde biefe geffung mit Accord benen Tuvden abgenommen. 27) Salankemen, eine fleine Gtadt an ber Donau, bier bat Dring Louis von Baben die Surden 1691. übermanden. 28) Arab, eine Stadt

und Schlog, am Flug Marofch.

126

... Il. Rieber:Ungarn. Darinnen find i) Chenburg,lat, Sopronium, iff zwar fleine, aber fehr fefte, fie lieget acht Meilen von Bien, 2) Roabilat, Arrabo oder Jaurinum, eine gute Feftung am Fluffe Raab, hier iff ein Biffoff, 2) Gran, lat. Strigonium an ber Donau,iff eine Erg-Bifchoffliche Stadt, mit einem feffen Schloffe. 4) Bicegrad, eine maffge Stadt, mit einem feften Schloffe, auf einem Felfen. 5) Dfen, lat, Buda, die Saupt Stadt in gant Ungarn an ber Donau, ift feit A.1551. in Turdifchen Sanden gewefen, bie A. 1686 bie Chriffen mit aufferfter Force biefen importanten Ort im Geficht ber Turctifchen Urmee mit Sturm erobert. Sier find berühmte Baber, und wachfet auch berelicher Wein. A. 1710, graffirete bie Beff in biefer Stadt. Ben Dfen iff eine Inful Ratenmarch lat, Infula S. Margareta, 6) Stubl : Beiffenburg, lat. Alba Regalis, lieget in Do= raften, an einem See und dem Fluffe Sarmis, bat ein feftes Schlof. 7) Canifcha, eine fefte Stadt, zwischen Diefer Stadt und Stubl-Beiffenburg lieget ber groffe Gee-Balaton. 8) S. Gothard, ein Rloffer am Fluf Raab, zwischen Cauischa und Raab, bier haben die Chriffen Unno 1664, einen herrlichen Sieg über bie Turcen bea fochten, barauf ber 20. jahrige Stillfand erfolget ift. 9) Reus Gerinmar, folte eine rechte Soffung werben, die ber Ungarifche Braf Serini angeleget, aber die Turden haben Diefelbe eingenommen, und alles demoliret, ehe fie fertig morben. 10) Dang, eine offene Stadt, Die aber ein foffes Schloft bat, 11) S. Martins-Berg, ein hochgelegenes feftes Schloft. 12) Sigeth, eine fefte Stadt. Die mit Bemaffer umgeben. In Diefer Reffung bielt fich A. 1566, ber tapffere Graf Serini recht tapffer, in defendirung bes Orts, mie er aber feine Sulffe mehr por fich fabe, wolte er fich mit feiner wenigen Buarnifon burch bie Turctifche Urmee folg. nen, und murbe mit feiner menigen Mannicafft mallacriret. Funfftigeben ift eine nach alter Urt gebauete Stadt, mit einem feften Schloffe. 14) Dochat, ein fchlechter Ort an ber Donau, aber meges Der notablen Schlacht A. 1526. des letten Ronigs Ludovici ju mer-

den.

xxxII. Siebenbürger.



35

#### 138 Siebenburgische Meretwürdigkeiten.

A. 1687. erhielten die Chriffen auch einen herrlichen Sieg wider die Turcen. 15) Colocza, an der Donan, ein geringer Ort mir einen Erty-Bifchoff. 16) Eifenftabt, eine feine Stadt am Flug Leuth,

lieget nach Stepermarch ju :

Unter die Seltenheiten sind zu zehlem 1. Der höchste Gipffel der Corpatischen Geburge, woselost Drachen anzutreffen. 2. Die zwey gistige Brunnen ben Eperies, welche durch ihren gistischen Dampsf, alles was ihnen zu nahe kommt, tödten. 3. Zwey Quellen ben dweinis und Rirchbortsmelche alles, was in felbige geworffen wird, in Stein verwandeln. 4. Ben herren-Grund giebts zwen Quellen, Birriol-Wasser, welche das Gisen wann es 14. Tage darinn liegt, in Rupffer verwandeln.

#### XXXII.

## Von Siebenbürgen.

Befed Fürftenthum bat feinen Rahmen von den ffeben pornehmlfen Stadten befommen, ba d vor Alters Dacien gebeiffen, und war vor Bitten ein Stud bes Ronigreichs Ungarn, so aber 21. 1541. bavon abgesondert worden. Es lieget mitten zwischen Ungarn, ber Mo dau und Ballachen, bat einen fruchtbaren Boden, und die Innwohner treiben gute Sandlung mit Galt, Bein, Setraide, Biebe und allerband Manufacturen, in Teutschland, Doblen und in die Turckey. Dagkand geboret uns mittelbar bem Romifchen Rapfer, welcher einen commendirenben General, und einen Souverneur der 12. Berfonen in feinem Dagis frats Collegio bat bafeltft unterhalt, bavon 3, der Romift Catho. lifthen Religion, 3. der Lutherifthen, 3. der Reformirten und 3. ber Socinianischen Religion zugethan find. Die Ginwohner find untermenget. Ginige find Teutiche, Die von Sachfen berftammen, und diefe find meiftentheils Lutherifche : Die Ungarn und Bedler, Bat. Siculi, find groffen theils Reformirte jedoch viele Catholifche, und nicht menige Socinianische, bie fich Unitarios nennen, etliche find Lutheraner. In denen Borftabten und Dorffern wohnen die lieberlichen Zigeuner, bie in Teutschland berum pagiren. then und Ballachen, beren viele bin und wieder im Cande woh jen, betennen fich zur Griechischen Rirche.

### Siebenburgifche Merdiwurdigfeiten. 139

Die Statte Darfinnen find : Bermanftadt, lat, Cibinium, Die Saupt-Stadt, ift groß und wohlbefestiget, bierinnen wohnen viele Seutsche, und baben ein guth. Gymnahom. 2) Biftriz, ober Rofen, eine wohlgebauete Stadt, treibet gute Sandlung, und wird von Teutschen bewohnet. 3) Turgburg. 4) Gegeswar, teufch, Schasburg,ift befeffiget, und mobi bewohnet, fie bat auch ein Gymnafium. 5) Cronftabt, lieget an den Ballachifchen Grengen, der Diffrict wird Burgenland genennet. Gie bat ein Lutherifch Gymnafium, und ein Berg Colog. 6) Beiffenburg, ober Carlsburg nicht weit vom Flug Marofd, bier ift ein Romith: Gatholifder Bifchoff. 7) Debwift hat feutsche Ginwohner und ein Gymnasium. 8) 80garafch 9) Claufenburg, an ben Ungarifchen Grengen, bier baben Die Jefuiten eine Univerfitat. 10) Mullenbach, baben machfet guter Bein. 11) Reumarct. 12) Thorenburg, bat gute Galg-Gruben.13) Sier wohnen Ungarn und Teutscheie Lutherische und Reformirte baben bier ihren Sottes Dienft. 14) Birthalmen. nicht weit von Medwifth. Sier iff ber Dber Pfarr-Berr ber Butherifden Rirchen Bifchoff und General - Superintendens, 15) Salgburg, Rolog, Spect, find megen ber Salt - Bruben betannt. 16) Das Giferne Thor ift amifchen Giebenburgen und Gervien eine enge Paffage, wenn man aus Ungarn nach Siebenburgen reiten will.

Unter bie Denckwurdigkeiten gehören insonderheit die Andeto einer langen Beer-Straffe, welche ehemals der Römer Unnias, bey der Stadt Engeten einen fehr fernen Weg hat machen

laffen.

#### XXXIII.

# Von Croatien, Dalmatien, Bos.

Tese Lanber haben gegen Abend Karnbten und Stepersmarch, gegen Mitternacht Hungarn, gegen Morgen Bulgarien, und gegen Mittag Griechenland. Die Luste nicht sie gefund, wie in vorigen, auch nicht überein. Es mangelt diesem Lande auch an Fruchtbarkeit des Korns und Meins, aber desto mehr holk bringer es. Die Haupt Runfe sinde

240 XXXIII. Morlache.



Die Donau, Sau und Trau. Hier wohnen Christen, Griethen, Turcken und Juden, babero giebts auch vielerley Religioner-

Num. I.

#### Von Croatien.

Dieses Königreich lieger unter Sclavonien an den Grengen des herzogthums Crain, und des Königreichs Dalmatien. Der Kömische Käuser als König in Ungarn bestiget zwar das meiste das von, doch haben die Türcken auch noch etwas darinnen. Die Städte sind: 1) Carlstadt, eine Festung, die noch allezeit in der Christen Händen gewesen, und eine Vormauer ist der Christlichen Erbsande. 2) Petrina, ebenfalls eine Festung 3) Warasdin, eine Festung in einer Ebene am Fluss Unna. 5) Chrastowis, eine Festung der Ebristen. 6) Sisseak, war von den Türcken ruiniret, aber von Spriften wieder gebauet. 7) Wichis, oder Wichas, ist eine Türstssische Festung.

Die Ginwohner nennet man Ervaten ober Crabaten, und beren

Souverneur Bannus Groatiz.

8345

#### Num. II.

#### Von Dalmatien.

Dieses iff ein langer Strich Landes am Abriatischen Meere hininter, darinnen ihre Güter haben : 1. Der Römische Kanser, dem jehören : 1) Zenig, oder Seng, eine wichtige Festung mit einem juten Hafen. Die Bölcker dieser gegend nennet manusgocki. 2) 8. Veic, am Flaum, eine kleine Stadt am Fluß Fiume, die aber vohlbesestiget ist, mit einem Hasen, sie lieget nach Erain zu.

11. Denen Benetianern gehöret: 1) Clim, sie lieget weiter hinsunter, und haben sie die Benetianer A. 1683. erobert. Die Gegend dier wird Morlachia genennet, diese Morlacken haben, seit dem sie sich in der Benetianer Schuß begeben, tapsfer helssen dem Eurcken Abbruch thun. 2) Zara, eine grosse Stadt. 3) Sebestio, eine feste Stadt am Fluß Titto, mit einem guten Hasen, der durch zwer Castelle beschüget wird. 4) Tram, eine verwahrte

Stadt,

#### 142 Morlachische Merckwindigkeiten

Stadt. 5) Clista. 6) Spalatro, eine besesstigte Stadt, die lange in der Benetianer Sanden gewesen. Allbier residiret ein Erg-Bischoff. 7) Cakell Nuovo, ein sesses Schloß, welches die Benetianer A. 1687. crobert, desgleichen 8) Navenza, eine wohlgebauete Stadt. 9) Cattaro, eine Festung. 10) Salone, eine groffe, aber offene Stadt. bler haben vor Zeiten die Juprischen Konige residiret. 11) Badoa, eine kieften Festung der Benetianer. 12) Ciclus, eine vortresliche Festung, an den Flussen Naventa und Nowing. 13) Sing, eine Festung, die aber kleine, am Flusse Ceine.

Ill. Denen Türcken gehoren: 1) Argenovina, ober Hercegovina, lieget nicht weit von Navenga, und ist des Türckischen Ballens Residence. Scardona, sieget nicht weit von Sebonico, und ist

eine mobibemobnte Ctabt.

IV. Die frene Republic Ragufa, lieget mit ihrem Gebiethe am Abriatischen Meere, und erkennet bald die Türcken, bald die Benestianer vor Schuß Herren, nachdem die Macht eines jeden Theils prævaliret, wie auch wegen der Handlung, die sie dahin treibet. Dazu gehören: 1) Ragusa, eine wohlbesesigte Stadt, davon die Republic den Nahmen sühret. Sie bat einen guten Hasen, und ein sesse des Altell S. Laurentii. Die Erdbeben haben diese Stadt wit einen guten Hasen, und offens des hespaliget. 2) S. Croix, eine kleine Stadt mit einen guten Hasen, und etsichen kleinen Insuln.

V. Auf bem Abriatischen Meere liegen noch viele Insuln, die aber von keiner importance, welche aber etwas importiren gehös ren denen Benetianern, als: 1) Meleda, diese Insul neben Ragusa gehöret auch dieser Republic und wird von einigen vor Malda ge-balten, darauf der Apostel Paulus gewesen, und die Otter von der Jand in das Feuer geschlenckert hat. 2) Die Insul Beglia lieget ber Zeng, und gehöret nach Benedig: 3) Curzola lat. Corcyta nigra, eine tiemliche Insul, lieget unter Spalatro, gehöret nach

Benedig.

Bo Croatien und Dalmatien liegen, ba ift vor Zeiten bas grofte Stuck von Myrien gewefen.

#### Num III. Von Bosnien.

Belches feinen Nahmen von dem Fluß Bosa hat, ift zu mere den besten Lage, zwischen den Fluß Sau, und den Landern Troatien, Dalmatien und Servien. In Posnien geboren die Festungen banen

benen Burcen ; benen Chriften das wenigffe. Alfo treffen wir an: 1) Banialuca, eine Reffung, welche Die Turden fforct fortificiret baben. Es refidiret babier ber Baffa von Bofnien. 2) laicza. eine gute Reffung an ben Erogtifchen Grengen: 3) Serajo, eine groffe Sandels: Stadt, melche A 1697 die Chriffen mit Brand quiniret baben. 4) 3mornicf, iff ein importanter Bag, ber noch unter ber Turden Gewalt. 5) Barmofanien, mar por biefen eine treffliche Sandels-Stadt, ift aber in Decadence fommen, fie lieget om Kluf Migliaczka.

Num. IV. Von Sclavonien.

Diefes Stud Landes lieget zwifchen ben Rluffen ber Sau und ber Drau. Bormals befaffen die Turcten bas meifte barinnen, nach biefem baben bie Chriften jene delogiret, und geboret alfo bem Romifchen Rapfer, als Ronige in Ungarn. Darinnen 1) Effeck, Die Saupt-Stadt barinnen, lieget am Fluffe Drau, mo fie in bie Donau fallt, bier ift bie berubmte groffe Brucke, Die eine Deile lang über bas Gemaffer unb Morafte gebet. Die Chriffen baben nach dem Abjuge ber Turcen ben Ort aufs befte fortificiret, baffie ieto gur Bormauer bienet ber Stadt Dfen. 2) Peterwarabein, eine Real-Reffung mit einen Schloffe auf einen febr boben Berge. In Mefer Gegend bat Eugenius die Turcten gefcblagen 21. 1716. 3) Balpo, eine gute Reftung. Die Gegend beiffet Comitatus Sirmienfis, welche der Rapfer einem Italianifchen gurffen Livio Ode-Chalci, unter bem Citul eines Fürftenthums vertauffet bat A. 1608 4) Polega. 5) Gradifea, eine Feffung am Flug Unna, mo biefer in Die Sau gebet. 6) Copraniz, lieget an der Drau, eine Grent-Reffung. 8) Carlowis, ift bas Schlof obnweit Peterwarabein, mo A. 1600 ein Etillfand auf 25. Tabr zwischen den Chriffl und Turs Eifchen Laufern geschloffen worden.

Von Servien.

Num. V.

Es lieget biefes Land unter Siebenburgen zwischen ber Donau und Dalmatien, und geboret nun theile benen Chriften, theile benen Turden. Darinnen: 1) Belgrad, ober Griechifch Beiffenburg eine vortrefliche Festung an der Donau, ben bem Ginflug der Sau, bat ein importantes Schlof auf einem boben Berge. A. 1522. nabmen

xxxiv. Grieche.

nahmen diesen Ort die Türcken ein. A. 1688. eroberten ihn die Aprissen mit vielen Blutvergiessen. A. 1690. nahmen ihn wieder die Türcken weg. A. 1693. belagerten ihn die Christen vergebens, iber 1717. gieng er nach einem herrlichen Siege an die Christen vurch Accord über. 2) Semendria, lieget nicht gar weit von jener, mb ist in vorigen Zeiten berühmt gewesen, aber nun nicht mehr. O Passarvissen ist der Ort an der Donau, wo A. 1718. der letzte Friede zwischen ben Christen und Sürcken geschlossen worden. 4) Wissa, eine schöne Festung am Flusse Morava, ist jeho in Türckischen Sänden. 5) Widin, an der Donau eine Festung, gehöret denen Türcken.

Unter die Merchwurdigkeiten gehören. 1. die berühmte Effecker Brucke, die langer als eine teutsche Meile über Flüsse, Lagunen und Morasse gehet, und mit einem schönen ausgehauenen Gelanber versehen ist. 2. Ein Tempel des Jupiters. 3. Die Nubera

oon dem Pallaste des Kansers Diocletiani.

#### XXXIV.

### Von Griechenland.

Riechenland, das ehemals so machtig und berühmt war, hat oben Servien und Bulgarien; unten Morea und verschiebene Insuln; zur Lincken das Jonische Meer; Bur Kechten den Archivelagum. Die Lufft ist temperirt und angenehm. Das Land hat die schönstelliche Weyde, tresliche Korn, unserordentliche grosse Weintrauben, Citronen, Pomeranzen, Oliven, Honig und Wache ze. im reichen Ubersusse. Die Flüsse beissen Jungentaro, Penno ze. Die Griechen sind schwartsebeum vom Gesichte, geraden Leibe und flarcken Giedmassen, und commen in herspassigseit und Geschickteit ihren Vorsahren nicht bey.

In Griechenland haben fich die Türsten und Venetianer gestheilet, und find die Greng-Streitigkeiten in dem Carlowihischen Friedens-Schlusse reguliret worden. Die Benetianer nennen es die Levance, weil es Italien gegen Morgen lieget. Wan theilet is am füglichsten ein in das feste Land, und in die herum liegende

Infuln. Wir betrachten nun

EUROPA,

#### 146 Griechische Merckwürdigkeiten:

Das feste Land, welches in funff Provingien abgetheilet wird, als ba ift :

1. Albanien, welches lieget unter Dalmatien, mo bas Adriatische und Jonische Meer an einander ftoft. Die Türcken nennen es Arnaut.

Die Türken besisen die besten Festungen hierinnen. Die Stadtte sind: 1) Croja, eine Festung, des beruhmten Scanderbegs, sonst Joannes Castriota genannt, Baterland, sie hat ein sesteschloß aus einer Hobe.

2) Durazzo, lat. Dyrachium, eine schöne Stadt sint neun Hasen.

3) Scutari, eine grosse und wohlbewohnte Stadt inte neun Hasen.

3) Scutari, eine grosse und wohlbewohnte Stadt im welcher der Basa von Albanier residiret.

4) Valona, hat ein gustes Scholog und wohlgelegenen Hasen.

5) Albanopel. eine kleine Stadt, die jest aber verwisset ist.

6) Doleigno, ein selfes aub Rest der Verwissen.

7) Antivari, am Meere, eine grosse Stadt, ohnweit Cattaro, worinnen vor diesem ein Ere Bischoff gesessen.

11. Bpirus, lieget am Jonischen Meere, es gehöret bas meiste dar innen denen Türcken. Die Stadte sind : 1) Chimera, mit einem Hasen am Jonischen Meere. 2) Larra, eine wohlbewohnte Handbels-Stadt. 3) Butrinto. 4) Prevesa eine Festung, die von den Benetianen U. 1684. eingenommen worden, aber nach dem Frieden muste sie geschleisset werden. 5' Das Capo Figolo, ist das alte Promontorium Actium, mp Augustus mit dem Anconio geschlas

gen bat.

III. Macedonien, gehoret ben Turcken, und lieget oben gur rech-Darinnen: Salonichi, lat. Teffalonica, lieget an einem Gee, eine groffe und reiche Sandel & Stadt, fie wird von den guden fard bewohnet. Un diefe Stadt bat ber Apostel Paulus feine zwen Epiffeln gefdrieben, beren die erfte auch feine erfte unter allen gemefen. 2) Philippi,lieget an den Grengen von Romanien,nicht meit pom Flug Strimon. 3) Buchria, fonft por alters Pella, nicht meit von Golfo di Salonichi, allhier hat Philippus Alexandri M. Bater refidiret. 4) Veria, por Beiten Berrhoa. 5) Locrida, eine reiche Sandels-Stadt. 6) Stagira, beiffet jeto Libanova, lieget zur reche ten an Thracischen Grengen. Aristoteles ift bier geboren gemes fen. 7) Athos, am Golfo, iff ber Berg, welcher vor ben borbfen in ber Belt gehalten worben, weil er einen Schatten 45 Meilen weit in die See wirfft. In ben neuen Charten wird er Monte fanco. geneunet. IV. Thef. IV. Thessalien, ein vertrefsiches kand unter Macedonien geles gen, gehöret benen Türcken. Darinnen: 1) Jaona, an den Epirtschen Grengen, eine groffe und wohlbewohnte Etadt. 2) Larista, eine groffe Stadt, war sons die Hante Etadt dieser Proving. 3) Farsalo, ist der Ort, ben welchen die Campi Pharsalici gelegen, wo Casar den Pompejum geschlagen. 4) Die kleinen Landschafften Magnesia, Pelasgia, Phitoris sind gang erlossen, weil man unter den Türcken gang andere Sintheilungen gemacht, und gang andere Nahmen von ihnen bekommen haben. 5) Ja Thessalien sind auch zu mercken die hohen Verge: Pindus, an den Grengen nach Epirus, darauf solget zur rechten, diese hängen an einander; Olympus dessen Spise die nie Wolken reicht, liese hängen an einander; Olympus dessen Spise die an die Wolken reicht, lie nicht weit davon.

V. Livadia, lieget mitten in Griechenland, wird auch Achaia ober Hellas genennet. Die Benetianer baben bas meifte barinnen era Die vornehmffen Stadte find : 1) Athen, eine in der alten Hiftorie febr berühmte Stadt, die Gegend ba berum bieg Attica. Rabe baben mar ber hafen Pireo. Sie gehoret benen Turcen. Gine Meile davon iff der Campus Marathonius 2) Megara, eine fleine Stadt. 3) Theben, iff jeto eine geringe Stadt. Die Ges gend bierum ift vor alters Bootia genennet worden. In welcher Gegend bat Chærones gelegen, wo bie Griechen eine Schlacht wis ber Philippum, ben Macedonischen Ronig verlobren, und ihre Frevbeit baben eingebuffet. 4) Delphi,zur lincken,eine Ctabt, mofelbft in alten Beiten bas berühmte Oraculum mar, Die Gegend bief bas male Phocis. 5) Die fleinen Dardanellen find zwen feste Schlof= fer an der Meer-Enge, zwischen bem Meere und Golfo di Lepante. lat, Sinus Corinthiacus, 6) Lepante, eine confiderable Weffring. Diesen Drt haben die Benetianer denen Turcken nach dem Frieden restituiret, und bas feste Castell Romelia iff geschleiffet worben. Diefe Begend bat vor diefen Locris geheiffen, und daberum haben Die Propincien Atolia, Doris und Acarnania gelegen. Die Sondlung wird farch getrieben mit Baum Del, Juchten und andern Turchifchen Leber, rober Seide, Bonig, Wachs ic. Bor ber Dacht des Griechenlandes ergitterte ebemals die gange Welt, jegund aber kan folde kaum 30000. Mann National-Truppen aufbringen. Die Provincien werden burch Turclifde und Benetianische Borgefette guberniret.

8 2



Mercmurdigfeiten find folgende: 1. Die Marien: Rivche zu Salonicha: Sie ruhet auf 24. Pfeilern aus den schönften Jaspis gehauen. 2. Der Tempel der Minerve zu Uthen. 3. Monte San-10, der himmel-hohe Berg, der seinen Schatten 45. Meilen in die Eee wirft.

XXXV.

# Von Morea.

Sefe Balb-Inful führet ben Titul eines Ronigreiches, unb bat por diefen Peloponnelus gebeiffen: Begen Morgen, Mittag und Abend iff es mit lauter Baffer umfloffen: Begen Mitternacht bat es Achaia. Die Lufft ift über alle maffen lieblich und gefund. Das Land ift fruchtbar an Rorn, delicaten Bein, Citronen, Dliven :c. Maulbeer-Baume wachfen fo vicl, wie ben uns die Benden. Die Rluffe beiffen : Eurotus und Die mehreffen Ginwohner find Griechen, man Spinaria. giebt fie vor bochmuthig, ungetreu und Blut burftig aus. Die Religion ift theils Griechisch, theils Turclisch. Die Venetianer hatten fie im vorigen Kriege gant unter fich gebracht,aber 21. 1715. haben die Turcen felbige delogiret, und in bem Paffarowißischen Krieben ift fie auch benen Turcken überlaffen worden. Darinnen find : 1) Corinth, Die Saupt Stabt, mit einem feffen Schloffe, lieget zwischen bem Ifthmo, ber etliche mal bat follen zusammen gegraben werben,iff aber bis dato unterlaffen worden. 2) Sycion,ift pormale confiderabel gemefen, aber nunmehre ruiniret. traffo, eine Feffung nicht weit von ben Dardanellen. 4) Clarenza, führet ben Titul eines Fürstenthums. 5) Belvedere lieget jur linden am Jonischen Meere, in der alten Landschafft Elis. gavico, ein geringer Ort, mo por alters bie berühmte Stadt Olympia gelegen, in welcher die Dipmpischen Spiele von ben Griechen gehalten worden. 7) Der Strich Landes am Golfo di Lepante, mar vor alten Zeiten Achaia propria genennet. 8) Novarino, eine groffe Sandels: Stadt, fo vor Beiten Pylus geheiffen. Es waren zwen Stabte benfammen, die alte und neue: iene ift ruiniret; die neue blubet noch unter den Venetianern. 9) Mobon, eine groffe Stadt, bat einen Safen und feftes Schlof. 10) Coron, eine Fefrung mit einem Safen, am Golfo di Coron. Diese Wegend bies vor alters Messenia. 10) Megalopolis, ist ein Fleeten, und lieget fast mitten in Morea. In alten Zeiten aber war est eine Haupt-Stadt in Arcadien, denn so hieß diese Gegend. 11) Maina, eine große Stadt, deren Sinwohner Mainotten genenner werben, lieget an Golfo de Colochinua, der vormals Sinus Laconicus genannt worden. 12) Mistra, vor alters Lacedamon, lieget am Fluß Euroqus, war eine berühmte Republ que, in der Provinst Laconica. 13) Napoli di Malvasia, lat. Spidaurus Limera, eine importante Festung, mit einem. Hasen. 14) Napoli di Romania, eine Festung am Golso di Nauplia, lieget weiter hinaus. In dieser Gegend siedet man noch die Rudera der vor Zeiten berühmten Stadt Argos, Wiedenn auch um diese Gegend die Stadt Mycena gestanden. 15) Cabo Matadaa, lat. Tanarium, ist ein sehr hobes Vorgebürge.

Unter die Denchwärdigteiten des Königreichs Morea find zu rechnen: 1 Die Rudera des Fishmischen Theatri am Berge Onega. ohnweit Covinth. 2 Enige Uberbleibsale der Mauer, welche die Spartaner auf bem Fishmo von einem Meer zum andern ge-

führet, den Ginfall ber Feinde badurch abzuhalten.

XXXVI.

# Von den Insuln um Griechen-

Jesteaen Griechensand zur rechten und lincken Hand, ister ist eine ziemliche Anzahl. davon nur die vornebunsten zu behalten sind. Die Lusst ist unterschiedlich. Candia ist mit dem Sudwinde köbr geplagt, und Corsu hat eine ungestunde Lusst. Das Erdreich ist auch nicht von gleicher Fruchtbarkeit; Denn Candia trägt den belicaten Malvasier, Zucker Candy, viel Honig und Bachs, Oliven, Palm Früchte, Gunnui ze. Regresponte bekommt aus dem Gebürge Caristoluniant oder Abestein, wie auch den veinesten Marmor. Das Erstand Stalimene giebt die bekannte Terram Siesissaam. In der Insul Scie wächst Makassissischen Gestelligion auf diesen Insulin ist theils Mahometanisch, theils Griechischeichs Röm. Catholisch.

Die bequemefte Eintheilung diefer Infuln ift nach ihrer Goffe.



#### 152 Von denen Insuln um Griechenland.

Alfo treffen wir an zwey Groffe, Die zwey Ronigreiche genennet werden, als:

I. Candia, welches ift bas alte Creta, lieget nieht weit von Mores. unter dem Archipelago, u. geboret benen Surcen, Die benen Benetige nern fo lange ju gefeßet, bis fie felbige erobert. Die Gintbeilung bestebet in ben vier Saupt Stadten : 1) Candia, eine portreffliche Reitung, lieget am Deer mit einen groffen Safen. Die Turden batten biefe Stadt viele Tabre belagert, und in mabrender Belage: rung eine neue Stabt baben angeleget, die fie Reu-Candien nennes ten, aber nach ber Eroberung diefe neue Stadt wiederum demotireten, 2) Canca, lat. Cydonia, eine Teftung, lieget gur linden am Meere, mit einen guten Safen. Gie geborct auch benen Turden. a) Recimo, lieget zwischen Candia und Canea, bat aber ein Schloß und Safen. Diefe Stadt iff auch in ber Turden Gemalt. 4) Setia, ift auch mobl befeffiget, fie lieget zur Rechten, und ift fleine. Daau fommt noch 5) Garabula, eine Seffung. 6) Suda, eine fchone Reffung am Ufer bes Archipelagi, lieget in der Mitten. 7) Spinalonga, lieget jur Rechten am Ilfer des Archipelagi, ift eine Res finna, die Turcken baben fie A. 1716. noch erobert.

il. Negroponte, lieget ben Livadia, über Athen. Sie hieß vor Zeiten Bubca. Diese groffe Insul gehoret benen Turcken. Dara auf lieget ber haupt Ort Negroponte, ber vor Zeiten Chalcis genennet, und ist sehr farck von den Turcken fortikeiret wor-

ben.

Artemisium, ift ein berühmtes Borgeburge biefer Inful, Euripus Chalcidius, ift der Ort im Meer dieser Gegend, darein sich Ariftoteles gestürget zu haben fabuliret wird. In dieser Insul hat auch die Stadt Platze gelegen, daben Pausanias die Perser überstounden.

Run folgen die fleinen Insuln, die auf bem Jonischen Meere liegen, und gehören benen Benetianern, als da sind: 1) Die Insuls Corfu, lat, Corcyra, lieget Epiro gegen über, die Stadt iff moble befestiget, und hat A. 1716. eine starte Belagerung ausgestandem, aber nicht von den Turcken können erobert werden. 2) Die Jinful S. Maura, lat, Leveas, lieget darunter, diese baben die Benetianer benen Turcken weggenommen A. 1684. die Fortiscation der Stadt wurde A. 1716. gesprenget, damit sie nicht benen Inroken zum Bortheil dienete. 3) die Insul Cesalonia, lieget zwischen Maura

und

#### Bon denen Infuln um Griechenland. 153

und Bante. 4) Zante, gegen Morea über, die Stadt Bante, hat eisnen hafen und Schloß. 5) Die Insulen Curzolari, lat. Echinades, liegen am Golfo di Lepante. 6) Die Insul Cerigo, ist kleine, sie lieget zwischen Morea und Candia, und hat keine Stadt, sondern nur Nousser.

Diejenigen Insuln, die auf dem Archipelago liegen, werden in dren Classen getheilet, als da find :1) Insula Cyclades, die in der Form eines Circuls über Candia liegen. 2) Insula sporades, die derifreueten Insuln nach Asa qu. 3) Insula Neutrales, die nicht

unter die beyden obigen gehoren.

Archipelagus, ift fo viel, als der Inbegriff vieler Infuln. Das

Meer wird das Ageifthe Meer genennet.

Meil nun derfelben eine sehr grosse Zahl, und diese Classen nicht allewege im Gebrauch sind, so wollen wir nur die wichtigsten mit nehmen, als 1) Stampalia, 2) Schiro, lat. Scyrus, gleich an Negroponte, darauf S.Polo, eine Fortresse, und Meniana, eine handelsekabe. 3) Scio, lat. Chius. 4) Metelino, lat. Mirylene, ehmals Lesbus genannt. 5) Stalimene, vor Zeiten Lemnus, lieget oben. 6) Nicaria, nicht weit von Samos. 7) Samos, lieget unter Scio. 8) Cos, over Caa, ist des Hippocratis Baterland. 9) Rhodus, 10) Scarpanto, sonst Carpathus, Lari, ist der haupt Drt. 11) Couri, lat. Salamis, nicht weit von Athen. 12) Paris, lat. Parus, diese werden au den Gypradissen gerechnet.

13) Santorini, ober Thresia, nicht weit von Candia, hat in sich werbrannte Felsen und Bimsen. Geeine, ift aber sonst fruchtbar an Korn, nur mangelt es an Brunnen, und mussen sich die Inwohner mit Eisternen vehelffen. 14) Milo. 15) Siphnos. 16) Andrus. 17) Zerniso. 18) Zea. 19) Macronis. 20) Tinus, gehöret den Benweitanern, und hat eine Festung S. Nicolaus, auf einen Felsen gelegen. 21) Delus oder Delis. 22) Nixia, oder Naxus. 23) Palmosa, oder Parhmus, ist die Insul, wo Johannes der Evangelist und Apostelis Exilio gewesen und die Offenbahrungen gehabt. Diese sind Cy-

cladische Insuln.

Die Commercia mit Malvaster, Muscateller-Bein, Baum-

Del. Maftip, Gummi u. d. g. find im guten Stande.

DieMacht aller diefer Insuln ift zertheilt und also schlecht. Das Regiment der Lürckischen Insuln wird durch Baffen, aber der Benetianischen ihres durch Gouverneurs bestellet.



Die besten Seltenheiten bieser Insuln find: I. Die Rubera bes fo fehr berühmten Labyrintho auf der Insul Candia, in einer aus raren Steine gehauenen unterirrbischen Grotten. 2. Das Gradamahl Cicevonis, des berühmten Rom. Redners, und seines Weisbest der Zerentia auf der Insul Zante. 3. Einige Morbleibstale besterühmten Tempels des Apollinis auf der Insul Sbelle.

#### XXXVII.

# Von der Europäischen Türcken.

Befe bat gegen Mitternacht Boblen; Begen Abend Gies benburgen, ben Bannat Temesmar, und Gervien ; Begen Mittag, Griechenland; Gegen Morgen bas fchmarte Meer, und von Uffen fcheibet es bas weiffe Deer. Die Luffe ift nach ber Lage berer Provingien unterschiedlich, und in Romanien febr ungefund. Das Erbreich iff gleichfalle nicht von einerley Befchaffenheit. Bulgarien iff muffe, Die Molbau und Wallachen Bat grof. fe Walder, fchone Wende, dauerhaffte Pferde, und fehr viel Bieben Romanien trägt Korn und andere Früchte. Die Gebürge führen Gilber-Blew und Maun-Minen. Die nahmhaffteffen Fluffe find : Die Donau, Molbau, Launis, Alauta, Riefter, Bruth. Die Inmobner betreffend, fo find die Zürcten von groffen Leibern und fars den Gliedmafen, bew ihrem Gotte Bojenffe überaus andachtig ; Dars gegen abicheulich wolluftig, graufam und geißig. Die Bulgaren, Moldauer und Baffachen find wilbe, und zum Blut vergieffen und fehlen geneigt. Es mobnen Rom. Catholifche, Griechen und fus ben neben und unter benen Türcten, bavon bat jeder feine eigene Religion. Sier wird von ben Landern gehandelt, die der Turctifche Rapfer in Europa befiget, von benen andern in Uffa und Ufrica mirb ein jedes an feinem Orte vortommen. Der jesige wird genennet Mahomet der V. gebobren Unno 1696. dazu geboren:

1. Die Ballachen, welche lieget zwischen der Donau, Siebenburgen n. ber Motdau, hat ihren eigenen Jursten, der von denen Türcken Hospodar, von denen Einwohnern aber Mode genennet wird, und ift ein Vafall des Türckischen Ropfers. Die Jinwohner bekennen sich zur Griechischen Religion, und stammen von den Komern her, taber auch ihre Sprache mit der kateinischen sehr überein kommt.

Bor alten Beiten murbe bas Band, und mo bie Molbau ift, Dacia genennet, an beren Brengen bie Gera gewohnet baben. Es ift fein befeffigter Ort barinnen, nur bie Rtoffer find mit Mauren umge-Bir mercfen nur : 1) Targovisco, oder Tergovift, Leutsch Termifch, wo bisweilen ber Fürft refidiret, eine groffe Stadt, fie lieget nach Siebenburgen gu. 2) Bukereft, ein meitlaufftiger Drt. lieget faff mitten im Canbe, und iff bie ordinaire Refidenz bes Bala lachifchen Fürftens. Der Drt bat ichlechte Saufer,ausgenommen mo bie Bojaren ober Magnaten mobnen. Auffer benen find über 40. Rlofter und groffe Rirchen Darinnen. 3) Campelunge, lat. Campus longus, Langen-Mu, ein feiner Riecten, feche Deilen von Cronftadt in Siebenburgen, balt eine Deffe, die ben gangen fulium durch mabret, und von vielen Raufleuten in ber Europaischen Turden besuchet wirb. 4) Piceft, und Clerneteft. find gwo Derter, mo treflicher Bein machfet. 5) Der Strich Landes mifchen Sie-Benburgen und bem Plug Aluta ift in bem Frieden ju Paffaromis Unno 1718, bem Romischen Rapfer abgetreten worben.

11. Die Woldau ein gutes Land, zwischen Siebenburgen, polen und Wallachen gelegen, hat seinen eigenen Fürsten, der ein Vasall
des Türckischen Kansers ist, und Hospodar genennet wird. Darinnen: 1) Jasy, die ordentliche Residence des Fürstens, die in dem
Rriege von Poblen viel gelitten. 2) Sozzova. 3) Chozim, eine
Türckische Festung an den Podolischen Grensen. 4) Auf der Polnischen Grenze ist eine Schange angeleget wider der Polenseinsall,
ste wird die Schange der Heil. Orensaltigkeit geneunct. Mitten
durch das Land sieset der Pruth.

Ill. Die Bulgeren ist ein langer schneller Strich unter der Dormau, welcher sich zwischen Romania, der Moldau und Wallachen, bis an das schwarze Meer dinziehet, und gehöret dem Türckischen Kayfer. Darinnen: 1) Sophia, eine weitläusstrias Stadt, starch bewohnt, und treibet starch handlung, doch ohne Mauren. 2) Nicopolis, an der Donau, eine grosse Stadt, aber nicht befessiget. Die Stadt ist befannt worden dall 1383 unter Känser Sigismundi Regierung die Christen eine grosse Niederlage erlitten deren 20000 erschlagen worden. 3) Silistria, an der Donau, eine grosse Stadt, mit einem sessen Schlosse. 4) Varna, eine seine Stadt, lieget gank hinten am Ponto Euxino, hier sind U. 1444. die Ehrie

ffen

ften unter Rönig Uladislao, in Ungarn von den Türcken erbärmlich

Diefes Bulgarien muß mit Bulgarien in Mofcau nicht con-

fundiret merben.

Bor Beiten bieg bie Gegend, mo Bulgarien und Gervien lieget,

Mysia, oder Moesia.

1V. Romania, lieget unter ber Donau, am schwarzen Meer, ober Ponto Euxino, welches durch die Meer: Enge, an das Mer de Marmora, ober Propontis, gehanget wird; bernach fommt die anderemeer: Enge, wo die Turckischen grossen Dardanellen sind, dadurch wird das Meer di Marmora an das Grischische Meer, oder Mare Ægeum oder Archipelagum gehanget.

Die unterfte Meer Enge am Archipelago bieg vor Beiten

Hellespontus,

Die Oberfte Meer : Enge am Ponto Euxino bieg vor Alters

Bosphorus Thracia.

In Romania find: 1) Conffantinopel, eine groffe und mobibemobnte Stadt, die zur Sandlung wohl gelegen ift, an ber Meer-Enge. Das Schlof und des Gultans Refident, beiffet Seraglio, iff mobl vermabret und ansehnlich. BurBeit der Romer bieg fie Byzantium, bis im IV. Seculo Rapfer Conftantinus M. feinen Gig von Rom nach Byzanz verlegte, und fie nach feinen Dabmen nennete. Bie nun das Rayferthum getheilet wurde, fo war Rom die haupt= Stadt bes occidentalischen, und Confrantinopel des orientalischen Rapferthums. A 1453. war fie von den Turchifchen Rapfer Mahomet ben II. mit Sturm erobert, und alfo war bas Griechische Kap? ferthum zu Grabe getragen, nach bem folches 1123. Sabr geftanden. 2) Adrianopel, eine groffe und fefte Stabt. 21. 1350, eroberte Dies fen Ort der Turclifche Ranfer Murath, I. 21. 1440. bauete Mahomet. II. ein Schloff und portreffliche Festung baben, Die er ben Salg-Stich genaunt. 3) l'hilippopoli, ift auch ziemlich groff, aber ohne Mauren. 4) Gallipoli, lieget am Mar di Marmora, eine groffe Stadt, mit einem Schlof und guten Safen. 5) Die Darbanellen, find zwen fefte Schloffer am Hellespont, welche bas Fretum mit Stucken beffreichen, und alle Schiffe anhalten konnen. Das eine beiffet Sefto, und lieget in Europa, das anbere beiffet Avido, und lieget gegen über in Alia. Diefe merden bie groffen Darbanellen genennet.



Die Rauffmannschaft mit Coffee, köstlichen Tapeten, Mohr, Baum-Bolle, keinwand ze. wird schr getrieben, die ordentlichen Einkunste bes Sultans belaussen jährlich sich höher als 40.Millionen. Der Groß- Sultan bat wohl ehe 400000. Mann im Felde gehalt, darunter aber die Ustatischen den Europäischen Trouppen nicht bestömmen. Die Regierung ist Monarchisch Merckwürzbigteiten sind: 1. Der prächtige Sophien-Tempel. 2. Die bes rühmte Wasseritung von schwarzen Meer bis Constantinopel. 3. Des Pompezi 10. Kuß hohe Saule von Corinthischer Arbeit ze.

XXXVIII.

# Von der Europäischen oder kleis nen Tartaren.

Te bat oben Mofcau; unten bas ichwarke Meer; Qur Rechten Uffen : Bur Lincken bas Ronigreich Doblen. Die Lufft iff talt, ziemlich dicke und ungefund. Gbr Land ift überaus fruchtbar, aber die ungefchlachten Leute banens nicht an-Begen ber ichonen Benbe find die Ochfen, Rube und ander Bieb einer aufferordentlichen Groffe; Allein die Bferbe find flein, und übertreffen an Dauerhafftigfeit und Gefdwindigfeit alle andere in ber Belt, welches gewiffe Burgeln, fo die Tartarn futtern, murcen follen. Die Tartarn find ein unbandiges Bolck, haben breite Ungefichter, fleine und tieff im Saupte liegende Augen. find fic Sauifch, verzehren ihre umgefallene Mefer. Die Pferbe-Ropffe find ibre grofte belicateffe; Galg effen fie gar nicht; Debmen fo viel Beiber, als ihnen geluffet. Die Rauberen ift ihnen Der Religion nach find bie meiften Mabometoner. Die andern leben wie bas Bieb, und miffen von Gott und feinem Worte gar nichts.

Dif muß man wissen, das die Tartaren dreverley: Remlich, die gross Tartaren, oder die Asarische, welche begreifft ein grosse Stuck von Alsen, jenseit des Flusses Obii, diese kommt inlisen vor dernach folget die Woscowitische Tartaren, die disseits des Flusses Obii lieget, sie hat zur Asarischen mit geböret, ist aber von den Mossowitern mit Gewalt eingenommen worden: Die kleine Tartaren

#### Tartarifche Merchwurdigkeiten.

iff, bie bier zu betrachten iff, und theilen fich die Einwohner in gewiffe horten ein, deren ein Theil unter bem Gehorfam bes Sartare Chams flebet; Theils halten fie es mit Mofcowitern; Theils mit ben Turden.

Die Tartaun haben inne die Halb-Inful, lat. Cherfonesis Taurica genannt, welche ber Pontus Euxinus, und der groffe See, Mardella Zabache, lat. Palus Maotis, umfliesten. Die Meer Enge, das burch der Pontus Euxinus und der Naotische Sumpst jusammen hangen, wird die Meers Enge bep Caffa, lat. Bosphorus Cimmerius genennet.

Sie haben ihren eigenen Ronig, welcher der Tartar Cham ober Han genennet wird, und ist ein Valall der Pforte der in eigener Pers fon den Groß. Sultan den End der Treue schweren, und die Inveftitur hohlen, auch seinen Pringen oder Bruder zur Geiffel in Cons

fantinopel laffen muß.

Die vornehmsten Derter sind: 1) Baciesaray, die Haupt-und Residenge Stadt des Chams. 2) Rrim, ist gang in Abnehmen kommen, die Krimische Zartarn tragen davon ihren Nahmen. 3) Precop, ist nicht groß, aber wohl befestiget, und lieget am Ikhmo, eine schöne Hamd, die get am Ikhmo, eine schöne Hamdels-Stadt, die wohl befestiget ist, und ist von Turcken eingenommen worden. 5) Azove, oder Azack, lieget ausser der Hald-Jusus, wo der Rus Tanais in den Mävtischen See fällt, ist ein importanter Ort, und wegen der Handlung in großer Consideration. Unno 1711. musten die Woskowier die Kestung denen Turcken einraumen, henebst denen Festungen am schwarzen Weer, seho daben die Woskowier diese kestungen weer, seho daben die Woskowier dieselbe wieder geholet, und die Tantarey daß hauß ziemlich verwüsstet, weiler ihnen erk im Land gesallen. 6) Mancup, eine Festung unter der Stadt Baeipsarey.

Weil diese Tartarn nicht allein auf berhalb. Insul geblieben, son bern auch ausser berselben fich ausgebreitet und seste gesete, so sind daher unterschiedene Sorten entstanden, deren Nahmen in den Zeitungen hernach find bekannt worden, als: 1) Die Precopealischen Sartarn. 2) Die Erimischen Tartarn, so berde von den obigen Städeen den Nahmen haben, sind darinnen einerley, daß sie dem Tarter: Dan unterworffen sind, wohnen aber theils in, theils um die Halb Insul. 3) Die Circasischen. 4) Die Calmuctischen 5) Die Ragaischen Tartarn, wohnen alle drep nicht weit von einsander, binter der Halb Insul, die an Ustracau, zwischen dem Flus

Ta-

Tanais und dem Berge Caucalus. Sie haben ihre eigene Fürz fen, aber feine Stadte, und ihre Länder find fehr mufte, und diefe drep halten es mit den Moftowitern. Bie sie denn in diesem Jahrevon den Moscowitischen hofe gebeten haben, daß sie in derselben Religion möchten luformation bekommen. 6) Die Oczacovischen Tartarn haben ihre Sige zwischen den Flüssen Rieper und Riefer,

am Ponto Euxino, fle balten es mit denen Turcen.

7) Die Bestarabischen. 8) Bialogrobischen. 9) Butziackischen Tartarn, haben das kand inne, welches Bestarabia heiste. Ein Stück davon wird Budziack genennet. Ihrkand lieget am Ponto Euxino, wo die Domiu binein fallt. Darimen sind: Bialogrod, oder Akierman, eine starck Festung, woraus die Carten Australusfälle ethun, und die Christen berauben, sie lieget am Ponto Euxino, wo der Riester hinein gebet: Killa nova, an der Donau: Bender, oder Teckin, lat. Tigina, eine ziemliche Stadt am Riester allwo die Ihrcken in diesen Seculo angesangen den Ort mehr und mehr zu befestigen. Sie ist merckwürdig, weil Carl XII. König in Schweden nach der unglücklichen Besturmung Pultawa A. 1709, da dessen einen Schweden besturmunge und der Konig selbst auch an einen Schenckel blessiret worden, sich hieher reciviere hatte, und mit 8000. Schweden, mit Permission des Sultans, bis A. 1711, ausgebaten bat-

10) Die Dobrufinischen Tartarn liegen barunter in der Bulgas rep, wo Varna und Silistria liegen, und dieses Land nennen sie Dobrucin. 11) Die Czercmissichen Tartarn wohnen an ben Podolis schen Grenken. 12) Die Lipter Tartarn, wohnen nicht weit von

Kiovy, in der Ufraine.

XXXIX.

## Von dem Königreich Pohlen, Groß-Herpogthum Litthauen, Preufsen und Churtand.

Num. I.

As Königreich Poblen grembet gegen Moraen an Moscau, gegen Abend an Schleffen gegen Mittag anUngurn und bie Wallachep, und gegen Mitternacht an Preuffen, Churseur OPA.



land und Liefland. Seinen Rahmen foll es baben von bem Bort Pole, bas ein ebenes Land beiffet, und fo fiebet que Doblen que, maffen menig Berge barinnen zu finden. Diefes Land. iff überaus fruchtbar an Korn und Bieb Weibe. Es wird auch Gilber Rupf. fer, Gifen und Bley da gefunden. Man zehlet vier groffe Fluffe, als: 1) Die Beirel, lat, Viftula, fo in Dabren entfpringet, und Durch Preuffen in Die Dif-See gebet. 2) Der Dieffer, lat, Tyras. flieft unten mifchen der Wallachen, und frurget fich ins fcmarbe Meer. 2) Die Rieper, lat, Boryfthenes, nimt feinen Urfprung in Mofcau, und flieffet von Rorben gegen Guben in bas fchmarke 4) Die Dung ober Dwing gebet oben zwischen Churland und Lieffland in die Dit Gee.

Der jegige Ronig iff Augustus III. Churfurft von Gachfen nach bem Stanislaus fich burd eine Renunciations- Acte beffen begeben Die berrichende Religion darinnen ift Romifch-Catholifch. boch merben binund wieder andere Religions Bermanbten, aletutheraner, Reformirte, Socinianer, Griechen, Juden und Turcten nicht nur gelitter, fondern auch vor Gelb ben ihrem Exercitio Religionis geschüßet, welche alle mit einem allgemeinen Rabmen Diffentienten genennet merben. Die Boblnifche Mation bat unter fich eine überaus groffe Menge Ebelleute, und beren humeur nach iff Diefe Ration tapffer, bagu ihnen die Starce ihrer Leiber vieles bentraget , und baben tropia, aber februnbeftanbig. Diejenigen fo gegen Teutschlaub und Preuffen zu wohnen, find civilifirter als bie ienigen gegen Dofcan und ben Tartariften Grengen.

Doblen an fich felbften begreiffet brev Saupt-Theile, als : Rleine Moblen, Groß Boblen und Rlein-Reuffen. Demnach folget

I. Rlein-Dolen fo ba lieget gwischen Schleffen u. der Beichsel und arentet an Dabren, Ungarn und Rlein-Reuffen, barinnen merben 3. anfehnliche Provincien, fo die Polen Bonwodfchafften, lat, Palatinatus, nennen, gefunden, als in Die Bonmobicha fit Eracau, an Dber Schleffen gelegen ; Darinnen a) Cracau die Saupt. Stadt bes gangen Ronigreiches, ift giemlich groß, und mit einem feffen Schloffe auf einem Berge verfeben, fo aber 21.1702 ba es bie Comeben inne batten, burch Brand febr verberbet worden. 2. 1704. ift eine Unis versität hier angeleget worden, mit einer schonen Bibliotheque. Um Diefe Stadt giebt es gute Gals Gruben. Bey dem Dorffe Velitzki, nicht weit von Cracav, ift bas Weltberuffene Gals Bergwerct,

melches U. 1251. erfunden worben, beffen Gintunffte fich jabriich auf achtmal hundert taufend Doblnifche Gulben beiauffen. muß auf bren Meil Weges binunter feigen, ehe man babin gelans get, mo bas Sals gebauen wird, melches fait mie Cruffall durche Scheinend, und bart wie Stein ift, bag man groffe Gaulen bavon ausbauet. Es follen in diefen Grufften über 50 Ramilien wohnen. Die fast nie Sonn und Mond gefeben, und alle dasjenige por Rabel= werd halten, was ihnen vom Buftanbe oben aufber Erben erzehlet Etwas fonderbares ift es, bag zwifden biefen Minen eine fuffe Quelle ift, bavon Menschen und Pferbe ibren Durff lostben. das übrige, was fie brauchen, wird biefen Leuten alles an Geifen binab gelaffen. Es follen fo viel Straffen und Gaffen barinnen fenn, welche einer taum in einer Boche burchgeben tan. b) Czen. Rochovva, eine Stadt am Flug Barta. c) Laubs Cron, eine fare de Feftung.

2) Die Bonwolschafft Sendomir, lieget darneben an der Beiset. Davinuen: a) Sandomir, eine Stadt an der Beigel auf einer Höße, wir eine Schoffe, b) Racovv, ist ein sthiederer Dricallwober Photinianische Carechismus gemacht worden. o) Pinczovv, oder Picschovv, oder Clissov, ist zu mercken, weil 21. 1702. die Poblimische und Salliche Urmer von den Schweben Carl den XII, bier

iff geschlagen worden.

3) Die Bonwohlchaffe Lublin, jenfeite der Beirel, darinnen Lublin, eine wohlgebauete und groffe Sandels Gtabt, welche

die Moraffe und bas feffe Schloß defendiren tonnen.

11) Groß-Pohlen, nach denen Preußischen Grengen zu, darinnen
1) Die Boywohschafft Posen: Die Stadt a) Posen lieget an den
Warte - Juß, ist wohl sortiscivet worden von den Schweden in
legten Ariege, und dat ein sesses deloß. Allhier ist ein Bischoffthum. b) Frauenstadt, ist ein kleiner Ort, und hat eine Lutherische Gemeinde. A. 1706. ward hier eine Schlacht gehalten, zwischen Schweden und Sachsen, im welcher die letztern gestblagen worden.
2) Lesno oder Lisse, eine kleine Stadt, darinnen mehrentheils Lutheraner und Teutsche wohnen, ist nach dem Anin in legten Ariege
gant neue ausgebauet worden.

d) Ravvissch, eine kleine Stadt,
darinnen auch Lutheraner wohnen.

2) Die Bonwolfchafft Kalisch, darinnen a) Gnesen, die Haupte Stadt in Groß-Polen, bat einen Ert Blitoff, ber Pelmus Regni

ist, und die Oberstelle unter den Ständen hat. Diese Stadt wird vor die älteste in gank Pohlen gehalten. b) Kalisch, eine ziemliche Stadt am Klus Pezosna.

3) Die wopmobschafft Stradien, dorinnen : a) Stradien, am Flug Barta, b) Petricovy, por altere find bie Konige bier erweblet

worden:

4) Die Bonwoolchafft Lenczitz, darinnen die Stadt mit gleischem Rahmen und einem Schlosse.

3) Die Woywoolfchafft Rava, die Gtadt hat ein Schlof.

6) Bu Groß Pohlen wird auch gerechnet das kand Masovien, an ben Preußischen Grengen, darinnen wiederum zwey Provingen, als Masovien an sich kelber: Hier ist a) die Stadt Barschau, eine Königl. Residens Stadt, zu mercken, mit einem Rönigl. Schlosse, who einem andern Königl Pallast. Insgemein werden die Pohlussichen nieuraden der Nobigl Pallast. Insgemein werden der Pohlussichen Preiche Tage bier gehalten. Sine halbe Meile davon ist das Feld, Prag genennet, in welchem der neue König erwehlet wird. A. 1708 entstund zu Warschau ein geoster Brand, welcher 4. Tage und Rächte währete, und wurde dadurch ben nahe die gange Stadt mit benen Verfähren in die Asche geleget. b) Villanove, einkussichen Ort, den König Johannes III. zu seinem Plaifix hat anlegen lassen, und dasselbst A. 1695, verstorben ist. c) Plozko, eine grosse Stadt an der Weizel, hat ein Bischossen. d) Dobrzin, an der Weizel.

7) Podlachia, lieget zur Rechten, wird in der Landscharte die Bonwoolschafft Bielsk genennet. Darinnen: a) Bielsko, eine wohlsbewohnte und nahrhaffte Stadt. b) Drogieczin, lieget am Fluß Bug. c) Grodeck, ist kleine. d) Tykozyn, eine kleine Stadt und

Castellaney am Flug Narevv. e) Brunsck, ift auch flein.

8) Das kand Cujavien, lieget an der Beirel gegen Preuffen zu, umd begreifft zwey Palacinate, als: die Woywodschafft Brzefty. darinnen: a) Brzeft, b) Wladislau, iff mittelmäßig, umd hat ein Schloß, wo der Bischoff von Cujavien reschürer. c) Krusvick, fiegt am See Goylo, ein Städgen, in welchen Piastus der Stamms Bater to vielet Könige und Kursten, Burger oder Bauer gewesen. Micht weit von diesem Ort ist ein Schloß, auf welchen Popielus von Mausen soll seyn gefressen worden.

9) Die Wopwodichafft inovvlocz, lieget brüber, und hat nichts befonders, denn die Stade gleiches Rahmens, ift ein geringer Ort.

3

ill. Rlein: ober Roth: Reuffen, wird fo genennet jum Unterfcheib Mofcau, welches Grof oder Schwart Reuffen beiffet, und lieges amiften Rlein : Poblen und Siebenburgen. Es begreiffet in fich vier Landschafften, ale: 1) Rlein-Reuffen an fich, lac. Ruffia Rubra, über Ungarn und Siebenburgen, barinnen a) bie Wonwoolschafft Luvvovy oder Lemberg. Die Stadt Lemberg, ift die vornehm? fte, eine fefte Banbels : Stadt, mo ber Ert. Bifcoff ift, welcher in porigen Schwedischen Rriege Stanislaum zum Ronige gefronet bat. Sie bat zwen Schloffer, eines in, das andere vor der Stadt. Die Dandlung wird fehr ftarck bier getrieben, bag allerlen Nationes be mobnen. 21. 1704. eroberte ber Ronig Carl XII. in Schweden bie-Te Reffung, und mar in ber Attaque ber erfte mit auf ber Leiter. Ben Lemberg ift ein febenber Gee, worinnen porBeiten eine Stadt verfuncten ; bas Baffer berfelben bat einen ftarcten ftinctenben fchmeff. lichten Berud, iff aber barben fo flar, als ein Erpftall. eine groffe Stadt mit einem Schloffe, am Flug San, bat meiften ffeinerne Saufer, und einen Bifchoff. Halicz, am Rluffe Niefter. eine fefte Stadt, und ift por biefen berühmt gemefen. Javorovy und Zolkiere, find amen luftige Derter, mo fich der Ronig Joannes Itt. offtere diverciret. b) Die Wonwodschafft Belcz, lieget druber. Darinnen Die Stadt Belez, ein weitlaufftiger Drt. Zomoisczie, eine Festung nach neuer Manier gebauet. c) Die Bonwoolschafft Chelm, barinnen die Stadt Chelm, Die groff, und einen Bischoff bat. Craftoftovv, eine groffe Stadt am Fluffe Wiepez, mo Ers-Bertog Maximilianus in Defferreich, ba er von bene Doblen jum Ronig mar beruffen worden, von der Zamosciften Faction geschlagen und gefangen wurde.

2) Das kand Voldynien, lieget zwischen Lithauen, Poblen und Klein Reuffen, und wird bisweisen eine Boywodschafft genennet. Es ift von den Tartarn und Rosaten offtmals ruiniret worden. Darinnen: a) Lucko, teursch Lasuc, die Haupt Stadt, mit einem Schosse; sier halten sich fehr viel Juden auf. b) Torezin, eine

Heine Stadt gur linden.

3) Das gand Podolien, lieget am Fluß Niester über ber Balladen, und ift fruchtbar an Getrepbe, Biebe: Beibe, Baumen und Bildpret. Darinnen: a) Caminisck, eine trefliche Festung, sie steget auf einem Felfen in einer Ebene, b) Choczim, eine Festung am Niester.

4) Die

114) Die Ukraine, iff ein groffes Stuct Landes ju benben Geiten des Nieper-Fluffes und iff fo viel als eine Brens Brobins. Darine men zwen Wonwodschafften, als :

Die Bonwodichafft Kiovy, an ben Mofemitifchen Grenken.

Die Boymodichafft Braclavv, an ben Podolifchen Grengen.

In biefen zwepen Bopwobichafften gehoret nach Poblen : 2) Braclavv, eine groffe Stade am Fluffe Bug. b) Bialogerkievv. ein

ne Reffung. 1c) Rentoniquol.

Rach Mofcau geboret Kiove, ift fonft eine berühmte Stadt ge? welen, aber moen vielfaltigen Rriegen berunter tommen. Sie hat ein Bigthum, Citadelle und Universitat. Das jenfeits ber Dieper

lieget, gehoret auch nach Mofcau-

Denen Rofacten geboret : a) Czyrcalli, eine ffarcte Feffung am Rieper. b) Baturin, mar fonft die haupt Stadt, aber 21. 1709wurde felbige von ben Moscowitern erobert und geschleiffet. -c) Kudack , eine wichtige Reffung, am Dieper. d) Techtimerovvy auch eine Feffung am Rieper. e) Putravva, eine Foffung jenfeits nes Miepers, wurde aber von den Moscowitern überrumpelt und befeffiget. 2. 1709 am 27. Junii tamen die Schweben vor bas Retrenchement ber Mofcowiter, und forcireten es fart, aber in ber britten Arraque murben fie rotaliter gefchlagen, und ber bleffirfe Ronig Carolus XII, retirirete fich nach Bender, in bie Turcey:

Num, II.

## Won dem Groß-HerpogthumeLitthauen ift zu merden:

I. Lithauen an fich felber, welches tren Bonwobichafften in fich

Fallet, als :

1) Die Bonmobichaffe Wilnavv, barinnen : a) Vilna, ober Wildau, die Saupt Stadt, mit einem Gehloffe und Bifchoffe. werden alle Boche dren Sabhathe celebriret : DieChriffen feyren ben Sonntag, bie guben ben Sonnabend, und die Zurden beit Frentag. b) Osmiana, und c) Miadzial, zwey mittelmäßige Derter.

2) Die Boymobschaffe Trockie barneben gur Lincten. Darin: nen: a) Trocko, Stadt und Schloff lieget im Moraft." ad eine feine Stadt mit einem Schloffe, bat meiftens bolgerne Bauter.

Bulufer, bier find mannichmal Pobliniche Reiche Tage gehalten

worden. c) Lida, eine mafige Stadt.

3) Die Wohnoofchafft Bressoi, ober Polesia, lieget mitten auf ber Charte. Darinnen: a) Bressoi, die beste Stadt am Flusse Bug. b) Linck, eine mobigebaure Stadt, am Fluss Pina, ift allents bothen mit Gemässer und Sümpssen ungeben. c) Scadiez ober Scador, eine Festung, in einem Moraste am Flus Jakolda, welche so bobe Walle dat, daß man fast keine Haufer dasur stehet. d) Zadiers, eine Festung.

11. Liethauisch ober Beig = Reuffen, barinnen feche Monmobe

fchafften find , als :

1) Die Boymobichafft Novogrodeck; Die Stadt gleiches Rate mens ift mafig, am Fluffe Niemen; Lachavice, ift eine Feffung, fo

Die Schweben 21. 1706. erobert.

2) Die Bonwohschafft Mscislave, mit ber Stadt gleiches Rabemens, ift ein fester Pafi an den Grengen: Mohilove, ist eine groffe und wohlbewohnte Stadt am Flusse Daiper. Holovezin und Lezno, deren das lette zwer Meilen von Propoisk lieget, und sind in den letten Schwedischen Kriege bekannt worden.

9) Die Bopmobichafft Minfekie: Die Stadt Minfek iff gerine ge, und lieget am Atuffe Soviftacz. Boristov, am Ttuffe Bergzina.

4) Die Bonwohltafft Wicepskle, barinen a Wicepsck, eine feine Gradt mit einem Schloff am Fluffe Devina. b) Braslave, eine groffe Stadt, an Churlandichen Grengen, bep einer See lieagend.

5) Die Bonwobichaffe Polozkie, mit ber Stabt Polozz welche amen Schlöffer hat, und mobt befeffiget ift, lieget am fluffe Devina.

6) Die Bonwobschafft Smolenska, mit ber Feftung gleiches Rahmens am Fluffe Oniper, die Moscowiter haben fie von Polen

weggenommen.

III. Samogiethen, ein herkogthum, über Litthauen, gehet zwischen Preuffen und Churland bis an die Oft-See, und bestehet aus etlichen Aemtern. Darinnen: 1) Rosienne, eine groffe aber schlecht bewohnte Stadt, am Flusse Dubista. 2) Birze, oder Birsen, eine Stadt an Churlandischen Grenken, mir einem Schloster haben die Fürsten von Radzivil, ihre Güter. 3) Mednicy oder Womie, ist die Restoung des Samogitischen Bischoffs.

error overhouse, and encertained North Uh.

2

### Num. III.

## Von Pohlnischen Preussen.

Diefes Land lieget um die Weipel herum. Vor Zeiten gehöre te Preufen ben teutschen Ordens Rittern, nach diesen iff es seculasilivet worden, wo ein Theil an Poblen, der andere an Chur. Braudenburg fommen. Jego bemercken wir nur das Poblnische Preußen, darinnen die Kömisch-Catholische, Lutherische und Reformirte Religion untermischet ist: Es begreiffet vier Provincien, als:

L Das Marienburgische Gebiethe. Darinnen: 1) Marienburg, eine groffe Stadt am Flusse Nogar, bat ein ansehnliches Schloß. Bor diesen hat der Hoch-Meister bier residiret. A. 1708. war sie die Resideng Stanislai, als die Pest in Warschau graßirete. InMarienburg ist der so genandte Mutter-Milchelburg, burn, den die sehr reischen und übermüthigen Bauren von Groß-Lichtenau zur Straffe ihrer groffen Gottlosseit bauen, und den Kalck an statt des Wassersteinburg und statt des Massers mit lauter Butter-Milcheinmachen müssen. 2) Elbingen, eine mette, sesse und gute Handels Stadt, mit einem Gyunasia. 3, Stum, Stadt und Schloß, nicht weit von Marienburg. Darben liegt Stumdorff, wo A. 1635. ein Frieden zwischen Poblen und

Schweben geschloffen worden.

U. Das Eulmische Gebiethe, darinnen: 1) Eulm, eine große Stadt mit einen Bischoffthum. 2) Thoren, eine schöne und seife Stadt an der Weirel, wo eine Brücke über den Fluß gehet. A. 1654ist das Colloquium Thoruniense hier gehalten worden. In des letten Schwedischen Kriege A. 1703. ist sie sehr ruiniret worden, und wurde das schöne Rathbauß, in welchem über zwey Tonnen. Boldes an Mobilien, sonderlich an vortrefslichen Schilberepen zu finden, bis auf die Mauren, samt 300. Hausen, gang in die Asche geleget. Bon bier war der berühmte Mathematicus, Nicolaus Copernicus geburtig. 3) Straßburg, Poblnisch Brodnitz, eine Stadt mit einem Schloß. 4) Craudentz, eine lustige Stadt, hat ein Schloß, sie lieget an der Weipel. Zu diesem Gebiethe wird auch das Ländgen Michalow gerechnet, an den Pohlnischen Grenz gen.

III. Bermeland, ober Ermeland, barinnen: :) Seileberg, die alte Resident der Ermelandischen Bischoffe. 2) Bartenburg, eine Grabt

## Pohlnische Merckwurdigfeiten?

Stadt und Schloff. 3) Bruneberg, eine Stadt am frifden Saal In Diefer Begend wird ber beffe Matftein gefunden. A) Krauenberg, ein Stadten mit einer fchonen Dom-Rivete, an melther ber beruhmte Mathematicus Nicolaus Copernicus Canonicus

gemefen.

IV. Rlein Dommern, lat Pomerellia, barinnen : 1) Dangig, lat. Gedanum, an ber Beivel, mo fle balb will in Die See fallen, ift eine fchone, reiche, fefte Sandels-Stadt, mit toffbaren Gebauden und fconen Barten. Gie iff vormals eine frene Reichs Stadt gez wefen, bat fich aber unter Poblnifchen Schus begeben. Die Rorn-Handlung wird bier farct gerrieben, well alles Getraibe fo aus Dos ten font, u in ibren Safen anlandet, wegen eines befondern Privilegii, fo fie fich rubmen, niemond annehmen darff, als die Dangiger. Daber wird auch biefe Stadt bes ganten Reichs Korn-Boden genannt. Die Marien-Rirche ift ein vortreffliches bochgewolbtes Bebaude, darinnen 48. Altave, 3722. Reffer, und ein Saufffein in Untwerpen gemacht, fo 24000. Neich ethaler gekoffet ; Bor bas fonderbare Gemablde vom jungsten Gericht bat ebemals ber Ras mig in Franckreich 100000. Gulben gebothen. Die Einwohner in ber Stadt und Borftadten find meiftene Leutsche, und werben ibret ben 200000 gezehler. Allbier And zusammen 20. Marr-Rirchen. 21. 1700.mebr als 30000. Menfche an der Peff bier gefforben find-Sie bat in Diefem Seculo um bes Roniges Stanislai willen gu zwene malen viel erlitten. 2) Beivelmunde ift eine Fortreffe, mit einen Saafen, mo bie Beirel in bie See gebet. 3) Oliva, ift ein Rloffer, lieget eine Meile von Dankig wo 1660, ber Dlivifiche Frieden mifchen Doblenu nd Schweden ift gefchloffen worden. 4) Broup berg, ober Bidgolc, nicht weit von Culm, an Poblnifchen Grensen. bafelbft die Tractaten 21. 1657, gwiften Doblen und Brandenburg find bewilliget worden. 5) Meve, eine Stadt und Schloft. 6) Dirfchau, ift fcblecht von Unfeben; aber wohl bewohnt.

## Num. IV.

## Von Thurland.

Das herkogthum Churland liegt zwifden Liefland und Comogition, und war por diefem ein Stuck von Lieftand, dem Creuß= Orden guffundig, wie es aber mit den Ereng-Rittern gut Reige gieng.

gieng, und Gotthard Kettler der lette Orbens-Meister im 16. Seculo sich unter Poblnische Protection begeben, unter dem Könige Sigismundo Augusto, Galson so hat er sich ausbedungen, daß er soldes, als ein weltscher herbog erblich bestigen wolte, welches ibm auch zu gestanden ist. Er war derkutberischen Religion zugethan daher auch diese Religion in gangem berhogsthum eingesühret worden ist. Dergog Ferdinandus, ist 1737, verstorben, nach desse bas herbogthumber Eron Poblen soll incorporiret werden, dagegen die Stande einen herbog wieder erwehlen wollen.

Es begreiffet zwei Landschafften in sich, neinlich Churland zur Lincken, und Sem Gallien zur Rechten. Weil aber die Grenken so genau nicht avgezeich urt sind, so merchet man nur die Derter, darinten: 1) Micrau, die Haupt und Restden getaat, dar ein prichtiges Schlog, ist aber sonk nicht sehr beselfiget. Das Schlog beisset Bausenberg. Sie hat vieles ausgestanden im legten Schwedisselben Rriege. 2) Goldingen, eine feine Stadt. 3) Windau, eine mittelmäßige Stadt. 4) Libau, eine nahrhafte Stadt, bat einen

Saafen an der Oft- See.

Die Seltenheite find: 1. Zwep Episteln,so Cicero mit eigner Jand foll geschrieben baben, auf wächfernen Tafdin, in der Bibliothec gu Thorn in Preussen. 2. Das Kunstreiche Gemählde von jungsen Berichein bem Doni zu Danbig. 3. In den Südlichen Theile von Poblen werden aus den Stein Bruben tanftlich formirte Bescher aus gebrochen.

# Von dem Brandenburgischen Preussen.

Teses Königreich hat gegen Mitternacht die Ost Seesen Morgen und Mittag Pohlnische Provinzien Gegen Abend Pohlnisch Preussen. Die Lust ist kalt, doch gesund. Das kand ist sruchtbar es bringet Korn, hat viel Viel Werden, oberrespiede Wälder, allerband Widpret, auch Baren und Seenbe. Sonderlich macht dis Anderenment die einträgliche Bern-oder Agtstein Fischerep. Die Preussen sind groß und klarck vom Leibe, aufrichtig, großmuthig, sie geben umbergleich-

172

XL. Granadier.



gleichliche Golbaten ab, und excoliren bie Studia. Die Reli-

gion ift vermischet, Reformirt und Lutherisch. In Diefem Ronigreich Preuffen tommen por 3. Provincien, als:

1. Samland, welches amifchen gwenen Deer, Bufen pher Seen lieget, beren eine der Frifthe, ber andere ber Curifche Saf genennet wird. Darinnen : i. Konigeberg, lat, Regiomont, eine weitlaufftige Stadt, am Gluß Pregel, Die Stadt bat eigents 'lich bren Ctatte in fich, ale Ronigsberg, Lobenicht und Rneiphoff. Die alle bewohnet und befestiget find,nebft einem prachtigen Schlofe fe. 21. 1544 ift eine Universitat bieber geleget worden, baben eine fchone Bibliotheque ju feben ift. Sier refibiret ein Roniglicher Stadthalter. Anno 1709 bat bie Beft febr aufgeraumet, in welcher mehr als 30000 Menschen geblieben find. Bor biefem Daben die Rieifeber in Ronigeberg eine Mett Burft von viel bunbert Ellen gemacht, und am Reuen-Sabre Sage, burd qr. Det. fonen berum getragen. 2. Willau, eine Saupt-Feffung und guter Safen. 3. Fifthbaufen, Stadt und Schloft am Frifchenhaf gelegen, mo viel Bern-und Ageffein gefunden wird, ber von ber Gee ausgeworffen wird. 4 Memel, eine fone Stadt, mit einem Schloff und hafen am Ausgange bes Curifchen Safs. 5. Belau, eine Stadt, hat ein altes ruinirtes Schlog, ift megen ber Tractaten awischen Poblen und Brandenburg von Unno 1657. befannt.

11. Ratungen, liegt awifthen ben Frifchen Suf und bem Gluffe Pregel. Davinnen : t. Brandenburg, eine feine Gtadt und Schlof mit einen Safen am Frifthen Saf. 2. Beilgenbeil, eine alte und mas fige Stadt. 3. Bartenftein, eine Stadt mit einem muften Schloffe. 4. Raffenburg eine Stadt mit einem Schloffe. 5. Johannesburg, ein feftes Schief an ben Doblnifthen Grengen, wird nunmebro Meu-Galbburg genannt, weit bie Galbburgifchen Emigranten ba-

felbffen ibre Wohnungen bekommen.

III. Sockerland, lieget mitten in Preuffen, darinnen; 1) Marienweber, eine giemlich fefte Greng : Stadt gegen Domerellien. 2) holland, eine Stadt mit einem Schloffe nicht weit von Elbingen. 3) Gilgenburg, an ben Poblnifchen Grengen, mo ben bem Dorffe Sannenberg Unno 1410. eine Schlacht amifchen ben Johlen und Rittern gehalten, in welcher zwar der Ronig Jagello geffeget, aber 60000. Mann barben verlohren, von den Rittern find 4000. geblieben. 4) Chriftburg, eine Stadt mit

## Areusische Merchwürdigkeiten.

einem Schlof, 115) Riefenburg, Stadt und Schlof. Bor Beiten baben die Pomelam fcben Bifchoffe bier refidiret, und bas meitte bat Pomefania gebeiffen. 6) Offerrobe, Ctadt und Schloft ift mobil

bemobnet.

Die Rauffmonfchafft, wird mit Korn, Solk, Baren und Glenha-Bauten allerband Manufacturen und Bernftein getrieben. Die Breukische Macht ift, wenn fie mit ben gesammten Brandenburgis fchen Landen ein Corpo ausmachet, unter Die besten zu gablen. Die Regierungs = Urt ift Monarchifch, nachdem der groffe Friedrich Bilbelm, Churfurft gu Brandenburg, im porigen Seculo bie Sous perginite erlanget, und A. 1701. Fridericus der I. fich felbff und feis ner Gemablin Die Rrone aufgefeget. Der jegige Ronig beiffet Friedrich Wilhelm.

Die Merdmurbigfeiten fint. 1. Die außerlefene ichone 36 blietbec in Ronigeberg, mo ein gantes Repositorium voller Kolians ten und Quartanten groffentheils in filbernen Banden prangen. 2. Der Salvus Conductus ober ficher Beleit, welches ber groffe Ranfer Carolus ber ste bem Deren D. Buthero ertheilet, als er nach Morme, von feiner lebre Rechenschafft zu geben, citivet worben, und mit des Rapfers eigener Sand unterfdricben ift im Driginal. 3. Muf bem Schloffe, mo Die Bibliothec ift, wird ein Deffer gezeiget. melches ein Dreugischer Bauer eingeschlucket, ihm aber aus bem Magen pon einem geschickten Bund-Urste geschnitten worben. A. Ben Beiligenbeil bat ebemals ber Preugifche Boge Carcho geffanben, ben die alten Septen unter einer Giche verebret baben.

## XLI Von den Cosacken.

Gefe Nation iff ein barbarifches und rauberifches Bold, und nicht viel beffer, als Turden und Tartarn ihre Religion foll ber Griechischen nabe tommen fie mobnen theils in der Ukraine theils an den Onieper gegen die Tartarifchen Gren-Ben, theils auch weiter gegen Morgen um ben Flug Don. Land ift fruchebar an Korn und Flache, wolches lettere ber Cofaden Beiber Urbeit ift. Gie formiren feine fouveraine Republi. que, fonbern find Vafallen balb ber Doblen, balb ber Mofcomiter . bald ber Zürcken.

XII. Cosad.

## 176 Cofactifche Merckourdigkeiten.

Man merchet von ihnen zweverley Bationes. Einige beiffen die Baporopelifchen Cofacten : Unbere die Donifchen Cofacten.

I. Die Zaporepstiften wohnen um ben Fluß Nieper, lat. Borgfibenes, herum, welcher, ebe er in den Pontum Euxtaum fällt, unterschiedliche Insuln formiret, worauf sie zum theil wohnen. Herkach haben sie ein gutes Theil in der Ukraine inne, wo Braclove, Kiove, Baturin und Pultarva, herum gelegen sind.

Darinnen die Stadte: 1) Ludack. 2) Bzyrcaff, 3) Fechi

timerovv.

II. Die Donischen Cofacen wohnen einen auten Strich meiter jur rechten Sand um den Flug Don, davon fie den Rabmen fubs ren, und balten es groffentheils mit ben Mofcowitern, baber fie auch von einigen Mofcomitifche Cofacten genennet werben. 2in: fangs maren fle ein gufammen gelauffener Rauber Sauffen unter feiner herrschafft; nachbem find fie von benen Doblen und Mofcowitern gabm gemacht worden. aus ihrem Mittel einen Reld : Berrn, und berfelbe wird pon bema jenigen confirmiret, unter beffen Schut bie Nation ffebet. In den letten Schwebifden Rriege ber vorige Felbherr Mazenpa mit 3000. Mann jur Schwedischen Armee in Doblen überges gangen, der ein Vafall von Mofcau gewefen, und feine Refibens Baturin, am Flug Denna in ber Ufraine, jenfeit bes Dnivers batte, fo nahmen alsbald die Mofcowiter Baturin, Putenvva, und Czically binmeg, und festen einen neuen an beffen Stelle ben Slebropaki 21.1708. Der Relb herr ber Cofaden bat neben fich eis nen General-Lieutenant nebft 4. Rriege-Rathen, welche insgefant Die Regierungs-Geschäffte nebft ihm beforgen. Bor biefem ffuns ben die Japorovifchen Cofacten unter Boblen, und balffen ibnen tapffer wider die Turden ftreiten, ba fie vor jeden Dann bestab. res nur einen Ducaten und Bippel-Belg verlangeten,nachbem aber ibnen jum Berdruff bie Feftung Kudack angeleget worben, fielen fle ab, und mandten fich theils gu ben Mofcewitern, theils gu ben Zürcken.

Unter die Merckwürdigkeiten der Utraine gehöret die berühmte Grotte in dem Gebürge ohnweit Kiom, wolche von erstaunender Bange ift, und in wolcher vornemlich zweier Prinken Corper, in ihrer alten Tracht von dem Griechischen München noch gang und

Bermefet gemiefen merben.

XLL

#### XLH.

## Von Schweden.

Befes Königreich bat gegen Mitternacht ben Oceanum Septentrionalem ; gegen Morgen bas Mogcowitische Lapuland und andere Rufifche Drovingen; gegen Dit= ift ber Sinus Kinnicus ober die Dit-Gee; gegen Abend bas Ronigreich Rormegen. Die Eufft ift über die maffen talt. Das Erde reich iff nicht gar zu fruchtbar, bargegen bath ante Wende vor bas Bieb, unzehliges Wild,nebft benen Renn-Thieren in groffen Walbern, viele Fifche in benen Geen und Fluffen, Binn-Gifen und Rupffer Minen in deuen Bergen, auch schone Gilber und Galts Bruben. Die groften Rluffe beiffen : Liufna, Elve, Bova. Die Schweden find fein von Befichte, groß von Statur, frart an Gliedmallen, tapffer, beständig aufrichtig und boffich. Die Religion ift burchaebenbe Evangelisch Lutherisch. Die Commercia mit Gifen, Rupffer, Binn, Alaun, Schwefel, Leber, Unfchlitt, geborrten Fifche 20 geben febr farct. Die Macht bes Ronigreiches mar in ben erften O. Cabren biefes Seculi allen Rachbarn entfeglich, und bat ber lett= perfforbene Konig 70. bis 80000. Mann auf den Beinen gehabt; Nach der ben Pultawa aber gehabten Riederlage ift fie von Jahren ale Cabren geschwächt worden. Der jegige Ronig beiffet Fridericus Lach. A. 1676. Landaraf von Helfen Cassel, und Die Ronigin Ulrica Eleonora. Beil bie Dit Gee men groffe Meer Bufen von fich Arectet, einen gegen Morgen, der beiffet ber Finnlandische, ben andern gegen Mitternacht, und der beiffet der Bothnifche, fo wird alled, mas um diefe zwen Sinus beram lieget Schweden genennet. Wir mercken bier nachfolgende Stucke.

n pier nauploigenve Statt

#### Num. I.

Schweben an fich felber, fo da lieget in dem Winckel, wo der Sianus Financus und Bordanicus jufammen kommen, halt in fich funff

Provingen, als:

I. Upland, es ftoffet an Weffermannland, darinnen: 1) Stockbolm, die Saupt Stadt des gangen Königreiches, in welcher bas königl. Schloft, so war 21. 1697. abgebrannt, aber nach diesen prächtig wieder aufgebanet worden, auf diesen residiret der König. In dieser Stadt giebts sehr kostbar und vortrefflichelhallasse und Kuropa XLII. Schwede:

Bebaube : bes Brofen de la Gardie Bebaufung foll auf 18000. Dfalen ffeben, Da jeder einen Reich Sthaler toftet, fonderlich ift die Regies rungs Gaffe mit den fconffen Pallaften befest. Das Beughauf. mit ben vielen darinn befindlichen Borrath ift gleichfals febr berubmt. Bon 1407. bis 1697. hat diese Stadt 15. mal Feuers. Roth ausgestanden. In Diefer Stadt wird die Sandlung farch getrieben, weil fie einen fichern Safen bat, barinnen 1000 Chiffe feben tonnen. Um die Stadt find viele groffe Felfen, ingleichen auf ber See, daber fich die Schiffer wohl vorzuseben haben. 2.1710. bat bie Deft viele taufend Menschen bingeriffen.

Auffer Diefer Stadt find etliche tonigliche Luft-Schloffer, als Ronjagobr, Carisbergen, Jacobsbal, Ulrichsbal und Dronting.

bolm an bem Meeler=Gee ift bas prachtiaffe.

2) Upfal, eine alte Stadt mit einem feften Schloffe, wo die Roni. ne gekronet werben, bat eine vornebme Universität. A. 1702.iff fie faff gant in die Afche geleget worden, worden die schone Bibliothec; barin auf die 30000. Volumina, barunter febr viel, auch rareManufcripta, im Feuer mit aufgegangen. In der Dohm-Rirche find Die fonigl. Begrabniffe. 3) Alland, ift eine mittelmäfige Inful Stockholm gegen über.

II. Gubermannland lieget brunter am Deer. Darinnen : 1) Reucoping, eine Stadt mit einem alten Schloffe und Safen. 2)

Gropsbolm, ein Schloß, nach alter Urt gebauet.

111. Deffermannland, barinnen 1) Wefferas, ober Arofia, eine mittelmafige Stadt. 2) Arboga,eine fleine Stadt.

IV, Nericia, eine fleine Provinge barinnen eine einftige Stabt,

Orebro, bie febmal aber both lang iff.

V. Dalekerlia, ift ein defto grofferes Stuck landes an ben Rors megischen Grengen. Die Ginwohner werden bier Darleferlen genennet. Fablun ift mit unter bie groffen Statte in Schweden au rechnen. Die übrigen Derter find alle ichlecht.

Num. II.

Botbland, welches Dannemarck gegen über am Sinu Codana lieget, und wird vor bas befte Theil in Schweben gehalten. In diefem Lande haben bie Gothen gewohnet , Die in Seculo V. und nachfolgenden beraus gebrungen, und in die Ros mifchen Provingen eingebrungen, nemlich in Italien, Spanien und Franctreich, in welchen Landern fie bernach gar übel gebaufet

## 180 Schwedische Merckwürdigkeiten.

haufet hoben: Es wird in bren Provingen eingetheilet, nemlich: I. In Dit-Gothland, so zur Rechten lieget, und begreiffet: i.) Oft-Gothland an sich selber, darinnen: a) Rörköping, die Haupts Stadt an der Dit-Gee, ift groß und treibet starte Handlung. b) Linkföping, lad. Lincopia, eine kleine Stadt. c) Stegeborg, ein ver-

fallen Schloß, mit einem Safen.

2) Schmaland, lieget darunter, darinnen : a) Calmar, eine trefflich groffe Stadt, mit einem Hafen und königl. Schloffe. b) Jöusköping, ist keine, am Werter-See gelegen. c) Werio, ist ein geringer Ort. d) Westervick, eine feine Stadt an der Offe-See, hat einen Hasen. e) Bromfebroe, lieger nicht weit von Calmar, und ist bekannt wegen eines Friedens, der A. i 645. zwischen Danemarch und Schweden hier geschlossen worden.

3) Die Jusuf Deland, Calmar gegen über gelegen, sie geboret zu selbigen Gouvernement, darinnen: a) Bordholm, ein ansehnliches und festes Schloß. b) Oftenby, ist auch ein sesses Schloß. Zwischen der Insul Deland und Calmar, ist der Calmar-Sund.

lat, Fretum Calmariense.

4) Die Inful Gothland, nicht weit bavon, barinnen Wisby, eine vormals groffe Stadt, die gute handlung getrieben. Die See hat nach der Zeit ein Stud nach dem andern davon verschlungen.

II. In West Gothland, zur Lincken gelegen, und begreiffet; 1) West Gothen an sich selber, darinnen: a) Gothenburgieine schone Stadt, am Sinu Codano, die nach Stockholm die beste ist, und klein Amsterdam genennet wird, sie treibet starke Handlung, und ist zugleich eine Real-Festung, hat auch einen guten Hasen. A. 1680, hat sich bey Gothenburg eine reiche Salt-Quelle erösstert, welches bis dabin der größe Mangel in Schweden gewesen, indem sie alles Salt von aussen herhoblen musten. b) Esteborg, ein Schloß mit einem Hasen.

2) Bermeland, darinnen : a) Philippffadt, eine neue Stadt, fie iff aber 4.1700, wiederum demoliret worden. b) Carlffadt, eine feine Stadt, nicht weit von Bener-See, iff von Carolo IX. angeleget

morben.

3) Dalia, an den Grengen vor Normegen, hat eine Gtadt, Dales

burg, so mittelmäßig.

ill. In Suber Gothland, so unten an der Ost-See lieget. Dazu gehören; 1) Halland, am Sicu Codano, darinnene a) Helms fradt, fabt, eine fleine feste Stadt. b) Labolm: ift auch eine maßige Stadt, mit einem Schloffe und hafen. c) Balcenburg,e nSchloff.

d) Warburg, hat auch einen hafen und Schloff.

2) Schonen, am Gunde, Coppenhagen gegen über. Darinnen: a) Lunden, Die Saupt Stadt, Die aber in den Rriegen febr ruiniret worden, nachbero baben bie Schweden angefingen fie wieder gu fortificiren. 21. 1668. ift bier eine Universität angeleget worden. Die Rirche althier iff mit Bley gedecket. b) Landetron, eine zwar fleine, aber nabrhaffte Stabt, bat einen Safen, und lieget am Gun= De, mit einer Citadelle, c) Malmoe, eine treffliche Festung mit einer Citadelle und guten Safen. d) Belfingburg, ift eine offene Stadt. und hat ein verfallnes Schlof und Safen gegen Belfingor über. e) Huen ober Ween, eine fleine Infil, fo ben bellen Better ein lus ffiges Unsfeben nach Evonenburg, Coppenhagen, und andern Stads ten bat, iff merctwurdig, weil der berühmte Mathematicus, Tycho de Brahe fein Schlof Uranienburg barauf erbauet, die Form war vieredicht, mit 2. Thoren und 2. Thurmen, mit Umgongen erbauet, beren Sach man burch verborgene Angeln auf-und nieder laffen Bunte. Im Saufe batte er mobl an fieben Orten ein Regifter wie an einer Orgel ; fo offt er einen Diener begehrte, griff er an ein Regiffer ober Bapffen, ba benn alsbald ber Diener, ben er verlangte, vor bie Thur tam. Un diefem Saufe bat er 21. Sabr gebauet.

3) Bledingen, jur Rechten, und ist mit Schonen, Schweben u. her Off-See umgeben, davin: a) Christianstadt, lieger zur Lincken gegen Schonen, und ist in guten Stande. U. 1709: wurden die Danen, die die hieher eingebrungen, gang wieder zum Lande hinaus gesschlagen. b) Christianvel, Stadt und Hafen, nicht weit von Calmar, war vormals befestiget, aber vom Könige Carolo XI. gang rafiret. c) Carlstron, ist hingegen von diesem Könige in tresslichen Stand gesett worden, sie hat einen schonen Hasen. d) Carlshafen, ist nur ein sicherer Ort vor die Schiffe.

Num. III

Rordland iff ein groffes Stuck landes zwischen Normegen und bem Sinu Bothnico nach Norden zu. Dazu gehören etliche Prozvinken, als: 1. Gekteicia, über Upsal, am Flusse Hasunda gelegen, hat nutbare Cisen-Bergwercke. Darinnen: 1) Gevalla, eine guste Handels Stadt. 2) Aupferberg, eine masige Stadt.



11. Selfingen, lieget noch weiter bin gegen Rorben. Darinnen Budmicksmalb, eine geringe Ctabt.

111. Medelpadia, oder Mittelbad, iff in der Charte gleich bruber. Batiaber feine confiderable Derter in fich.

21 IV. Bemptemland, nach Norwegen zu, dabin es auch vormals gehoret, barinnen nichts fonberliches, als Rlecten.

V. Angermanland, grenger an Lappland und Bothnien, bat eine

Stadt : Bernofant, Die aber mittelmaffg.

VI. Botbnig, am Sina Bothnico, barinnen Torne, gang oben, ber beffe Drt. 21. 1694. iff Ronig Carolus XI. bieber gereifet, und

ben langffen Lag mit angefeben.

Die Seltfamteiten bes landes find : 1. Gin zwen Chlen langes und einer Eblen breites Buch von rothlichen Bergament mit Dunche-Schrifft gefchrieben, insgemein bas Teuffels Buch genannt, in der Bibliother zu Stodtholm. 2. Die Berfion ber 4. Evangeliffen mit alten theils vergulbeten,theils verfilberten Buch ftaben geschrieben. 3. Die leimichte Pfute in Guber-Bothland. welche alles wie Reuer verfenget. 4. Die zwey vortreflichenUhren gu Upfal und Lunden, welche Tage, Stunden, Minuten, die Bemes gungen berer Planeten und alle Festrage im Jahre anzeigen.

## XI III.

## Bon Lappland, lat. Lappia.

Befes und Teutichen theils unbefannte Land bat ber Lage nach gur Linden Rormegen; jur Rechten ben Sinum Bothnicum, Finland und bas weiffe Meer, unten Schweben,oben ben Oceanum Septentrionalem ober die groffe Horb: See. Die Lufft ift überaud falt. Der Erdboden tragt fein Rorn,es bat auch feine Garten. Fruchte megen der abicheulichen Ralte Daber weiß man von Frublinge und Berbfte in Lappland nichts. Denn auf die angenehmfte Sommers Beit folgt balb die allergraufamfte Ralte, und auf ben barteffen Binter Der beiffefte Commer. Unter ber Bergwand der Normegifden Geburgen feben boch die fchonffen Birchen Balber, und bin und wieder im Lande find die beffen Biefen, und mit ben lieblichffen Rrautern bewachfene Auen. 3tt Sorne Lapp March find viel Aupffer und Gifen Bergwercte, auch merben

## 184 Lapplandische Merckwürdigkeiten.

werben Magneten da gegraben. Es ist bier ein Lachs-oder andes eer Fisch Fang. So dienen auch die Alenn-Thiere benen Lapplandern, welche ihnen Kase, Butter und Fleisch geben. Die kappen sind von den rauchrigen Hutten gang gelbe von Sesichte, haben die Köpste, breite Stirrten und tieste Katen-Augen, und sind besten die auf den Fussen. Darber sind sie treuberzig, mitleidig, wohlthat tig, dezien kultern, sonderlich fluchen, schweren, Sotteslässern, siehe aurd Hurren von Hergen seind, gegen die Fremden liberal, und sin ihren Keligion ungemein devot. Dingegen wird an ihnen die Kaulbeit, Auchtsamund Kleinnurbigstett getabelt. Die Keligion ist in den Schwedisch und Danischen Lappland grössentheils Evanges lisch kutherisch, in dem Nokowitischen aber Griechisch, in dem Mokowitischen aber Griechisch.

Das die Eintheilung anlangt, iff zu mercten, daß in genere das, jenige Land, so über dem Bothnischen Meer Busen, bis an das Eise Meer sich erstrecket, Lappiander Lapponia, teutsch, Lappiand genennet wird. Weit aber drey unterschiedene Potentaten Theil daran haben, so beisset das Sciuct zur Rechten, so nach Mossau geboret: Lappia Moscowicia: darinnen die Stade Rola, lieget, so grosse Handlung treibet mit Nauch-Wert, Eisen, Magneten, gefalbenen Lachsen. Omban ist auch eine Handles Eradt.

Das andere Stuck jur lincken, so ben Schweben geboret, heistet Lappia Svecica, darinnen zwen Derter: Luckala und Arieblogsbu, wo benderfeits Luiberische Ricchen. Sonft wird dieses ziemlich groff: Stuck Landes in funff Archinkien eingetheilet nach den Flussen.

a) lima lapmarct, um ben Flug Uma.

2) Picha Lapmarck, um ben Flug Picha, 3) Lula Lapmarck um ben Flug Lula.

4 Tothe Copmarch um ben Flug Torne: 5) Rimiskapmarch um ben Flug Rimi.

Das brite Grücke oben, fo ben Danen geboret, beiffet Lappia Danica, barinnen Barbhus, eine fleine Stadt, aber festes Schlog, wo ber Danische, Gouverneur refidiret, und hat Spriftliche Einspohnen. Das Regiment taffet Schweben, Dannemart und Molcan burch gewisse Gouverneurs führen.

Merchwirdig ift ein Gee, ber Efel genannt, welcher fo wiel 3n-

fuln hat, als Lage im Jahre find.

XLIV

XLIV. Finnländer.

185



XLIV.

## Von Finnland.

218 Groß Kurftenthum Kinnland bat gegen Mitternacht Lappland, gegen Morgen Mofcau, gegen Mittag ben Rinnischen Deer-Bufen, endlich gegen Abend ben Ginum Borbnicum oder Botbnifchen Deer Bufen. Die gufft iff im lande febr falt, aber boch noch ziemlich gefund. Der Erbboben ift fruchtbar genug, wenn er nur beffer gebauet murbe. Es bat viele Rornreiche Gegenden, fchone Diefen und eine gute Biebaucht. Das beffe find die vortrefflichen Gichen : Jannen: und Birchen: Balber. Un Bildbret, Fuchfen, milben Schweinen, Birfchen, wie unch an allerhand Bogeln iff ein reicher Uberflug. Man fifchet nicht nur in denen Geen und Fluffen viel niedliche Fifthe, fonderlich Pachfe; ins befondere auch aus benen Abgrunden ber Geen eine groffe Menge Gifen. Die notableffen Fluffe find ber ftarce Strom Cavijotci, und Benda, ber fich in Bothnifden Meer-Bufen ergieffet. Die Finnlander baben vieles mit den Lapplan= bern gemein, daß fie an Ungefichtern fchmark gelbe,nicht fonberlich lang und von farden Gliedmaffen find; Bingegen geben fie von ibnen ab, bag fie tubne und tapffer find, babero gute Gols baten: Ihrer viele ergeben fich auch benen Studien, freven Runften, und fonderlich der Dathefi. Die Religion bes Landes ift Evangelisch : Lutherisch. Die Commercia werben mit Korn. Gifen, Bachs, geborrten Sifchen, Bich und Solf getrieben. Die Finnlandische Force ift nicht zu verachten, fintemal fich 20000. capffere Rinnen ins Reld ffellen tonnen. Die Geffalt ber Regies enna iff folgende: Der Ronig in Schweden laffet feinen Untheil Durch einen General Gouverneur, und ber Czaar den feinen auch burch einen Bouverneur regieren. Es gericth gwar gang Rinne land im letten Rriege mit Mofcau, in Rugifche Sande : Aber durch Den Frieden zu Myffabt baben die Schweden bas meifte wieder be-Bir treffen barinnen an unterschiedliche Provintommen. Ben als:

1. Finnland au fich, fo im Wincel lieget, Stockholm gegen über, barinnen: 1) Abo, die Haupt-Stadt bes gangen Finnlandes, wo A. 1640, die Konigin Chrifting eine Univerlität angeleget. 2)

Birne-

Birneburg, iff Die andere Stadt, fo confiderabel. 3) Ruffadt, iff ber Drt, mo M. 1721. ber Friede fach dem giemlich langen Rordis

fchen Rriege, endlich amijden Schweben und Moscau iff ges Schloffen worden.

Il. Cajania, lieget oben am Sinn Bothnico, barinnen; Cajanes burg, der beffe und wohlbewohnte Drt.

III. Savolaxia, lieget drunter, und ift voller Gumpffe und Geen.

aber nichts remarquables barinnen.

IV. Tavaftia, lieget barneben gur finden, barinnen Tavafthus ober Cronenburg, eine fefte Stadt zwiften Moraffen.

V. Myland, am Sinu Finnico, barinnen : 1) Rafeburg, eine fleine Stadt mit einem Safen. 2) Belfingford, eine geringe Stadt, bat

aber einen Safen.

VI. Carelia, lieget neben jener am Sinu Finnico, und iff burch ben Doffabtifchen Frieden benen Ruffen abgetreten worden. Darinnen; () Biborg, die Saupt Stadt, treibet gute Sandlung, und bat ein feftes Schlof. 2. 1706 belagerte ber Chaar biefen Drt in bober Derfon fonte ibn aber nicht erobern, bis endlich miederum I. 1710 burch Accord felbiger übergangen. 2) Eron-Schloft iff eine Deofcomitifche Feffung mitten in der Gee erbauet A. 1704. fie lieget vier Meilen von Detersburg.

VII. Kexholm, lieget gang an ben Dofcomitifchen Grengen an Dem See Ladago, und ift auch in letten Friedens Schluft ben Ruffen ju theil worben. Darinnen Kexholm, ein Saupt-feffes Ceblog, melches bie Ruffen Unno 1710. Den Schweben abgenommen, und noch mehr fortificiret, auch Carelogord genennet

Baben

Merdwürdig iff ein von ber Ratur in harten Retfen gebilbetes Auditorium mit Bancten und andern Gemachlichteiten gegen ber Mordfeiten ber groffen Saupt- Rirchen zu Abo.

XLV.

## Von dem Ronigreich Dannes marcf.



annemard liege und Seutschen gegen Norben. Das meifte find Jufuln, welche auf der Oft-Gee gelegen find. Doeb ftoffet an ben Schlegwichften Grangen bas fefteland an einander. 188 ... XLV. Dannemarcfer.



einander. Das gand bat eine etwas talte doch gefunde gufft, iff gieme lich fruchtbar, und fan feine Einwohner gar mobl erhalten, bie jutt= landischen Ochsen find febr berühmt, und werben weit und breit berführet." Die Ginmohner find farct vom Leibe, ante Golbaten, balten viel auf Stubig und Reifen. Bor Beiten maren bie Danen febr machtig, geffalt fie Engelland unter fich gebracht batte, u. auch offtere in Schottland einfielen. Die Religion ift Lutherifch.doch werden Die Reformirten und Papiffen wegen ber Commercien ge-Der jegige Ronig ift Christianus VI. geb. Unno 1699. Die Regierungs-Urt ift Monarchift, da es fonft ein Babl-Ronigreich gewesen, Anno 1662. erzwang König Fridericus III. burch Sulffe berer Geiffliche und Burgerschafft zu Coppenhagen, daß ibm alle Reiche-Rathe buldigen muffen. Db nun wohl biefes Ronia: reich an Landen nicht so groß, als andere, so kan es doch vielen anbern an Gintunffren es gleich thun, benn es liegt gur Sandlung fo bequem, daß es Off und Weft, aus feinen eigenen Safen befegeln Die Bolle in bem Sunde tragember Koniglichen Cammer fan. jabrlich ein grofes ben. Das gange Ronigreich wird eingetheilet. 1) in die groffen in-

fuln. 2) in die kleinen Insuln. 3) in die Halb-Insul Jüttland.

1. Die groffen Insuln, deren die vornehmste und größte See: Land, der enge Sund schiedet von Schonen in Schweden. Hier sind zu mercen: 1)Coppenhagen oder Coppenhaven, eine großte, schöne, reiche, feste und vortreffliche Kaupt: und Kandels. Etadt am Sunde. die Restdenk des Königes, allhier ist eine berühmte Universität.

2) Kotschild, ein Remarquabler Ort, liegt Landwerts, allhier ist der Friede zwischen Schweden und Dannemarch U. 1678. geschlossen worden, und das Königliche Begrähnis. Dieser Ort dat im worigen 1735 Jahre wegen des von einen Schlossersfrügen angelegten Feuers großen Schweden erlitten, welcher Böser wicht, da er durch Soutes Hisse worden, hat er bekennet, das er sich vorgeseste nicht eher zu rusben, hat er bekennet, das er sich vorgeseste nicht eher zu rusben, hat er bekennet, das er sich vorgeseste nicht eher zu rusben, bit die gange Stadt in die Alsch vorgeseste nicht eher zu rusben, bit die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu rusben, bit die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu Len, bis die gange Stadt in die Alsch vorgesest nicht eher zu einer Schlinger.

eine schöne Stadt, und darben 4) das Schloß Eronenburg, allwo alle Schiffe, so ben Sund passiren wollen, visitiret werden und ihren Boll ablegen mussen. 5) Holdak. 6) Kallundborg.

alle an ber See, und find feine Stabte. 11) Sora, lient mitten

9) Przsto,

10) Köge, liegen

Die

8) Warinbourg,

7) Neuftatt,

int Lands.

Die anbre von ben geoffen Infuln iff, bie Infulffunen ober Fionia, liegt neben ber porigen, ift erwas fleiner, aber jebr fruchtbar und luffig.barinnen find : 1) Dbenice, bie Saupt Stadt, liegt mitten in der Inful. 2) Dyborg aut rechten ift fefte und bat einen guten Safen. 3) Schwinborg. 4) Foburg. 5) Affens. 6) Mittelhart . find See-Stabte. Die Deer Enge amischen Runen und Buttland wird ber fleine Belb genennet.

II. Die kleinen Infuln, beren bie vornehmften: 1) Laland in melcher Naxxon, 2) Falfter, in welcher Nykoping. 3) Mona, in welcher Berre, diese bren Insuln liegen unter Gee-Land. Langeland, allmo Rurköping, diefe Inful lieget gwiften Funen und Leland. 5) Arroe in welcher Regwel liegt unter gunen. Amack, liegt gegen Coppenbagen über amifchen ber inful Geeland und ber Propint Schonen, in Schweben. 8) Solcholm, liegt dars neben. 9) Bornholm, liegt beffer jur Rechten, auf der Dit- See,

allmo: 1) Rottum. 2) Sandwygk.

III. Die Balb-Inful Juttland, liegt amifchen ber Rord . und Dit-Gee. Bor diefen wurde Juttland in Gud-und Rord-Juttland getheilet, beut zu Jage wird Gud : Tuttland bas Berbogthum Schleswick genennet, welches in Teutschland abgebandelt worden, aniego ift Rord , Tuttland bas eigentliche Tuttland. wird in vier Diftricte getheilet, beren ber erfte Diftrictus Arhusensis genennet wird, liegt jur Rechten, bier find zu merchen: 1) Arbous, die Saupt-Stadt liegt jur Rechten an ber Gee, und ift eine wichtige Stadt nebft einem confiderablen Safen. 2) Ebeltoft und 3) Grinaa, liegen oben. 4) Borfens und 5) Wede liegen unten, find alle ichone Gee: Stabte.

Der andere Diffrict wird genennet Diocelis Alburgenfis, allmo Alborg, die haupt Stadt in biefem Dift ich, fie liegt oben an einen farcten Strobm Limfore genannt, Die Gee fo oben in Diefen Difrict fich ausbreitet, wird genennet Sinus Limicus, in welchen noch viele Infuln find, beren die vornebmfte Mors jurlincken, in welcher

Nieköbing.

Der britte Diffrict mirb genennet, Diecefis Viburgenfis, liegt Darinnen Viburg, die haupt Stadt, die übrigen in der mitten. find geringe.

Der vierdte Diffrict wird Dicecefis Ripentis genenet und liegt att ber Mord: See und bemberBogtbum Schleswich, und ift der grofte,

mein XLVI. Norweger.

191



bier find gu mercten : 1) Ripa, eine fcone Stadt mit einem feften Castelle am Flufe Nipla, too er in die Rord. Gee fallet, ben ben Schlesmitifchen Branden. 2) Koldick, 3) Friedrichs. Ode, lies gen gur Rechten an ber Off: Gee. 4) Warde und 5) Rinkiobink, liegen jur linden.

Die Sandlung mirb mit Fiften getrieben. Die Macht iff gur See febr farch, nach welcher eine Flotte von 20. bis 30. Rriegs= Schiffen von der Linie in den letten Rriegen gehalten worden.

Die Berfassung des Regiments ift Monardifc.

Die Merchwurdigfeiten find : Gin runder Iburn ju Coppenha. gen, worauf man auf den Bipffel mit Rutichen und Pferden fabren tan. 2. Der funftliche Globus Tychonis de Brahe. 3. Gin funft liches menschliches Sceleton in bem Roniglichen Auditorio gu Cope penhagen, beffen rechte Sand eine Genfe, Die linde ein Stunden-Blag balt, ferner alle Abern und Arterien nach ihrer Groffe, Farbe und Lage zeiget. 4. Eine nach bem Copernicanischen Suffemate eingerichtete Planeten-Machine.

XLVI.

## Von dem Königreich Normegen.

Teles Reich hat gegen Morgen bas Ronigreich Schweben, gegen Abend die Rord : See, gegen Mittag die Provins Solland, Schonen, und baskonigreich Dannemard, gegen Mitternacht die groffe Rord-See. Diefes Land nach Mitternacht ju ift febr falt, unfruchtbar, auch unbefannt, gegen Dans nemard ju aber ift es fard bewohnt, bas befte imBande ift bie fchonen Balber, und werden die groffen Giden von ben holl und Engel landern jum Schiff-und Maft-Bau, fravct geboblet, ingleichen ift bier recht ber Stock-Rifche Baterland, die Dietall Berg-Berche geben auch eine gute Musbeute. Die Ginwohner find treubergia. farct vom Leibe, und tommen falf mit den Danen überein. fes gante Reich, geboret bem Ronige in Dannemard, auffer einem fleinen Diftrict, fo an Schweben abgetreten worben, die Innmobner banbeln mit Stockfiften, Maft.Baumen und Rifchtrobn.

Normes

Rormegen wird in VII. Stud eingetheilet, als: 1) Bahus. 2) Aggerhus. 3) Bergenhus. 4) Bronth, 5) Warthus. 6) Sta-

vanger. 7) Die Infuln.

1) Babus am Sinu Codano über Dannemarct, gehoret mit allen Bubeborigen Flecken dem Ronige in Schweden, Darinnen ift: 1) Bahur, eine portrefflich befestigte Stadt. 2) Marftrand, eine gute Stadt und Reftung, liegt auf einer felfigten Inful Bahus ges gen über.

il) Aggerhus, liegt neben Bahusli nonf-marts, bier find : 1) Aggerhus, 2) Octslo, ober Opslo, 3) Friedrichs-Stadt. 4) Schon, ben welcher man Gilber = Minen antrifft. 5) Friedrichs-hall, eine wichtige Feffung, vor welcher ber Ronig in Schweben Carolus XII. nachdem er feine beften Stadtein Teutschland verlohren, und darauf Rorwegen anfiel, mitten im Binter U. 1718. erschoffen ward.

III) Bergenhus, liegt an ber Nord- See,barinnen iff i) Bergen, vine fcone wohl bewohnte Sandels-Stadt, an ber Mord: See. 2)

Walters, ift gering.

IV) Die Proving Drontheim, barinnen : 1) Drontheim, eine febr berühmte und galante Sandels: Stadt, ift bie Saupt: Stadt in gangen Reiche, liegt beffer binauf-warts an ber Gee. Brohm, iff ber berühmte Gee-Strudel über Drontheim, bat über 12. Deilen in Umtreig, und barffibm tein Schiff ju nabe tommen, menn es nicht will verfchlungen fenn.

V) V Varehus, liegt gang oben, beffen Innwohner die Mormegifcben Finnen und Lappen genennet werben, bier ift ju merchen, VVarthus, ein ubraltes Schloß, welches mehrentheils eingehet.

VI) Stavanger, liegt jum Theil in ber Ditten bes landes, jum Theil im Bincel, barinnen ift Stavanger, eine feine Stadt.

VII. Die Infuln find: 1) Island, fo nachgehends foll befchrieben werben. 2) Die Infuln Hittland ober Schettland, liegen Dor= wegen viel naber, als jene, und find berfelben fechs, find aber nicht confiderable. 3) Die Inful Ferro. 4) Die Inful Gronland ift Americanaber als Europa, foll auch ju legt beschrieben werden.

Die Rauffmannschafft mit Masten, Bolg, Blech, Pelkwerde, Eifen, Rupffer, Binn und Bley, wie auch Stockfischen, Beringen und Trabn floriret flarct. DieMacht ift flarct, und fan der Ronig jum wenigffen 30000. fandbaffte Solbaten baraus nehmen. Die Regierungs : Urt ift Monarchifch, und ift der Ronig biefes Reiche ber Ronig in Dannemarck.

EUR OPA.

194

XLVII. Ruffe.



Unter ben Der Ewurdigkeiten geboret : 1. Der Deer Strubel Deal : Strobm, welcher alles, fo ibm zu nabe kommt, verschlinget. und ben der Ebbe wieder von fich fvent. 2. Ein Gee ben Dronts beim, welcher auch ben der abicheulichften Ralte nicht gufrieret; Dben ift fein Baffer gwar talt, aber auf bem Grunde febr beig.

## Bon Moscau.

Befes Land bat gegen Mitternacht bas Eif. Meer; gegen Abend Rerbolm, Ingerman-Liefftand und Poblen ; gegen Mittag Die kleine Tartaren; gegen Morgen die Mofcowitische Tartaren. Die Lufft ift im Winter befftigkalt, im Some mer beiß, boch überall gefund. Das Land iff zwar mit Waldern überzogen, boch überaus gesegnet an Sefrandig. Man bauet auch viel Sanff und Flache. Die Walder frecten voll allerley Bild, Hirftben, Elend-Thiere, Safen, Bobeln, Marder, Bermelis nen, febmarte, rothe und weiffe Ruchse zc. Die Bieb. Wende ift gut. Die Geen und Rluffe theilen allerband niedliche Rifche mit Go bat auch bas Land viel Sonig.

Die vornehmsten Flusse barinnen find

(1) Die Dnieper, flieffet gur lincken in bas fchwarge Meer, und ift ber Greng-Rlug. 2) Der Don-Rlug giebet fich gang trum berum) bis er fich in ben Maotifchen Gee, ber mit bem fchwargen Meer gut fammen hanget, frurget. 3) Der flug Bolga flieffet ins Cafvifche Meer, nachbem er vorber burch die Fluffe Occa zur fincken, und Kama gur rechten, ift verftarctet worden. 4) Der Rlug Dwina ift oben auf der Carte, und gebet in das weiffe Meer, fo mit dem groffen Gig-Meer gusammen hanget. 5) Der Rlug Obii flieffet Mordwerts, burch die Tartaren in das Gif. Meer.

Die Ruffen find von Statur mittelmäßig,aber farct und corpus lent, einer dauerhafften Natur, wilde, einer fandbafften Refolittion, barben geißig und graufam, wo fie als Reinde leben. DieRes ligion ift die Griechische, boch haben auch Lutheraner, Reformir's

ten, und bie Rom. Catholischen ihre Rirchen-

Um besten werben wir than, wenn wir die vielen Provincien weglaffen, u. ber neueften Eintheilung folgen, da wir den antreffen :

## 196 Moscowitische Merckwürdigkeiten.

I. Gubernationem Petropolitanam, Die Betersburgifche Regies rung, oder Novogrod, barinnen : 1) Detersburg, die haupt Ctabt, eine vortreffliche neu angelegte Reffung die ber Groffe Deter angebauet und nach feinen Rabmen genennet, auch mit einer Academie geziehret, und viel Baaren von Archangel babin gezogen bat, ber Rufifche Sof balt fich bie: meiffetbeils auf. Gie lieget in ber Begenb ber ebemaligen Schwedischen Reffung Tie = Schang ober Neva-Schang, fo amar eine fleine, aber icone und nabrhafte Stadt mar, morinnen ansebnliche Sandlung zu Baffer getrieben murbe. 2118 diefe 21. 1702. von bem Rufifchen Raufer Petro bem 1. erobert morden, und derfelbe eine Meile davon verfcbiedene Snfuln antraf. fo burch bielleme bes Neva-Strobms formiret murben, biefer auch an dem Ort von ungemeiner Liefe memlich von 14. bis 15. Clafftern. oder 90. Fuß mar, überdieg auch daß Terrain, weil es aus lauter Moraft bestebet, von Ratur inaccessible fcbien, fo resolvirte er for gleich bafelbif eine Reftung und einen Saupt: Bau- Dlat zu groffen Rriegs-Schiffen angulegen. Bu bem Ende murbe fogleich Ordre geftellet, bag ju Unfang des Frublings im folgenden fabr,fich eine groffe Menge Bolct's von Ruffen, Tartarn, Cofacten, Calmucten, Rinnifchen und Ingermannlandifchen Bauren gur Urbeit einfellen folten, welche bann auch im Majo befagten Cabre 1703. in ungemeiner Unzahl ankamen. Db nun gleich damals vor fo viele 1000. Denfchen meder genugfamer Proviant, noch auch notbiges Sand= mercte Rena vorbanden mar, fo gieng boch bie Urbeit, ibrer Menge wegen, gefchwind von fatte, und war befonders zu vermundern, baff ba die Erde an diesem niedrigen Orte febr rar ift, und meiffentheils in Ripffeln ober Schoffen berer Rleiber, in Lumpen ober Beutelchen bon alten Matten auf benen 21chfeln, ober in benen 21rmen weit ber getragen werden mufte, bennoch innerhalb 4. Monaten bie Feffung aufgeworffen mar, wiewol aber auch meift ein bunbert taufenb Menschen baben mogen umtommen fenn, weil an diesem muften Ort nichts um Geld zu bekommen mar, und die ordinaire Bufubr bes Proviants, wegen contrairen Windes, offt gar ju lange aus. blieb. hierauf mard auch nach und nach ber Unfang an ber Stadt gemacht, und ju bemende eine groffe Menge Bolds aus Rufland; fomol Ebel-als Raufleute, beordert, fich in Betersburg wohnhaft nieber zu laffen, welches auch in folder Gefcwindigfeit gefchabe. daß man in turger Zeit alles über und über von Menfchen wims

meln fabe. Die Feftung fo ein irregulair 6. Get porftellet, liegt mitten in ber Stadt, und ift rund um mit dem Neva-Gerom ums foffen. Die Inful, worauf fie liegt, bief fonft der Bafen-Bolm, und mar febr niebrig daber fie burch bie berben getragene Erbe er bobet werden muffe, nachgebende aber find feit A. 1710. alle deren Bercher mit febr farden u. malliven Mauren eingefaffet worben. fin derfelben, und zwar in der Courtine gur rechten Sand, wenn man aum Thor binein fommt, befindet fich die Saunt- Uporbecte, welche nemiff eine von benen schonften mit fenn tan fowol in Unfebung be rer foffbaren Medicamenten, als auch infonderheit berer rarent Befaffe, melche alle von feinen Chinefischen Porcellain find, die viele 1000. Rubels gekoftet haben. Die Stadt liegt um Die Festung berum in einer folden weitlauftigen Brendue, bag fie mehr einer Canbichafft pon vielen Rlecten, als einer Stadt zu pergleichen ift, in= bem die Lange eine gute teutsche Deile, und die Breite auch nicht piel weniger beträgt. In bemienigen Theil ber Stadt, welcher auf ber Ingermaunlandischen Seite ift, liegt bie Ranferliche Reff. bent ingleichen bas Beugbauß, weil biefes ber einige truckene und bobe Ort von der gangen Gegend ift, welcher der Baffers: Gefahr nicht zu febr unterworffen. Rach Diefem Theil folget Die fogenannt= te Admiralitats Cuful ober die teutsche Glabodde, worauf die meis fen Leutschen wohnen, und febet fonderlich mitten barauf ber große fe Admiralitats : hof, ober das sogenannte Berfft, wo bie groffen Rriegs: Schiffe gebauet werden, um welches A. 1716. ein Baffers Graben berum gezogen, und babinter ein Ball mit einer Bruft= webr aufgeworffen worden, daß alfo Petereburg nunmebro fo gu fagen 3. Forts bat. Die Straffen in ber Stabt baben teine eigene: Rabmen, fonbern man befchreibt fich einer bem anbern ben Orte wornach man fragt, von biefem ober jenem Ort, ber in ber Gegend: wohnt, bis man auf einen etwa fallt, ber befannt ift, worauf man weiter nachfragen muß. Sie find alle, fomol als die Glabodden. ober Borftabte burchgebende mit Steine bepflaffert, überbem auch ein breiter Steinmen, bis auf eine gute Biertel-Deile auffer ber Stadt angelegt, ba vorbin faff niemand, wegen bes unergrundliche Morafts, durchtommen fonte. Seit A. 1717. hat man auch überall Canale burch die gange Stadt angelegt, welche in folchen Ston= be find, daß man aus benen Saufern in die Neva, und bann weiter in die offenbare See fabren fan, und ift ben benen groffen Beft- Das 92 3 gen

#### 198 Moscowitische Merchwürdigkeiten:

gen febr wohl angufeben, menn 100. und mehr Chalouppen ben eine ander in die Wette rudern ober feegeln, woben bann bie moblass fleidete Ruber-Anechte ben Aufzug ebenfals anfebnlich machen. Der Neva-Strobm, fo mitten burch bie Stadt laufft, bat burchgebends eine groffe Tieffe, bis an die Bor- Gee, wird aber bernach et was feichter, mit groffen Rrummen, bekommt an benen Seiten viete Sand Bancte, Die benfelben immer enger machen, bis er eine balbe Meile in diefer Seedie rechte Tieffe wieder bekommt. Er taufft gleich dem Rhein überauf ichnell baf man ibn auch eine ante balbe Meile in der Bor-Gee noch vecht erfanntlich mercken tan. Seine Breite ift von 7. 8. 9. bis 1600. Schritt, und weil er gugleich zwischen denen Infuln eine groffe Tieffe bat, so ist nicht wohl moglich, eine Brucke barüber zu bauen, fondern es muß alle Communication fo lange er im Binter nicht mit Gif beleget ift, burch Rabrzeuge gefdeben. Die Lufft ift daselbit im Winter febr raub, im Junio und Julio aber excessiv warm, und in diesen benden Monaten gebet auch die Sonne faft nicht unter, fondern es ift fo gu fagen nur eine Abend = Dammerung, ben welcher ber Connenfchein etwa 3 Stunden feblet, man aber bennoch die gange Racht binburch mobi lefen und fcbreiben tan. Im Binter aber find bie Sas ge fo turp, bag bie Sonne vielmal über 3. Stunden nicht zu feben ift, zumahl ba bie Luffe immer mit vielen Rebet und Dunften angefullet iff, daß man die Winter = Tage wohl eine immerwährende Dammerung nennen mochte. Bongand Fruchten wird eben niche viel dafelbft gebouet, wegen diefer unbequemen Witterung, doch führet man diefelbe überall in groffer Menge berbey. Bon Bildpret bingegen, abfonderlich aber Feber: Wildpret, bat man die grofe Menge, nemlich Auerhahnen, Schneppen, wilde Ganfe und Enten, Birchund Safel Subner, von welchen lettern man alle Sage, auffer im Sommer, wenn man auch gleich 4. bis 500. Stuck auf eine Safel verlangt, fo viel man haben will, betommen tan, und awar das Stud etwa um 4. Copecken, 50. thun etwas weniger, als 1. Riblr. 2) Schluffelburg, ober Roteburg, auf Dofcomitifc Orefea, eine frarde Reffung und hafen am Gee Ladoga, 21. 1702. baben es bie Ruffen erobert, und benen Schweben abgenommen. 3) Novograd, oder Rengart, Die groffe genannt, lieget an Schwedischen Grenten gegen Liefland, am Ilmen: See, ift eine groffe mohlbefestigte Handels = Stadt. 4) Plescovv, eine mohl=

fortificirte Stadt.

11. Gubernat, Archangepolitanam, die Regierung zu Archangel, barinnen iff Archangel, lat. Fanum S. Angeli, eine schöne handels Stadt, am weissen Meer, mit einem bequemen hafen. Denn aus Moscau werden die Waaren bieber gebracht, und hernach von Engellandern in anderekander fottgeführet. Iber nun ist vieles von der handlung nach Petersburg gezogen worden. 2) Solovvidziogda, und 3) Vvollostuscy, sind noch seine Derter, das übrige sind

Dorffer und Flecken.

III. Gubernationem Moscoviz, melche in ber Mitte gelegen; barinnen: 1) Mofcau, bie Saupt. Stadt bes ganten Landes, in melcher auch ber Griechische Vatriarch residiret, lieget am Rlug Dofcau, der bald bernach in ben Alug Occa, und diefer in Die Bolaa fallt. Gie bat viele taufend Saufer, Die aber meiftens von Solbe febr miferabel gufammen geflictet find, und wenn alfo ein Brand entstehet, so verbrennen viele, wie benn 21. 1686. im August Monath 17000. Saufer in einem Brande find in die Ufche geleget morben. Das Schlof in ber Stadt, barinen der Gaar mit feinen Mini= fern refidiret, wird Kremelini genannt, und ift mit Mauren umgeben, es præfendiret fich auch wegen ber vielen Thurne, wie eine fleis ne Stadt. Die Begend beffelben wird Kataigorod genennet, und ift das mittelfte Stuck von ber Stadt. Denn Die Stadt beffebet aus funff Theilen, als: a) Der Schlog. Stadt. by Czargorad, ber Königs : Stadt, die auch mit einer Mauer umgeben, barinnen die pornehmen Ebelleute. Raufleute und handwerder mit mobnen. c) Der dritte Theil wird Scoradon genennet, und iff ber groffe, fintemal ebe felbiger von Tartarn abgebrannt, fünff teutsche Meilen in fich gehalten. di Der Bierte Theil beiffet Slabodda, die Goltaten: Stadt, und lieget gegen Mittag, fie ift mit Plancken und bolpernen Bollwercken umgeben. e) Die Teutsche Slabodda, wore innen allerlen Nationen, vornehmlich aber Teutsche und hollander wohnen, bat zwen Lutherische und eine Reformirte Kirche. Uberhaupt haben einige in ber gangen Stadt 20000. Rirchen und Cavellen zehlen wollen. 2) VVologda, eine groffe und volckreiche Stadt. 3) Jereslas, ift ber Saupt Dregu einer landschafft. Romanos, auch ein ziemlich groffer Ort. 5) Refan,

#### 200 Moscowitische Merkwürdigkeiten.

tv. Gubernatio Schmolensko, lieget an den Polnifchen Graugen, und wurde vormals ein hergogthum genennet. Darinnen smolensko, die vornehmste dieses Landes, und iff eine gute Festung gegen die Polnischen Grengen, fie lieget am Flug Dnieper.

V. Russia parva, klein Russland, gebet unter Smolensko an, und reichet bis himunter an die kleine Tartaren, die an den Ponto Euxino herum lieget, zur lincken fliesset der Onieper, zur rechten Bieligorod, eine Landschafft. Davinnen: 1) Baturin, welches woben in der Ukraine vorkommen, und also die denen Cosacken abgenommenen Oerter in sich begreisse. 2) Pultava, davon oben gedache worden. 3) Nesen. 4) Posedo, sind geringe.

VI, Gubernatio Bieligorod, barinnen: 1) Belgorot. 2) Orel. 3) Zern. 4) Kroperna. 5) Polze. 6) Belof, find insgesammt

uns Centiden noch unbefannt in ber Sifforie.

VIL Gubernatio Woronicenfis, lieget barneben gur Rechten, barinnen; 1) Waronis, am Flug Waronis, 2) VValnik,

3) Jum.

Der Handel ift hier mit Zobel, Marber, Pelpwerck, Juchten, wie auch mit Unschlitt, Wache, honig, Hanff, Flache, Seifen, Dehl, u. d. g. Die Rugliche Reieges-Wacht ift fehr flarck. Das Restiment if Wonarchisch; anjeho regieret die Woscowitische Rapserin Anna geboren Anna 1693.

Unter die Seltenheiten gehören: 1. Die ungemein groffe Glode in der Stadt Mostau, welche von 24. Mann muß gezogen werden, 2. Die manderschöne Kirche, Texusalem, auch in der Stade

Mofcau.

XLVIII.

## Won Liefland.

Jestand lieget awischen dem Sinu Finnico und Pohlen, gur Anchten gehet est an Ingermanland, gur Lincken stofflet est an died st. Sor alters gehörete dieses Laud einem geistlichen Ritter-Orden, bie Ereug. Herrn genennet worden, welche auch Eurland unter sich halten. Nachdem aber die Pohlen und Mosewiter diese Ritter vertrieben, so kamen endlich die Schweden, und exoberten das meiste von dem kande, sie haben est auch nach dem Die

XLVIII. Moscowitischer Herr.

201



#### 202 Lieflandische Merckwürdigkeiten.

Dlivischen Friede A. 1660 behauptet, bis A. 1700, der Nordische Reieg entstanden, darinnen zu lest die Woscowiter das Land wieder unter sich gebracht, und die Schweden im Frieden zu Rystadt A 1721. sich aller Prætension auf dieses schone Korn-Land begeben haben. Bir betrachten es also als eine conquecitre Provins zu Moscau gehörig, und beküsstern uns wenig um die vorige Eintheisung, da es soust in Ehsten, so das obere Theil ist, an Sinu Finnico; und Letten, welches das unterste Theil an Curland, Moscau und Pohlen begriffen, eingesteilet worden.

Hier bauer man schönen Sanff und Korn, und wird farce Biebe-Jucht getrieben. Es werden nicht nur Birchhuner und weisse Jasen im Winter angetroffen, sondern auch in der Duna viel Lachfe und andere Fische gefunden. Die Einwohner sind fein von Unsehen, farcker und gerader Bliedmassen, treubereig, einfaltig, gutthatig, sieben die Etudia und gute Kunsto, und sind im Kriege tapffer. Die Religion iff durchgehends Evangelische Burberisch.

Bon Stabten iff ju mercten : 1) Riga, Die haupt - Stadt, Die grof und wohlbefeftiget, bier floriret bie Raufmanichafft, fie bat auch ein berrliches Gymnalium. Bor ber Reformation ffunde bier ein 21. 1710 eroberten bie Dofcowiter biefe Stadt, Erg=Biftbum. nachdem fie vorber durch Beff und Krieg in ber langen Belagerung pon ibren Ginwohnern febr entbloffet worben. 2) Reval, cine aroffe und reiche Sandel-Stadt an ber Gee, mit einen Safen, mar pormale in ben Sanfeatischen Bunde in groffer Confideration, 21. 1710. bat die Beft febr bier gehaufet. 3) Narva, eine nach alter Das Schloß barben beiff Ivanogrod. Manier befestigte Stadt. 21. 1700. belagerten die Stadt die Moscowiter, wurden aber pom Ronige Carolo XII. in Schweben dafür gefchlagen. 21. 1704. eroberten die Mofcomiter diefe Stadt wieder, und haben fie mobi for-4) Derpt, lat. Dorpatum, eine feine Stadt in der Mitte bes Landes gelegen. 21. 1632. murbe eine Universität bieber gele= get, die aber 21. 1695. nach Pernau iff verleget worben. Stadt ift in den letten Rordifchen Rriege 2. 1708. febr ruinfret worben. 5) Dernaueine fleineaber mobibefestigte Stadt mit einer Universität und Safen, murde A. 1610. von Mofcomitern ero-6) Duneminda, eine Festung undhafen an der Gee, wo der Rlug Duna hinein gebet. 7) Roctenbufen, eine Feffung an der Dung. Bor alters mar fie bie Refident des Lieflandifchen Erts Bifchoffs.

XLIX. Bulgarische Jungfrau.

203



Bifchoffs. 8) Duneburg, eine tleine Stadt, mit einen felten Shlof. Q) Oefel und Dagho find zwen mittelmafige Infuln auf ber Dit: See. Bon Diefen Insuln bat Die Ronigin Christing, als fie nach Rom gezogen, ihre Pensiones befommen.

Die Merchwurdigkeit ift in dem Flug Marva, mo feine Schlange

ober gifftiges Thier leben fan.

#### XLIX. Von Cafan und Astracan.

Jefe Banbichafften merben auch Ronigreiche genennet, unb liegen nm die Fluffe Bolga, Don und Roma berum, gur rechten baben fie Die Proving Tobolsta, gur lincten Do-In Diefen Bandern iff Die Bufft noch temperirt, und der Grb= boben fruchtbar an Rorn, Biehmende und Balbern. Es werben auch Beinmachs, und viele Salt Quellen da gefunden. Die Gins wohner merden mehrentheile Sartarn genennet, ju melden biefe Sorben noch bieber geboren, nemlich : Die Circafifchen Zartarn. Die Calmuchifden Tartarn, und Die Ragaifden Sartarn, fintemal Diefe ibre Gige haben binter ber Erimmifchen Zartaren, und fteffen an Uftracani, fie balten fich auch mit ihren Furften gu benen Dofcon Die Religion ift theils Griechifch, theils Mabumetifch.

theils Bevonifch.

Man merchet unter ben Stabten : 1) Calan, eine groffe und confiderabte Studt nicht weit von Flug Bolga, wo die Cafanica binein fleffet. 2) Samara, 3) Kaigorod, oben auf der Charte, find noch maffae Derter. 4) Aftracan, am Flug Bolga, nicht weit von Cafpifchen Reere,iff groß und weitlauffig gebauet. Bier giebt es viel Salt. 5) Bulgar. lieget über Aftracan, bat gegen Abend bem Rlug Bolga und ift eine groffe Stadt. 6) Terky. ift eine gute Rea ffung am Cafvifden Meere. 7) Derbent, ift die Grent-Feltung ber Ruffen am Cafpifchen Meere, wird auch fonft ber Paf genennet, lat. Porte Cafpiæ, ba burch man reifen mug, wenn man aus Berfien in Mofcau will tommen. 2. 1723. haben die Ruffen Die fen importanten Det benen Verfern meggenommen. ift die aufferfte Stade, welche die Ruffen am Cafpischen Meere U. 1723, von denen Perfern erobert. Im übrigen balten fich viele freiffen=

ftreiffende Bolcker bier auf, welche in teinen Etabten wohnen.
Die Kauffmannschafft ift mit Korn, Sals, Bieh und Rauch-Beck febr starct. Die Wacht der Tartarn ist hier zahlreich, und können sie erliche tausend Maun stellen. Die Regierungs-Urt ist also: Es geboret alles dem Chaar, der die Provingen durch seine

Bourterneurs beberrichen laffet.

Unter die Geltenbeiten der naturlichen Dinge geboret bie Mflans Be Boranes, welche um die Gegend Samara an bem Molga-Rluff au finden. Diefes Bewache treibet einen ftarcten Stengel, und wird pon einigen por eine Sattung von Rurbfen gebalten, oben auf ben Stengel machfet eine Frucht, fo die Geffalt eines Lammes bat, fintemal fie bie Bliedmaffen gang beutlich ausbrucket, baber fie nach ibrer Sprache Boranet, bas ift, ein Lamm genennet wirb. Der Stengel dienet diefem Bemachs an fatt des Rabels, auf welchen es fich berum wenden fan. Bu welcher Seiten es fich nun wenbet. ba verborret bas berum febende Graf. Wenn die Frucht aber Beitiget, fo verdorret ber Stengel, und die Frucht befommt ein raus bes Rell, gleich einem Lamm, welches nachmals zubereitet wird, und vetommt eine febr garte und fraufe Bolle. Die Bolffe fellen auch biefer Frucht nach. Das Fleifch ift eines fuffen Befchmacks in der Geffalt der Rrebfe Rleifch. Wenn in diefe Frucht gefdnit. ten wird, flieffet ein rother Gafft, bem Blute gleich, aus bem Schnitte. Ein Rell von bergleichen gamme, fo in ber groffe eines Caninichen, beffen Wolle ben nabe eines halben Fingers lang ; wie auch bergleichen Bolle und Garn iff in Umfterdam, in eines Apothecters Raturalien:Rammer zu feben, beffen Dabme : Schwammerbamm.

# Von den zwenen Provingen To-

Je liegen neben einander, und zwar Tobolscfa um bie

Jeniscau, um den Fluß Jenista, der in das Meee flieset. Diese zwen Provingen werden sonsten zur Nordlichen Moscowitischen Zuschaus der Mendariaren das wuste und groffenduigreich

Sibe:

... L. Syberische Tartarn 206



Siberien, nebft Samojedien liegen. Aber nach ber neuen Eintheis lung, werden diefellrovingien neben einander liegend gang beutlich porgeftellet. Der Erdboben iff an Fruchtbarkeit einander nicht gleich. In Siberien ift bas ichonfte Rorn-gand, viele andere Fruchte, gang bole Baume, Die voller Sonig, liebliche Blumen, Früchte und Medicinalische Rrauter. Es bat bas land auch einen Uberfluß an Galk, Zobeln, Glibis, Martern, Hermelinen, schwars gen und weiffen Baren wilben Ragen, fcmargen und Creug-Fuchfen, wie auch Elends-Thiere, Biber und Bielfrasse. Die Einwohner find wilbe, fauisch, freffen allerband Todten 2lag, barben find fie faul, jachzornia eiferfüchtig und unwiffend. ift Griechisch, die mehreffen find Mabometaner ober gar Benben. Die Rauffmanschaffe Aorivet farct mit allerhand Belt Werd, wie auch mit Bonig, Bache, Gals, Rorn. Die Macht der Sarta= rifchen Sorben erftrectet fich auf etliche 100 taufend Dann,ift aber Die Eigarin laffet bas Land burch ibre ein muffes Gefindel. Converneurs vermalten.

Die besten Stadte sind in Tobolsca: 1) Tobolsca, lat Tobolium, die Haupt. Stadt, zwischen dem Alus Iris und Oby liegend, hat vor Zeiten auch Sibir geheissen, ist groß und volckreich. Allebier residiret der Gouverneur des landes, und der Russische Ersplischoff. 2) Tumen, eine mäßige Stadt. 3) VVergoturia, eine Kestung und Proviant. Hauß der Siberier. 4) Domiankoi, and der Iris. 5) Surgut, und 6) Narum, beyde an dem Fluß Oby, sind Oerter, dadurch die Gesanden aus Moscau nach Chinam reizsen, aber sonst wenig bekannt. Zwischen dem Kluß Irtis und Oby ist eine See, in der Musten Barada, daraus die Russis und Dby ist eine See, in der Musten Barada, daraus die Russis und Dby ist eine See, in der Musten Barada, daraus die Russis und Dby ist eine See, in der Musten Barada, daraus die Russis und Depuistenmen, sintemal dieses Masser das Salt, wie Stücker Eiß von

fich giebet.

In der andern Provincia Jenisens, ift der beste Ort Jenizeskoi, fo weitläuffig gebauet, und ziemlich bewohnet ist, lieget am Fluß Jenisa, weiter hinunter an dem Fluß liegen noch zwen masige Derter,

Torochanski, und gegen über bas Rlofter Troizkogo.

Die Lanbschafft Samojedia, lieget oben auf der Charte am Eiße Meer, wo das Fretum Weigatz iff, und hat nichts considerables in sich. Sintemal die meisten Lattarn nicht in Städten, sondern in Hutten wohnen. Daher auf der Charte nur Populi stehet, und werden deren etliche mit ihren Nahmen benennet. Ich glaube aber

ME Oft Tartar. 208

#### Irkutenfischere. Merckwurdigfeiten. 209

aber, daß der Tartarn noch vielmehr barinnen gefunden werden,

als auf den Charten gezeichnet find.

Die Rauffmannschafft sloriret flavet mit allerhand Belkwerck, wie auch mit Jonig. Bache, Salki Rovn. Die Macht der Taraterischen Horben erstrecket sich auf etliche 100. tausend Mann, ist aber ein wüsses Gesindel. Die Charin läst das Land durch ihre Gouverneurs verwalten.

Die Merckwürdigkeiten find: 1. Das Sichel Rfaut, fo die Rrafft hat durch fein Anruhren Sifen zu zerbrechen. 2. Das Mossfenischen, von welchem der wohlriechende Wolch berkommt. 3. Der Bielfraß, fo ein schäbliches und schlimmes Raub-Thier ift. 4. Eine brennende Soble, woraus starce Sige und noch frackerer

Ranch in die Lufft steiget.

LI.

## Non der Provincia Irkutensi und Ochotensi.

Tefe zwen Provingen werden insgemein die Offliche Dios scowitische Tartaren genennet, und liegen neben einander. Die Provinciam lekutensem burchftrobmet ber Flug Le-Dutch die Ochotensem flieffen oben ber Flug Kolina, der in bas Tartarische ober Eife Meer fallt; Bur Rechten fliesfet ber Kluf Anadir, ber in ben Sinum fallt, ben bem Circulo Arctico, in bas Meer Anadirskoi; der Auf Penschina flieffet drunter in das Meer Lamskoe ober Penickinskoe. Die Lufft ift gegen Rorben falt, gegen Guben temperirt und gefund. Das Erbreich ift fruchtbar, wird aber nicht recht gebauet. Es machfen die fchonffen Cebern und Blumen; Die Balber geben Wildvret, und die Kluffe, Geen und das Eif. Meer oben gegen Norden delicate Kifche, auch Wallfische. Die biefigen Tartarn find unterschiedlich. Die Tungfuen find farct vom Leibe, haben breitellnge Schter, find fühne und zanckfuch= tig, und lauffen bes Sommers meiftens nackenb: Die um Ilens. koi mohnen, haben lange schwarke Haare, wohnen in benhutten pon Birchen gemacht, und nabren fich von der Jagd. Die Relie gion vieler Tartarn ift die Griechische, die übrigen find Henden. In Provincia Irkutenfi iff ju merchen :

1) Nerzinskoil die Haupt-Gradt des groffen kandes Daurla, in RUROPA. Dereichet

#### 210 Frkutensische Merchwürdigkeiten.

welcher der Aussische Boymode residiret, sie ist so wohl durch die Ratur, als durch Aunst wort befestiget, am Fluß Amur. 2) Selenginskoi, isteine verwahrte Stadt, gegen die Rauberischen Mongalen, am Fluß Silinga. 3) Ilenskoi, am Fluß Ilni, hier gehet die Passedurch, wenn die Gesandten von Moscau nach China gehen. 4) Jakurzkoi, lieget oben am Kluß Lena.

In der Provincia Ochotenfi ift nichts confiderables , als

Ochorskoi an ben Lamskoischen Meer.

Bwiften Den Anadirskoifthen und Lamskoifthen Meer iff bet fcmale Grich Landes Jedfo, eine groffe Salb. Inful, welche bie Sollander vor etwan 60. Jahren entbecet haben. Gie granget u. panget am feften Lande Cavoniens, wie folches Berr Johann de Gama entbecket, als er aus China in Reu-Bifpanien gefchiffet. In Diefer Salb Inful treffen wir nichts merchwurdiges an, als Borges burge : Euroe Patience und Aniwa. Gie banbeln mit ben Gapas nern, und haben auch ibre Religion von ihnen. 21. 1721. haben die Ruffen biefe Begend genau recognosciret, und geben vor, daß fie ein neues Fretum entbecket, burch welches man von Rorben ber nach Caponien und ferner nach Beft-Cinbien febiffen tonne. iego foll bergleichen Recognition burch Berffandige wieder vorges nommen werben, um binter bas licht ju fommen, wie es in bem Rord Pohl andfiebet. Die Rauffmanschafft treiben die Ruffen und Zartarn in diefen ganbern mit Belgwerch, geborrten Fifchen, Rifch: Trabn, Rifch: Bein und bergleichen bis in Chinam binein. Die Macht diefer Zartarn ift febr nombreus, und tonte ber Czaar 20000. Mann beraus nehmen, es flud aber Diefe Leute ein wuftes und unordentliches Gefindel. Die Regierung gefchicht burch gemiffe Wonwoden.

In diefem ungefchlachten Lande ift nichts merctwurdiges gu fus

chen, auffer daß es unterschiedliche brennende Berge giebt.

LII.

## Von den unbekannten Ländern Nova-Zembla und Spisbergen.

Ova Zembla hat oben bas groffe Tartarische Meer; und ten scheidets bas Frecum Weigats von bem Lande der SautoLII. Zemblaner.

OIL



#### 212 Merctwürdigkeiten von Rova Zembla.

Samojeden 3 zur Lincken ift tad Eiß. Meer, und zur Nechten ift es auch davon umfloffen. Spiebergen liegt NovaZembla zur Lincken. Die Lufft ift in Nova Zembla und Spiebergen entsehlich kalt, und muffen beude Lander die Sonne 4. Monathe entbehren, denn vom 4. November biszu Anfang des Februiff es an einander Nacht, und

Die Sonne nicht an bem Horizont gu feben.

DieBefchaffenheit bes Landes fiehet in Rova Bembla und Epige bergen elende aus. Es machfet meber Rraut noch Baum. Thieren trifft man an Rennthiere, weiflichte Guchfe, auch meiffe Das Meer wimmelt von Gee = Bogeln, Rilchen, auch Bas die Jimobner anlanget, fo mobnet feine ver-Mallfischen. minfftige Seele auf Spitbergen. Nova Bembla bat bererfelben, fie find aber tleine, baben bicte Ropffe, tleine Mugen und breite Bes fichter. Die Bemblaner haben fleine Butten,bey anfallenber frene gen Raite menben fie fich meiftens nach bem feften Lande von Do-Die Zemblaner find muffe Beyden, beten Sterne, Mond und ben Rord-Stevn an. Die Vorgeburge find in Ropa Zeme bla ju merden : Das Borgeburge ber Staaten, Grance, Raffau, Lorent. In Spigbergen, die zwey Borgeburgelangenes und Ron-Bon ber Rrieges Macht wiffen wir nichts. de Rlipp. Remblaner fubren Bogen und Wfeile. Wegen bes Regiments merchen wir, baf die Leute ihre eigeneherren find.

Die Bollander wollen unter ben Guropaern biefes Land 21.1504. querff enthecet baben, und foll biefes auf einer Reife burch bas Dite ternachtige groffe Meer, ale fie nach Sapan und China geben mollen, gefcheben fenn. Sie find aber burch die Eig Schollen, fo mi= der ihre Schiffe gestoffen, und dieselbe guscheidert haben murben, wenn fie fich nicht fonderlich vorgefeben batten, daran verbindert Ille fie 21. 1596. ben 20. Augusti allbier anlandeten. murben fie von überaus groffer Ralte überfallen, besmegen fie ibr im Gif freden gebliebenes Schiff verlaffen, und fic aus Land begeben muffen,allmo fie etwas Solt von einem gefcheiterten Schiffe angetroffen, movon fie fich eine Sutte gebauet, barein fie ben Borrath, den fie in ihrem Schiffe gehabt, getragen, und bafelbit ben Binter mit unglaublichem Froft jugebracht. Die Ralte ift fo groß morden, daß ber mitgebrachte Bein feine Rrafft verlobren, auch ber Spanische Bein felbft iff burch Froft verborben. bem Bleifc von ben Buchfen, fo fie gefangen, baben fie fich erhalten.

aber

LIII. Grönländer.

213



### 214 Grönlandische Merckwürdigkeiten.

aber kaum der weisen Wölffe erwehren konnen, baß sie nicht zwen oder dren ihrer Boots-Knechte aufgefressen. Wie sie num endlich zwen große Barquen gevauet, haben sie sich den u. Junisch.
1597-unter Seegel begeben, und das übrige von ihrem Sensse im Stiche gelassen, und sind zu Rola, einer Stadt des Moscomitschen Laplandes, und von dar zu Amsterdam and kand kommen.

Unter die Seltfamteiten werden die Ballroffen gerechnet, fo eine Art Meer: Bunder, fie find febr groß, haben eine mit vielen Fieden besprengte Saut, und geben aus ihrem Nachen zwer groffe weiffe

Bahne bervor, fo zwen Schube lang.

#### Lin. Von Grönland.

Rönland scheidet seiner Situation nach gegen Abend von ber Inful Iffland bas Gif Meer : Begen Mittag hat es jenseits bes Meeres Lappland; Gegen Morgen ift wiederum bas Giff-Meer; Bas vor Grengen gegen Mitternacht babe, ift und unbekannt, einige behaupten, baf es eine Inful, und alfo gegen Rorden has wilde Meer zur Grenge babe. ift fast bas gange Tabr bindurch febr neblicht, und bes Binters grimmig falt. Das Band ift an manchen Orten gang unfruchtbar, bargegen giebt es Begenben, wo bie angenehmffen grunen Biefen angetroffen werden, baber bas land Grontand, bas iff, bas grune Land genenner worden. Doch die Urmuth bes Landes erfeget der reiche Fischfang inmaffen bielbronlander tratt bes Brobes gebores te Bifche effen. Die Bronlander find flein, fcmarg:gelbe und uns geftalt, fie freffen das robe Fleifch von wilben Thieren und Fifthen, und geben auf den Riftbfang aus. Gin jebes Mann und Beib bat ein Shifflein, von langen Studen Sannen Bolt gemacht, fo mis Stor Dauten überzogen, und mit Flachfen und Gedarme gufante men genabet iff ben 20. Fuff lang, und brittehalbe breit, mit meldem fe fo geschwind zu fahren wiffen, baf ihnen tein Schiff benn farctften Winde gleich fregeln fan. Abre gefangene Fifche ereu. gen fie im Sommer auf bem Betfen, bes Binters liegen fle in ihren Baufern von Ballfifch Beinen gebauet und mit Erde bedecket, wie das Bich, und follen die Weiber allen gemein feyn. Die Religion

ber aften Grönlander war die hepbnische , benn sie beteten die Sonne an U 1389-sendeten die Danischen Stande einen Bischoff ind kand, heinricum mit Ramen, welcher das Evangeslum von Sbrisso predigte, nun aber ist die Chriss Lehre ziemlich verfinstert worden.

Die Derter, fo von ben Geographis bemercket werben, find in bem Drientalifchen Gronland: Stogestoerd, Neudenstord, und besgleichen. In dem Occidentalischen Gronland aber bie Safen: Delfe Jafen, fo von den Hollander entbecket worden, und Wartse

dall, ein Danischer Safen.

Die Rauffmanschafft wird hier nicht getrieben, weil hier keine Reichthumer zu suchen. Bon der Grönlander Macht kan hier nichts gesaget werden. Bon der Einrichtung des Regiments wird auch nichts gemeldet, als daß die Grönlander ihre eigene Herren sind.

Christianus IV. Ronig in Dannemard, nennete Bronland ben Stein ber Beifen, weil feine offters babin ausgeschichte Schiffe Gronland nicht hatten finden tonnen. Es meynen ihrer viele Daß daß alce Gronland welches einen groffen Uberfluß an vertreff. licher Beyde, ungehlig vielen Pferden, groffen und tleinen Biebe. Sirfchen, Rennthieren, Molffen, Fuchfen, ichwargen und weiffen Baren, wie auch eine groffe Menge von wilden Bogeln, und fon= derlich grauen und meiffen Falcten gehabt, fich nach und nach verlobren babe, und tiefes foll gefcheben fenn ums Sabr Chrifti 1348. da eine groffe Pestilent, welche sie damals die schwarte Vest genennet, alle Morwegische und Danische Schiffer und Rauffleute aufgerieben bat, ale auf welchen zu berfelbe Beit bie Gronlandifche Compagnie diefer Ronigreiche bestanden. Beil bie Erfahrung ben jegigen Zeiten in Gronland es anders findet, fo balten viele bavor, die Schiffer batten nur ein Stud barvon wieder gefunden. Bie benn auch Johann Munc aus Dannemarcf, und Martin Forbiffer, und Budfon, bendes Engellander, eines und bas andere von Gronland wieder entdecket haben. Wegen der Rafte und bes febr vielen Gifes ift Diefes Land gar übel ju befuchen, und haben einige groffe, unfägliche Dube, Roth und Lebens-Befahr muffen ausfte-Welches A. 1639. Dirck Albertena= ben, fo dabin geschiffet find. pen anch erfahren, da er mit bem Capitain Bale Samcfes babin gefregelt. Bie biefe faft Gronland erreicht gehabt, find fie mit bem einem





einem Schiff dermassen in die groffen Eiß. Schollen binein gekomsmen, daß das Schiff umgeschlagen, und das Bordertbeil sich ins Wasser geraucht, da nun die meisten in die Chalouppe gesprungen, ist diese umgeschlagen, und find alle elendiglich ertruncken. Die auf den Besand Wassessen sind famt solchen ins Meer gestürkt. So offie eine See-Kluth über das Schiff gegangen, sind 2.3.4. und mehr Wenschen mit weggenommen werden, da sie vor Kalte und Schnee-Flocken gar nicht zu bleiben gewust. Auch hat sie der Hunger und Durst überfallen, das einer den andern nm seinen Urin gebeten, den Durst zu lössichen, ein anderer den drittem den Bart abgeleckt: auch baben sie nicht selnsch sienen noch dursten, dusch eine the gleich erfrieren wollen. Endlich sind die noch Lebenden durch ein ander ansonnendes Schiff errettet, und dem Todte aus dem Rachen geriffen worden.

Dennoch fenden nach diesem kalten, unbequebmen und gesährlischen Lande die nach Reichthum begierige Kaufsleute aus Dannesmart. Engelland, Holland, Danburg und andern Orten ihre Schiffe auf den Wallfisch-Fang bahin, und werden daher die Erentands-Fahrer genennet, mit ihrer Reise aber gehet es nachfolgender massen zu Wann sich die Schiffe zu einer Reise anf 4. bis 3. Monat gerustet. u. lauffen gegen der Helfte des Uprils aus, o kommen sie innerhald 3. Wochen auf die Hohe von dem wusten und klippischen Land Spischer genannt, sahren aus einer Bucht zwischen dem Eise in die andere. Sehen sie in selbiger Gegend viel Weispischen, so versichern sie sich eines guten Fangs, weil der Wallsich, siehen, als einer angenebmen Spisch, nachgebet, sinden sie aber viel Get-Hunde, so ist der Wallsich nach einer andern Gegend gewischen, weil er ihr die der Wallsich nach einer andern Gegend gewischen, weil er die Beisk-Kische ausgestellen.

Wann nun die Schiff-Leute hoven, das der Mallfich aus dem Blase-Cochern an seinem Ropsf Baster in die Lufte blaset, welches auf eine Meile Megs zu bören, indem es brauset, wie ein starcker Sturm-Wind, so ruffen sie mit einander: Fell! soll da sellet ein jeder in eine ihm zugeeignete Haluppe, davon jede mit 6. bis 7. Mann beschet wird. Wann man nun einen von diesen Fischen auf dem Wasser innen wird, so rudert eine Chaluppe nach dem Ballfich zu, der Harponirer stehet forn schon sertig, in der lincken Hand halt er die dem Garpune, und mit der rechten wurst er sie dem Fische anden Leib. Diese Jarpune ist ein langes Sisen, vorn mit Jacken

## 218 Grönländische Merchwürdigkeiten.

wie ein Pflitich-Pfeil. hinten ist ein Seil von 6. bis 7. Rlasstern lang, daran ist ein starckeres Seil, so 80. bis 100. Rlasstern lang, und der ver liegen noch etliche in der Chaluppe. Denn so bald der Ballssich mercket, daß er verwundet so nimmt er die Flucht, und gehet in die Liesse dies Weeres, und nimmt das Seil mit hinab, da denn noch andere mussen angeknüpsset werden, daß solches Seil wohl 1000. Rlasstern lang wird, wann der Ballssich weit und schwell sowie schieder. So ist auch einer bestellet, der muß acht auf das Seil haben, damit keine Entzündung durch die Schwelle Ibwiedelung des Seils entstehet, der Steuer-Nam aber stehe hinten, und regieret die Chaluppe, daß sie dem Seile nicht zur Seiten komme.

Colder Geffalt segen sie ihm unabläßlich nach, bis er endlich, nachdem er gange Bäche von Wasser und nachmals von Blut von sich beraus gestoffen, seinen tobten Edrper seinen Uberwindern zur

Beute giebt.

Wen der Wallfisch getöbtetels machet man ihn vermittelst zwer ober drey zusammen gefügten Shaluppen an das Schiff seste, und wenn er denn so minter-Theil des Schiffes nach schwimmet, schneibet man das schwammichee Fell oder Fett von dem Fleisch Stückweise, 3. oder 4. Fuß lang, herunter, solches wird nachmals zu kleinern Stücken geschnitten, in Lonnen geschlagen, und ausbebalten, dis man zu Lande Ihran daraus brennet, und solchen in Lonnen schläget. Bon einem einsigen Wallsisch haben sie mehrsmals 27. Lonnen Fisch Thran bekommen.

Es giebet Ballfische von unterschiedener Lange, denn ordentlich er macht er zu der Lange von 60 bis 70. Jus. u. je beber man nach Norden kommt, je gröffer werden sie angetroffen. Die Japaner baben unter Corea Ballfische gesangen, so 120. Fuß lang gewesen, mit groffen Augen, bis sechs Fuß lang, und drey weit. In dem Snoischen Weere will man einen Ballfisch gesehen haben 960.

Rug lang.

Die Celfamteiten find : . Der Schwerd-Fisch, ein etwa 7- Ehlen langer Raub-Fisch. 2. Der Nord-Schein, der auß den Norden entsstehe, und das gangeland erleuchtet, auch in unsern landen bekamt worden, da öffter der gleichen Nord-Schein am himmel ift geseben worden, und insgemein eine contraire Bitterung prognosticiret hat. 3. Der Wallsich so ohne Streit ein dentliches Merchmahl von der Allmacht Bottes ift.

LV.



LIV

# Von Ikland.

fland, eine ziemliche groffe Insul, lieget über Schottland gegen Rorden, und ist um und um mit den Witternachtigen und Eiß Meer umgeben. Die Lufft ist über die Masse kalt. Das Land gegen Rorden ist wüsse und unfruchtbar. darge gen ist die Gegend nach der Wittags Seite überaus trächtig an Rraut und Graß; So ist das Meer auch reich an allerhand Fischen, sonderlich Stocksichen. Die Fländer sind sehr tleine, der längste unter ihnen ist nicht über fünst Schube groß und am Gemütbe sind sie auch nicht größer, indem sie kein berg in Leibe und recht kupsich en die auch nicht größer, indem sie kin berg in Leibe und recht kupsich en den den die Verklichen der Under Schule großen. Der Religion nach waren die Islander sonst tum e Herden, aber um das Jahr nach Grischund. 1000 hat der Norwegische König Dlaus der 1. die Christliche, und A. 1537. Etrissianus 111. König in Dannemarch die Evangelische Lether in Island eingeführet.

Remarquable Stabte find hier nicht zu finde doch tan nian mereten: 1) Besessat, eine Stabt und Resident des Danischen Statt halters, nehst einem sessen Schlosse. 2) Schalot, eine Stadt, wo ein Evangelischer Bischoff seinen Sithat. 3) holg, so schlocht genug bestellt, aber einen Lutherischen Bischoff hat. 4) Rurbar.

ein guter hafen.

Die Commercia werden mit Biebe, Butter, Unschlit, sonberlich Stockfischen auch Thran und Fisch Beingetrieben. Auf die Islandische Macht, hat der König in Dannemarck, weil diese Insulaner keine Soldaten find, nicht zu regardiren. Begen bes Regiments ift zu behalten, daß Island durch Danische Gou-

perneurs regieret wird.

Bon denen Geltenheiten kan gemercket werden: 1. Ein gewisser Gee, der diese Eigenschafft hat: Stecket jemand ein Stude Sols durch fein Wasser in die Erde, so wird der in die Erde gesteckte Theil zu Sisen, der in Basser besindliche, in Stein verwandelt, der in freyer Lustriff, bleibet Hols. 2. Der Feuerspepende Berg Hecla. Er ist ein rechtes Wunder der Natur: Denn zugeschwen den der unerträglichen Kalte, welche allhier im Winter herrs bet, so ist überdiß der Berg das gante Jahr mit Schnee und Eis bis

auf



auf feinen Gipffel bebectet, und gleichwol fpepet er, nichte anders als der Berg Eina in Sicilien und Vesuvius in Neapolis, fast unaufe borend Reuer-Rammen aus, welche das Land weit und breit ver-Manchmal wirfft er feine Flammen mit bem groffen Rrachen aus, wie denn die Giomobner ju erzehlen miffen, bag da der Berg 21. 1580. gebrennet, es mit foldem Rrachen gefcheben, bag man die Schlage und das Anallen viele Meilen in die Ferne gebo-Rach den Flammen ftoffet bes Feuers Butbeine folche Menge Afche aus, daß baburch die Luffe verfinftert wird : Afthen gefellet fich eine groffe Ungabl Bimfen. Steine aus ben Erb-Rlufften biefes Berges ju, bag bas Banb bavon zuweilen auf feche Deilen bedecket und verderbet wird. 11m den Berg berum finden fich groffe Riffe und Erd : Rluffte, alfo baf niemand fich obne Befabr ju bemfelben naben barff. Die alten Iflanber glaubten gewiß, daß in diefem Berge ber Teuffel feine Officin ober Bercffiede habe, und bag mit einem Borte bier die Solle fev. Brunnen von unterschiedlicher Burctung! einer farbet weiffe Bolle fcwart, ber andere fcwarte Bolle meif. 4) Ingleichen twey andere Brunnen, Davon der eine alles, was ba binein tommt, in Stein vermandelt, und mas baraus trincfet tobtet.

LV.

# Von denen Ostiacken ist zum Be-schluß von Europa noch zu mercken.

Je Offiacken wohnen zu beyden Seiten des Oby, unter dem Einfall des Iris, zur rechten des Flusses Kera, so von Sud-Ost in den Oby lausst, die an den Irenisa. Sie har ben kleine Fürstgens oder Anesen, welche üder etstiebe 100. Hutten zu gedieten, die Contribution einsordern, und dem Zarischen Boys woden liesern, wiewohl es sich nicht der Mühr belvhnet, was sie geden, weil sie silder kaum das Leben haben. Sie sind heyden, welche den Abgott Sairan verehren. Zu aller Bassen Ubung sind sie ungeschieft, darben faul zur Arbeit, heprathen viel Meiber und kleiden sich in Fisch Hause oder Rennthiers. Felle. Ihre Bodsmungen machen sie aus Bircken-Kinden, woraus auch ihr haufe



#### 224 Oftiacische Merchwürdigkeiten.

Rath verfertiget wird. Der gange Reichthum, wann er noch grof ift, befrebet aus einem Bogen, Pfeilen, einem Meffer und Beile.

Die hunde und Refithiere brauchen sie an statt der Pferde, und stüttern sie mitrischen. Sechs die 12. Hunde werden ver einen Schlitten, welcher sehr leichte ift, gespannet, mit welchen sie in gröfter Geschwindigseit vou einem Ort zum andern reisen. Sie wissen ihren Weg richtig, die zur Albamag, woserne diese aber allzuweit ist, und dieselben ermüden,legen sie sied vor dem Schlitten nieder, alsbenn füttert man sie mitrischen und wann sie sich gesättiget und ausgeruhet, seben sie ibren Weg unter keten heulen und Bellen bis zur erwehnten statioa fort, woselbst die frische Vorpan schon parat siehet. Des Sommers fahren einige Pfiacen mit Renntbies ven, welche auch durch die Flüsse schwimmen, und die Schlitten him ter sich ber mit hinnüber ziehen.

Die Weiber derer Offiacken haben wenig zuthun, boch mann die Manner in die Blader gehen, so wissen sie die Ressel, auf gleiche Weise wie den Flachs zu hantbieren und ihnen Leinwand daraust zu würcken, welches sie zum Umhängen auf ihrer Lager. Stelle gebraut chen, um sich des Sommers derer Mücken zu erwehren, wofür sie sonst unmöglich Friede hätten; Auch brauchen sie solche Leinemand zuhembben, und zulächern auf ihren Köpsten, ob sie gleich dermassen siest sie solche fast nicht zu biegen, sohner man sich mit derkelben die Haut aufreiben möchte. Sie benehen aber solche Demben längs der Brust mit allerley bunden Farben, ingleichen auch der Tücher, die sie auf dem Ropssetzugen, und über das Gesiche hae gen, welche Ausstaffirung ben ihnen sonderlich beliede ist.

Es können diesekute die Kalte ungemein vertragen, wiewohl die Gewohnheit von Jugend auf das meiste darben thut, bennes gesschicht gar offt, das die Ostiacken im Winter von einem Orte zum andern ziehen; Wann nun einer Frau ihre Zeit zu gebahren antommt, und keine Gelegenbeit und Raum in der Rabe zu sinden ist, so verricht sie das ihrige im Geherverbarret die Geburt im Schnee, damit sie hart, und von Jugend auf der Kalte gewohnet werde, fängt alsdenn das Kind an zu weinen, so stecht die Mitter dasschiege in Busen und vollführet mit denen andern ihren Weg, den sie sich worgenommen haben. Wo sie ihre Hutter aufschlagen, muß solche Krau auf etliche Wochen eine Hutter vor sich absonderlich

bewohnen , bis fie nach der Beit burchs Fener wieder gereiniget wirb.

ENDE, von Europa.

Kern







# Von Usia überhaupt.

En Nahmen Affa wollen einige aus der Hebräffchen Sprache her deriviren, der so viel bedeute, als: Das Feuer des Hervin: fintemal viele Einwohner von alten Leiten her die Sonne und das Feuer als einen Gott Andere von einem Lydischen Könige, der Affus geheif-

fen. Noch andere meinen Afia komme her von ben Phönicischen Morte Al, welches ein Mittelstes bedeutet, indem Asia vor bas Mittel Theil zwischen Africa und Buropa gehalten worden. Die Schiffer nennen Asien die Levante, das iff Morgen Land, weil ben

Europäern Alien gegen Morgen lieget.

Diefes groffe Welt. Theil betragt an feiner Groffe fo viel, als Europa und Africa gufammen, und bat gegen Abend Europam, alfo, dag bie Mittellandische Gee, das ichwarke Meer, und ber Archipelagus: Ingleichen Ungarn, bie Europaische Turcen und bas rothe Meer die Grengen find zwischen Europa und Afia. Ifthmus Such verenupffet es mit Africa, aber bas rothe Meer fcbeibet es wieber von demfelben. Begen Morgen foffet es an ben Oceanum Orientalem, wie auch gegen Mittag. Gegen Mitternacht bat es das Mare Septentrionale. Um und in Alia merden unterschiedliche Meere angetroffen, die alle von ben aufferlichen aroffen Meere bertommen,und nur dem Rabmen nach variiren,als ba find : 1) Mare Mediterraneum, 2) Pontus Euxinus, das fchwarse Meer. 3) Das Cafpifche Meer, zwischen Moscau, ber groffen Sartaren, Perfien und Georgien. 4) Mare Perficum. rubrum ober Erythræum, wird auch Mar di Mecca genannt, und Sinus Arabicus, gebet von ber Stadt Suez, bis an bas Fretum Babelmandel, und scheidet Aliam und Africam. 6) Mare Arabicum. 7) Mare Indicum, sind Stucke von bem Oceano Orientali. 8) Mare Pacificum, oder, Mar del Sur. fliesset gwischen Asia und America.
9) Mare Sinicum. das Chinessische Meer. 10) Mare Japonicum.

11) Mage Tartaricum, heiffet auch das Gif Meer, und ift ein Theil

von Nord = Meere.

Die Beschaffenheit tiefes Welt Theiles iff nicht einerlen Utt, benn in benen Landschafften gegen Mitrag zu iff Die Lufft febr beif. und baber ber Befundheit der Menschen nicht guträglich, sonderlich auf ben Infuln fub Zona torrida, Bas aber nach bem Orientalifcben-Meere ju gelegen,iff unschafbar. In den Rordlichen Provingien ift die Luffe raub, und was weiter hinunter nach dem Nord. Pol zu lieget, ift uns Europäern wenig bekannt, fintemal es viel raube Berge und Buffenegen da giebt. Perfied und Armenien trant fcone Beine barunter ber Schiraffer ber delicateffe ift. Die Moluccischen Jusuin geben Relefen, Muscaten Ruffe und Blumen: Die Inful Ceplon und die Malabarische Rufte Simmet : Sumatra und Java viel Vfeffer; Die Ronigreiche Vegu und Ben? gala Bucker und Gummi; China Thee; Arabien Coffee Bohnen; Suratte Dovium und Toback; Das Land des Moguls schone Karben und Smarette viel Baumwolle. Allbier werden folche Thie. re gefunden, als: Dromedare, Camcele, Pferde in Arabien und Perfien, Elephanten, Bibeth, Mofdus : Thiere, Uffen, Stachel: Schweine, Ziegen, Rube, bas Thier, fo ben Botoar-Stein ben fich führet, Bogel, beren Reffer ben Denfchen zur Speife bienen, wie auch Verlen-Mufcheln auf Ceplon und ben Ormus. Unter ber Erden iff Gold in Arabien, China und ben Japanischen Insuln; Silber in Japan; Bley, Binn, Gifen und Stahl in der Tartaren.

Der vornehmifen Fluffe in Alia find funff, als: 1) Der Euphraf, oder Phrach, hat seinen Uriprung in Armenien oder Turcomannien auf dem Geburge Ararat, worauf der Rasten Noah sich niederges laffen nach der Sundslut, und vereiniget sich ben Gorno mit dem Kluffe Tigris, endlich ergiesset er sich in dem Golfo di Balfora.

2) Der Tyger, ober Tigil, entspringer nicht gat weit von der Quelle bes huphrats, und bekommt bernach einen andern Rahmen Scharel-Arab, barauf er fich ebenfalls mit bem Euphrat in ben Golfo

di Balfora ffurget

3) Der Flug Indus nimmt feinen Anfang auf bem Berge Caucafus, theilet bem Lande Indien feinen Rahmen mit, und fallt hernach in das Judianische Meer. 4) Der Fluß Ganges entstehet ben dem Gebürge Caucaso gegen den Grangen von Tartaria, und gehet durch das Gebiethe des grofzfen Moguls in den Meer-Bufen von Bengala.

5) Der Flug Obii, ober, Carambue in ber Tartaren, entspring get in bem See Kotaisco, und ergieffet fich durch seche Ausstuffe in bas Tartarische Meer, ben bem Freto Weygatz, amischen Samogio

tien und Obdora.

Bon ben Religionen, die noch bis dato in Alia im Schwange, find tu mercken 1) bie Judifche, als welche ihren Urfprung daselbft empfangen, aber zu ben Zeiten der Chriftl. Rirche, von der Lebre ber wahren alten Gudifchen Richen in ben Saupt Buncten abgewichen. 2) Die Bendnische berrschet ben den Chinefern, Japanern und Sartarn. Ausführliche Rachricht bat uns von dem neuern Sendenthum gegeben Abraham Roger in dem Buche : Offne Thur jum verbors genen Sendenthum, barinnen von ihren Gitten, Religion und Bebrauchen gehandelt wird, 2. 1663. in 8 ju Rurnberg gedruckt. 3) Die Chriftliche, und infonderheit die Griechische Religion. Diese Briechische bat fich in bren Sanpt: Gecten gertheilet : beren eine ft ber Nestorianer, melcheihren Patriarchen in ber Stadt Muzol haben, fonften aber haben fie fich durch Babylonien, Sprien, Mefos potamien, Uffprier, und Parthien gerftreuet: Die andere iff ber Pacobiten, oder Euchtigner, darunter die Cophtiten und Abuginer mit geboren, fie baben fich ausgebreitet gleichfals durch Mefopota= mien, Babylonien, Palæstinam und Egypten: Die dritte ift der Armenianer, welche einen Patriarchen zu Terufalem und einen an. dern nicht weit von Aleppo haben. Weil Die Armenianischen Shriften die Rauffmannschafft lieben, fo findet man viele Derter. darinnen fie ihr Exercicium Religionis treiben, als in Poblen, Litbauen, holland ic. diefen breven Gecten fetten fich die andern Briechischen Christen, die Orthodoxi waren, entgegen, und weil fie die allgemeinen Concilia annahmen, und haben blieben, was von ben Chrifflichen Ranfern in Orient publice confirmiret und approbiret worden, so wurden fie Melchica, bas iff, Konial. genennet. indem fie es mit ben Bornehmffen bielten, und diefe haben ibren Patriorchen ju Damafous in Sprien, ber ben Titu! führet, Pariarcha Antiochenus. Ausger benen finden fich noch Georgianer, bie ihren befondern Metropolitam haben, der auf dem Berge Sina refidiret : Die Mofcomiter haben ihren eigenen Patriarchen, der

in ber Saupt Stadt Mofcau refidiret, und find bende ber Griechis feben Religion gugethan, nur variiren fie in Geremonien und etlis

chen Lebr Duncten.

Die Europäischen Christen, nemlich die Römisch-Catholischen haben ihre Religion auch fortgepflanget durch Missionarien, in Ebina, woselbst sie Maroniten und in Judien die St. Thomas-Christen zu ihrer Religion gebracht. Nach der Reformation der Ebristen zu ihrer Religion gebracht. Nach der Reformation der Ebristen für den in Europa haben die Engellander und die Hollander ihre Religion auf denen Küsen in Indien, Shina, auf etlichen Asiatischen Insuln und Japan; Die Danen die Lutherische Religion auf der Rüste Coromandel in Ost. Indien zu Anfang dieses seculi fortgepflanget, durch ihre Missionaries, davon der Anfang und Fortgana ber neubekehrten Geyden in Indien zum Christel. Glauben zustammen herans kommen in Druck, unter dem Istul: Herrn Bartholomäus Ziegendalzs, Königl. Danischen Missionarii in Trangebar, auf der Küste Coromandel, aussührlicher Bericht: Halle, 21. 1713.

4) Die Mahometanische Religion hat sich ausgebreitet in der Asiacischen Türcken, in Bersien und in dem Reiche des großen Mogosis. Bon diese Türckischen oder Mahometrischen Religion hat seinem Buche: de Religione Mohammedica, gedrucket zu Utrecht. 21. 1705. in 8 welches er aus einem Manuscripto Arabico in das Las

tein vertiret bat.

Bon ben Einwohnern Ascos bemercken wir überhaupt, daß die in Mittägigen Usien theils gang schwarg, theils Oliven fardig; Hingegen die gegen Mitternacht wohnen meistens weiß aussehen. Bas ihre Mores anlanget, wird ihnen die Bollust in groffen Grade zu geschrieben. doch sehlet est ihnen auch nicht an andern Lastern, welches bester aus Reise Beschreibungen von einem jeden Lande zu erlernen ist.

In Affien werden wir feche haupt Provincien zu befeben bekommen, nemlich :

I. Das Turctifche Reich, lat. Affam Turcicam, welches gu bensen Seiten bes Guphrats lieget.

11. Das Perfianifche Reich, lat. Imperlum Perficum, gwifchen' bem Euphrat und bem Fluff Indus.

III. Dit

II. Ein Natolianer.

231



#### Merckwürdigkeiten in Matolien.

111. Dft : Indien, India Orientalis, amifchen ben Fluffen Indus und Ganges,

IV. Die groffe Tartaren, lat. Tartaria magna, oben am Zartaris

fiben Meere.

V. Das Reich Ching, lat, Imperium Sinarum, amifchen Off-Ine bien und bem fillen Meere.

VI, Die Affiatifchen Infuln auf dem Indianischen Meere.

Die Geltenheiten find: 1. Die grofte Mauer zwischen China und der Zartaren, fo 300. Teutiche Meilen lang, an ben meiffen Orten 30 Eblen boch und 12. Chien bicfe. 2. Die groffe Gloce in ber Stadt Defing, welche 120000. Mfund fchwer, halt it. Fuß im Diametro und 12. in der Sobe. 3. Die langfte Brucke über ben Rlug Saffrany in China, fie iff von einem Berge jum andern ge= bauet, ihre Lange beträgt 400. und die Bobe 500. Eblen, und hat gleichwol nur einen Schwibbogen.

## Won der Assatischen Turden, in specie von Natolien.

Bergu gehoret eine Charte, barauf baf Turdifche Reich a parte gestochen, bergleichen von Berr Somannen in Rurnberg beraustommen.

Die Uffatilche Turcken bat ihrem Lager nach gegen Mitternacht bas fcmarge Meer und Mofcau, gegen Morgen Verfien, nebft dem Derfianischen Meere, gegen Mittag flieffet das Arabischemeer, und bas Fretum Babelmandel icheibets an biefer Seite von Ufrica; ge= gen Albend fiehet man bas Rothe und Mittellandische Meer nebit bem Urchivelago.

Bu bem Turctifden Reiche geboren feche Provincien, bie theils

biffeits, theils jenfeits bes Fluffes Euphrats liegen.

Diffeits oder zur lincken Sand auf der Charte liegen : 1) Natolien, zwischen dem Archipelago, bem Mittellandischen Meere, und Ponto Euxino. 2) Soria, zwischen bem Mittellandischen Meere 3) Arabia, am rothen Meere. und bem Cupbrat. Georgia, amifchen bem Ponto Euxino, bem Beburge Caucalo, und

dem Caspischen Meere. 5) Turcomannia, in welcher ber Eusphrat entspringet. 6) Die Landschafft Diarbecker, wo die Flusse Euphrat und Tyger zusammen fliessen.

Num, I,

### Von Natolien.

Es hat diese Proving jur Lincken den Archipelagum; jur Reche ten Amalien; oben das ichwarge Meer und unten das Mittellandische. Die Lurcken haben beutiges Tages es in vier Provincien eingetheilet, und über jede einen Gouverneur geseiget, welcher in ibrer Sprache ein Beglerbeg oder Balla genennet wird.

1) Natolia in specie, begreifft saft die halbe Landschafft gegen ben Archipelagum zu. 2) Amasia, lieget in die Lange am schwargen. Meere. 3) Caramanien, lieget am Mittellandischen Meere. 4):

Alauduli, lieget hinten am Euphrat.

Die Lufft ist zwar ziemlich gemäßiget, doch faul und ungefund. Der Erdboden bringet Korn, Baumwolle, Scammonium, Granats Aepffel, Maulbeere, die Pflange Banbier, Eirronen, Pomerangen, Wein, Storack, Senes-Blätter, und allerband Apothecter-Waare, Unter den Thieren giedts Cameele, Pferde, Puffel, Maulthiere, Schaffe, Ziegen, Huner und Gänse. Die Wälter sind mit vielen Wildpret angefüllt. So feblet es auch nicht an Mineralien und warmen Badern, und die Flusse zinsen eine Menge wohlschmeckensber Fische. Die Ströhme sind: Hermus, Weinder und Eusbent. Die Einwohner sind theils Türcken, theilsGriechen, theilsGuropäer, welche wegen der Kauffmannschafft dahin kommen. Denn Benetianer, Engelländer und Hollander treiben den stärckesten Danbel dahin, und nennen es die legtern die Smirner-Handlung, weil sie sonderlich in der Stadt Smirna Kabiliret ist, und importieret ben jestigen Zeiten das meiste.

hier wird die Turcfische und Griechische Religion getriebenber Turcfische Groß-Sultan heisset Mahomet der V. geb. 1696ber in gefahr des Lebens ist wegen feiner unruhigen Unterthanen.

Die pornehmffen Stadte find : Cutaye, der orbentliche Git bes

Beglerbegs, mo die Urmenier bren fcbone Rirchen baben, am Rlug Ajala, in ber Begend, wo por Zeiten Phrygia major gemefen ; Diefer Beglerbeg ift ber erffe unter ben andern in Natolien, und bat uber 14. Sangiacs, melche fo viel als 21mtleute, bie nur eine Standart im Relbe fubren, ju gebieten. 2) Burfia, ober Prufia, Brouife,lieget in ber Gegend, mo chemals Bithynia gelegen. Die Stadt bat eine Citadelle und überauf viel Brunnen unter melchen etliche zu marmen Babern bienen. 3) Pergamo, lieget an zwepen Gluffen Sabino und Hermo, die fich conjungiren; nicht weit von ber See. Diefer Stadt find die erifen Vergament Saute gemacht morben. Sier iff auch Galenus gehohren, und Esculapius bat bier dociret, wie auch ber Medicus Oribafius, ben man bes Galeni Uffen inegemein genennet. Gie mar eine von ben fieben Gemeinben ber ers ffen Chriftlichen Rirche. Die Gegend bief vor Beiten Myfia inajor. 4) Smina Jimyr, eine groffe und reiche Sandels Stadt, lies get an einem Meer - Bufen, ben man Golfo di Smirna nennet, an Archipelago, fie ift überaus lang gebauet an einem erhabenen Orte. und fo volckreich, daß zwen bundert taufend Einwohner darinnen gezehlet merben Daben find ein feltes Schlof und zwen Citadel-Ien. In Diefer Stadt foll ber Doet Homerus gebobren fenn. Beiten war diefe Landschafft Jonien genennet. 5) Meu-Troja welthes nach Ginafcherung bes alten von Alexandro Magno mieber er. bauet, und Troas diexandri genennet worden. (Stman lieben tentiche Meilen bavon follen noch die Rudera des alten Troja 10 Die Begend bief vor Beiten Phrygia major. 6) Ephe. fus, ein fcblechter Dre an bem Archipelago, mit einem fconen Safen. In den alten Beiten mar diefe Stadt berühmt, fintemal fie bas Sauve gang Affens genennet worden, in welcher ber toffliche Tempel der Dianen geftanden, ben man unter die fieben Bunder-Merche ber Belt gezehict bat, welchen ein Bofemicht Heroftratus perbrennet und feinen Rabmen badurch in der Welt bekannt machen wollen. Rach biefem baben bie Beyben angefangen ben Tempel aufs prachtigfte wieber aufzubauen. Der Apostel To= bannes, wie er aus feinem Patmo wieder tommen, bat in Ephefus ben der Chriffl. Gemeinde alf Bischoff gestanden,liegt auch da begraben. Bey biefer Stadt mar auch die Soble der Sieben-Echlafer, melches fünglinge gewesen die der Berfolgung bes Ranfere Decii qu'entgeben, in eine Soble geffeben, und als der Rapfer befohlen Dies

Diefe Soble ju verftouffen, baben fie 196. Sabre gefchlaffen, bis fier unter Rapfers Theodolii Regierung mieber ermachet, und ben Einwohnern bernach offenbar worden. Unno 431. ift allbier bas britte allgemeine Concilium gehalten worden, in welchen Neftorius, und feinelehre ift verdammt worden. 7) Scutari, ift mittelmäßig, und lieger an ber Meer Enge gegen Conffantinopel. 8) Chalcedon, mar por alters febr berühmt,gegen Conftantinopel über, Unno 451, ift bas vierbte allgemeine Concilium bier gehalten worden. Q) Lampfacus, eine berühmte Stadt, in der Begend, mo vormals. Myfia minor gemefen, lieget am Hellespont. Dicht weit von bies fer Stadt flieffet ber Rlug Granicus, mo Alexander M. gum erffenmal die Perfer geschlagen bat. 10) Allach Scheyer ober Alachars. Das iff & Otres = Stadt, ift das alte Philadelphia, melde groß und Boldreich. M. 1302. bat Bajazeth ober Gilderun biefe Stadeerobert. und alle Inwohner erbarmlich mafacriren laffen, von beren Gebeis nen, fo mit Stein und Rald vermifchet,er eine Mauer 1800. Schrite te lang aufführen laffen gur Rache und Undencten ihrer Sartnactia. Beit. 11) Sardis, Sardo iff awar in alten Beiten berühmt gemefen, fintemal felbige Die Saupt- Stadt gemefen in Endien ober Meonien. Da fie Hyda gebeiffen, lieget am Kluf Cailno, nicht weit von bem boben Berge Tmolo, jeto aber feiner Stadt mehr abnlich, boch mobnen viele Menfchen bafelbit. In biefer Ctabt relidirete por alters ber reiche Crofus, und beffen Baters Alyactes Grab ift dar= innen. 12) Laodicea, lag auch in ber Begent, iff aber burch Grb= beben ruiniret worden. 13) Colosia, ift ebenfalls durch Erdbeben verberbet worben, fo bag man teine Fuftapffen mehr bavon finden fan, fie foll aber nicht weit von Sardis gelegen baben. 14) Thiatyra,iff noch ziemlich bewohnet, die Turcten nenen fie Ackifar. 15) Fochia-Vechia, fonffen Phocaa genannt, lieget am Ægeischen Meere, und hat einen guten Safen. Die Gegend bief vor alters Rolis. 16) Fochia nova, lieget drunter, und ift mittelmäßig. Halicarnaffus, iff die berühmte Stadt gemefen in ber Begend, mo Doris geffanden, aus welcher die Geschichtschreiber Herodotus und Dionyfius, ingleichen der Doet Heraclitus find burtig gemefen. In Diefer Stadt bat die Ronigin Artemifia ihrem verfforbenen Gemabl Maufolo, ber gu Petræa in Carien regieret, ein foftbar Grabmabl aufbauen laffen, fo Musoleum genennet worben. Machdem die Stadt im Rriege mit ben Mbobifern gerfforet,iff nur ein Flecten bas bin

bin gebauet morden. 18) Milaffa, ebemals Miletus, lieget am Rlug Meandre, an ben Grengen Carien, und bat einen Safen im Archipelago, fie mird auch Melaxo und Mylafe genennet, ift nun ge= ringe. 19) Magnelia, eine groffe Stadt am Kluf Meandro. Angouri, Ancyra, eine Stadt in ber Gegend, mo por altere Galatia gemeien. 21) Bolli, Aboni Teichos, lieget gegen Rorden an eis nem fleine Rlug ber ins fcwarte Deer fallt, und treibet aute Sand. lung, 22) Bambukkale lat, Hierapolis, ift eine feine Stadt am Kluf Lyco gemefen, wo warme Baber. 23) Chiangre, freget an den Caramanifchen Grengen. 24) Sinope, ober Sinabe, eine gute Ctabt, am Ponto Euxino, Mer iff vor Beiten die Begend Paphlagonia ge-25) Ifmib Schemit, mar bas alte Nicomedien, ift wie ein Amphitheatrum gebauet. 26) Ginich, por altere Nicza, mo. ein Congilium 21. 325, unter bem Rapfer Conftanting M. gehalten. Darinnen Arius mit feiner Lehre verbammt worden, und ferner 21. 787, ein andere wegen der Bilber Dienfred. 27) Abydo, iff eine Reffung am Hollespont, von benen, welche die groffen Darbanellen genennet werden: Begen über lieget Die andere Sefto.

Die Commercia sind hier mit Wolle, Stoffen, Tapeten, Saffran 22. im blubenden Stande. Die Kriegs Macht ist arok, und kan der Groß Sultan wohl 10000. Körffe auf

bringen.

Die Merchwürdigkeiten find : 1. Ein Behind Brunnen ben dem Dorffe Caraga Jument für alle Krancheiten. 2. Eine Capelle die 15. Schuhe breit, und 20 hoch ift, aus einem einzigen Marmor. 3. Eine Fischreiche See ben Micaa, darinnen Carpen von 150. ja gar bis auf 600. Pfund angetroffen werden. 4. Der Wunder Baum Cucudia.

HI.

## Von Amasien.

Massen hat gegen Norden den Pontum Eupinum, oder das schwarze Meer, gegen Often die Landschafften Georgien ; In Suden ist das Land Caramanien, wie auch ein Europa ein Europa eigentlichen ablien. Die Lufft ist etwas temperiet, aber den Europäern schon zu hing. Grund u. Bode ist fruchtbarntan er gewartet wird. Er träge Korn, Wein.

III. Eine Griechische Dame.

237



Wein und Saffran. hier ift holp bie Fulle, und die Geburge geugen allerhand rare medicinalische Rrauter. hier find Camele, Pferde, Maul Gfel. Schafe und Ziegen, an welchen alles dernnaffen glanget, daß, wenn sie in der Sonne gehen, es wie silber-farbene Seyde lässet. Das zahne und wilde Feder-Wiebe ist gemein, so giebts auch Wölffe, hir che, Jachals u.b.g. Die anmercklichsten Russe sind Ernac, Dolap, Chechenur, Casalmach.

Die Einwohner find theils Turden, theils Griechen, theils Juden, und wird hier graufame Rauberen getrieben. Die Religion iff Turcfifch. In der Gegend, wo diesesmal Umaffen ift, sahe man in den alten Zeiten die Landschafften Cappadocien, Ponto und

Galatien.

Die notablesten Stadte heut zu Tage in Amasten sind: 1) Amassia oder Antason, eine berühmte Stadt, und das Haupt des gansten Beglerdegats, zugleich die Resident des Beglerdegs, wo der alte Geographus Strado gebohren. 2) Tocat, wo der gute Tocater-Wein wachtet. 3) Sivas, eine wohlgedauete Stadt. 4) Cassaren eine große und reiche Stadt, deren Mauren von lauter Lugter-Etücken sind. 5) Ingeso, eine große Stadt, nehft einem wohlsterischten Schlosse. 6) Bore, so anderthalb Weilen im Umstreiß hat. 7) Hagivestage, wo der Lürctische heitige Ugibestage begraben liegt. 8) Ungera, so 3. Stadte und 12. Thore hat, auch wegen des Steins Uncprani berühmt ist.

In dem Beglerbegat Trapezunt find zu mercken: Trebisonde oder Trapezunt, wo ein guter hafen und wohl fortificirtes Schloß. Sistmo, weyland Amisus, war eine machtige Stadt, und bes groffen Koniges in Ponto, Nithribatis Residens.

Man handelt bier mit Korn, Tocater-Bein und Biegenharen. Das Regiment führen gwey Beglerbegen, bavon ber eine in ber Stadt Amasa, ber andere zu Trebisonde ihre Hoffhaltung

baben.

Die Denckwürdigkeiten find : 1. Der groffe Reffel juhagibeftage, worinnen auf einmal 24. Ochfen können gekocht werden. 2 Die Stifftung des Agibeftage, der in dem Dorff hagibeftage eine trefliche Moschee, einen schönen Pallast. und groffes Einkommen in der Bewirthung der Passagiers gestifftet hat.



IV.

# Von Caramanien.

Uramanien bat zu Gränzen gegen Mitternacht Natolien in specie und Amasien; gegen Abend wieder Natolien's gegen Mittag ras Mittelländische Meet, und endlich gegen Morgen Alauduli und Turcomannien. Die Lust ist durcht gangig sehr bisig und ungesund, doch gehet dem Lande an Fruchts barkeit nichts ab. Das Türckische Korn und Weisen gedepen wohl. Man findet auch Melonen, Gurcken, Granat-Aepstel, Citvonen, Pomeranzen und allerhand Baum. Früchte. Die Ebenen haben die schönsten Wiesen, und das Gedurge hold. An wilden Heisen mangelts nicht, und das Jahme Vieh lausst ehen gerschen zwei Fischen; ünd Seen geden manchelen Kische. Die notablesten Swässelfe und Seen geden manchelen Kische. Die notablesten Swässelfe sind: Die See Gueul Benicher und der Just Carasu. Die Einwohner sind Türcken, Juden und Griechen. hier ist abermals die Türckische Keligion.

Caramanien wird eingetheilet in Groß-und Rlein-Caramanien. In Groß-Caramanien find du merden: Cogne, wo ein berühntes Türckisches Closter, darinnen sich bey 400. Dervisen, oder Münche aufhalten: Bulgar, ist das sehr hohe Gebürge: Abana, eine Grabt mit einem Schlosse, welches ziemlich feste ist. In Rlein-Caramanis en behalten wir: Carsus, so notable, well der große Devden-Lehrer Paulus aus derselben gebürtig gewesen; Nimrod, eine große Stadt, in welcher ehemals Riesen sollen gewohnet haben; Garalia, eine arosse Stadt, wo eine trefliche Moschee, so ebemals eine Christ. Riesensstellen gewesen; welchen Gebreitst. Riesensche Gradt, wo eine trefliche Moschee, so ebemals eine Christ. Riesensstellen gewohnet haben;

de und der Jungfrauen Marien gewidmet gewefen.

Die Sandlung mit Bein Rorn Baumwolle und Stoffen iff in gutem Stande. Der Turchische Rapfer kan im Fall der Roth eine Macht von 4000. Ropffen aus diesem Lande nehmen, und die Res

gierung führet ein Beglerbeg, der gu Cogne refidiret.

Die Seltenheiten find: I. Das Grab bes Propheten Daniels, welches in der Stadt Tarsus seyn soll. Eine vermauerte Pforte in der Stadt Tarsus, woraus dem Borgeben nach, ein Hauffen Bunder-Menschen durch dieses Thor gegangen, und viel ihrer Leute getöbtet. 3. Die Burgel Tanpalar, welche fast die Bestalt eines Tauben-Eyes hat. 4) Ein Kraut, von welchen die Zähne derer davon fressenden Schaase vergulder werden.

V. Von

# V. Alauduli.

Laubuli bat zu Grangen gegen Mitternacht Caramannien und Turcomannien; gegen Abend iff wieder Caramanien; gegen Morgen iff Diarbecker und Autrollandiche Meer; und gesgen Worgen iff Diarbecker und Turcomannien. Die Lufft ist bie fig, und denne Européerer und Turcomannien. Die Lufft ist bie fig, und denne Européerer im Souther gang unleidlich. Grund und Boden ist von Natur fruchtbar, Korn und ander Geträpde wächfet sehr gut, wenn es nur bester gedauet würde. Der Mein ist belicat. Baumwollen Bäume, Flachs, Franat Aepffel, Citronen, Homerangen u. d. g. bringer das ergiedige Erdreich im Uberstusse. In fatt des Holges wächset ein Kohr eines Daumens dich welches sie verbrennen. Pferbe, Camele, Maulthiere, Hirschen zu erzeuget dieses Land. In den Seen und Flüssen sind die schmachafftesten Fische, und in der Lufft die niedlichsten Vogel. Der vornehmste Fluss ist der Emphrat.

Die Mandulier find gemeiniglich ungeschliffen und rölpisch, und find Türcken, Jüben, und Griechen. Die vornehmste Resiligion ist abermal die Türckische. Alaubuli, welches ehemals Klein Armeinen hieste, har wenige Stadte, nemlich: Marasch, fo die beste Stadt im gangen Beglerbegat, am Euphrat gelegen, ist Volckreich, und etwas derwahret. Lajasse, auch eine seine Stadt an der Mittellandischen See, nehls einem sichern Hasen.

Rauffmamfcafft treiben die Alaubulier mit Bein, Korn, Camelot, Türtlichen Waaren, Ziegenbaren, Leder, Baumwolle, Tapeten ic. Die Krieges Macht ist gar geringe: Das Regiment verwaltet ein Beglerbeg, welcher zu Marasch residiret und 4. Sangiacken unter sich bat.

Unter bie Marienten gehören : t)Eine Urt Steine oberhalbMastach, die in breunen zu Eisen werden. 2) Eine unterirrbische Höhle, nicht weit von Lajasse, die so voll gifftiges Dampffes ift, das beriebe Thiere und Menschen, die moiektben zu geben fich untersfeben, tödtet, ausgenommen die verschnittenen, welchen er nicht schabet.

ASIA.



# Num. II.

# Von Sorien, in specie von dem Beglerbegat Alexpo.

Orien ober Sprien ist ein schmaler Strich Landes an der Mittellandischen See berunter, und hat gegen Mitternacht Natolien oder klein Miens gegen Morgen Diarbecker; gegen Mittag Arabien; und gegen Abend das Mittellandische Meer. Es wird heutiges Tages in 3. Beglerbegate eingerheiset; nemlich in den von Aleppo, Tripoli und Damascus.

Das Beglerbegat Aleppo hat um Norden Alanduli, in Offen Diardecker, an der Gud-Seiten Arabien, und den Beglerbegat Tripoli, und gegen Westen die Mitrellandische See. Die Luste ist angenehm und reine, nur daß man im Junio, Julio und Augusto sehr beise Jage hat, und der Erdboden istausservordenlich früchtfar. Er trägt allerlen Sattung von Rorn, guten Mein, Baummerdens Stauden, Oliven, Mandeln, und allerhand Gewürze. Das Jandernadder Tieger, Dirsche, Ochsen und Kübe u. b.g. nebis allerhand Freder Bieb: Die Seen und Ströhme ein Hauffen Fische, sonder lich hat der Orontes eine grosse Menge Aalen. Die vornehmsten Ströhme sind der Eupbrat und Orontes.

Die Einwohner sind Türcken und Juden. Die merckwürdigffen Derter sind. 1)Aleppo,eine der besten Festungen in der Türs
cter, und nehst Constantinopel und Altapr die vornehmssecstadt im
gangen Türckischen Staat, wo man 100. Türckische Moscheen, vies
le Rirchen, drey Türckische Tollegia, 40. Gasthöffe und 50. prachtige Bäder zählet, 2) Alexandrette, ein unvergleichlicher Hasen.
3) Untiochia, eine ehemals berühmte Stadt, wo die Jünger des
Herrn Ehristi das erstemal A. E. Al. Ehristen genennet worden.
4) Samosat, weraus der Reger Paulus, der die ewige Gottseit
Ehristi läugnete, burtig gewesen, und Paulus Samosatenus genennet worden.
5) Vasmira.

Die Handelschaffe wird getrieben mit Sende, Cameelbaren, Ziesgenharen, Edelgesteinen und Perlen. Die Macht ist groß, und ersstrecket sich in Fall der Noth auf 5000. Köpffe. Gang Gorien wird

244 ... VI. Gin Dertuns.



wird durch 3. Beglerbegen, davon der eine zu Aleppo, der andere zu Tripoli di Soria, und der dritte zu Damascus residiret, gouverniret.

Nebst benen vielen Untiquitaten sind Seltenbeiten: 1. Die curieuse Urt derer Possillionen ju Aleppa, nemlich sie binden gewissen Tauben die Brieffe unter die Rugel, lassen sie nach Alexandrette fliegen und diese bringen auch Untwort mit juruck. 2. Das Salt Thal ben Palmira, wo der Konig David die Syrer geklopsfet. 2 Sam. 8, 13.

### VII

## Bondem Beglerbegat Tripoli.

Jefes Gouvernement hat zur Nechten bas sieinichte Arabien, zur Lincken die Mittelländische See, oben das Gouvernement Aleppo, und unten Damastus. Die Lufft ist temperiret und gesund. Grund und Boden trägt Korn, Wein, Feigen, Mandeln, Oliven, Datteln, Orange, Michenist, die sast wie Apricosen ausseben: An Thieren, Wogeln und Fikhen hat es feinen Abgang, und das Land ist mit Corpionen überaus geplaget. Die sekanntessen Ströbme sind: Der Kluss Ebien und Abraham,

wie nuch der Muff der Liebe.

hier wohnen awen notable Volcker, die Drufen und Maroniten. Die Drufen staden von den lateinischen Ebristen ber, wohnen um den Unti-Libanus herum, sind mit dem was ihnen Gott giebt, vorgnüge, und im Umgange einfältig, aufricheig und freundlich. Die Maroniten, derer die meisten auf dem libanu und Unti-Libanu wohenen, sind die geringsteu und armsten Ebristen in der Lovante, die Einfalt ist ihnen angebohren. Bas die Drufen vor eine Religion haben, will fast tein einsiger Rom. Missonarius, so in diesem Lande gewesen, wissen. Der Maroniten Religion ist nunmehro Rom. Caebolisch.

Die nahmhafften Plage find: 1) Tripoli di Soria, gum Untersscheid des Tripoli di Barbaria, eine vortresliche Stadt, nebst einem Hafen, in welchem gemeiniglich die Bilgrim aussteigen ; Der Begelerbeg oder Bassa halt bahier auf dem Schlosse sin Hospager. 2) Barbeca, eine wenland bochberühmte Stadt, die unter dem Nahmen Heliopolis, Sonnen Stadt bekannt war. 3) Baruth war

3 company and



### Merchwurdigk. von dem Gelobten Lande. 247

auch in den vorigen Zeiten weltbefannt, und der Sig der gelehrteffen Leute in gangen Drient. 4) Torrola, war ehemals eine treffliche See-Stadt, und foll von dem Arad, Canaans Sohn, erbauet

worden feyn.

Sandlung treibt biefer Beglerbegat mit Seide, Baumwolle, Biegenharen, feibenen, wöllenen und leinenen Zeugen, Specerenen, Ebelgesteinen u.d. g. Der Nacht nach kander Daffa von Tripoli kaum io bis 2000. Mann ins Feld fiellen. Die Maroniten und Drufen stehen unter gewissen Emirs oder Fürsten, aber das Türctische Gouvernement von Tripolis verstehet ein Bassa oder Beglerben.

Die Seltenheiten find: 1. Die Graber der Mohren zu Tripos lis, wohin fie lauter wohlriechende Krauter segen. 2. Die Rudera von dem halb eingegangenen Liebes. Thurm ben Tripolis. 3 Ein berühmter Berg und Stuck des Libanus eine Stunde von Tripolis,

Den Die Ginwohner Gottes Ungeficht nennen.

#### VIII.

### Von dem Gelobten Lande, wie es vor und zu Christi Geburth ausgesehen.

Maffina batte zu ben Zeiten bes alten Bundes zu Grenten gegen Abend bas groffe Meer, gegen Mittag reichte es bis an den Bach Egypti, gegen Morgen die Arabische fuffe, und endlich gegen Mitternacht Tyrus und Sidon, wie auch Inder Seil. Schrifft werben Dan und bas eigentliche Spria. Berfaba zu Mablifeinen gefetet, jenes gegen Mitternacht, dicfes gegen Mittag. Die Lufft ift temperiret, angenehm und gefund. Der Erbboben muß gant unvergleichlich gewefen fenn, ba es ber 5. Geitt ein Land nennet, da Milch und Sonig innen fleugt. Band, da Weißen und Gerffe, Beinfidche, Palmen, Eppreffen und Brangt-Alepffel muchfen nebif benen Delbaumen ; Gin Land bes Steine Eifen waren, wo die Trauben am Efeol berühmt, die fchons ften Rofen um Gericho muchlen, ber Libanus und anbere Beburge Cebern, Tennen und ander Sols ginfeten; Marmor mar febr ge= mein.





### Merdwirdigf, von dem Gelobten Lande. 249

mein, Salt tam aus der Erden, und Die Rhuffe batten einen Uber-Auf an Fischen. Die notableften Berge find ber Bermon, Cars mel Delberg Boigatha und Thabor. Die merchwurdigften Bluf fe find: der Jordan, morinnen ber DErr Efus von Johanne getaufft morben. Der Bach Rifon, wo Elifa 850. Baals - Wfaffen geschlachtet. Der Bach Ribron, beffen in ber Pagions Siftorie gedacht mirb. Die alten Einwohner diefes gandes murden Cananiter genennet, entweder von ibrem Stamm-Bater Cangan, ber ein Gobn Chame gewefen, oder von ihren Gewerbe, fo fie getrie. ben, fintemal Canaan bey den Phoniciern so viel, als Rauffmanne Beil nun Cangan der Stamm-Bater eilff Sobschafft bedeutet. ne gezeuget. beren Rachtommen fich theils an bem Mittellandifchen Meere, theils am Ufer bes Gordans niedergelaffen, und Sandlung baselbff getrieben, haben sie ben Rabmen bavon mit bekommen. Epiphanius und viele mit ibm feben in ben Bebancken, als wenn Roah die Erde unter feine Gobne und Encel vertheilet babe, und in specie bas gelobte land feinem Sobne Sem bestimmet, nach bem aber die Cananiter de facta diefes Land weggenommen batten, fo mare Gott bewogen worden benen Sebraern, ale Soms Rachfort. men, diefes Land wieder einzuraumen, Allein Bochartus miberfbricht ber Mennung, aus ben Grunben, weil bie Beil. Schriffe ber Vertheilung bee Roab gar nicht gedenctet, und bem guten Road bad land meiftens unbekannt gemefen, auch die Bebraer biefesland aus Gnaben von Gott befommen, und bie Cananiter, als Berworffene wegen ihrer Abgötteren und Menschen-Opffer ausrotten follen. Devr. XII. 30, 31. Diese maren Sidonier, Sethiter. Gebufiter, Amoriter, Gergefiter, Seviter, Artaer, Simaer, Arvabaer, Samaraer und Samathaer, mit einen Rabmen Cangniter genennet. Als nun aber die Rinber Tfrael diefe Bolder nicht alle vertifget batten, murben fie Salomoni zingbar, und baben fich etits the dayon erhalten, bis auf die Wiederkunfft aus Babel.

In ber Sintheilung bes Gelobten Landes muffen wir seben erstick auf die alte, hernach auf die neue. Die erstere ist geschehen auf Beseld Sottes, theils von Mose, welcher vor Endigung seines Besens den zweyen Stämmen Ruben und Gad, wie auch dem halben Gramm Manasse, ohne Loof ihr Erbeteil auf ihre Bitte zueignete, teelches lag über den Jordan : theils von Josla, als er die Jiraelie een über den Jordan geführet, und die Cananiter geschlager, da be-

2 5 महान श्रम्मान एक स्वापन के Famen

### 250 Merchvurdigk. von dem Gelobten Lande.

famen die Stamme Juda, Ephraim und die andere helfte bed Stammes Manasse ihr Erbtheil, und zulegt berieff Josua alles Wold zu fich und bestraffte die übrigen sieden Stamme, wegen ihrer Faulbeit, daß sie sich noch nicht ihres Erbtheils bemachiget, und nach Erfundigung des kandes, vertheilete er durchs koof zu Silden einem jeden fein Erbtheil, daß also zwolff Haupe Provincien in Pallicia enthalten sind.

Nach der Miederkunst der Juden aus Babel entstunde eine neue Eintheilung, welche wir um mehrer Deutsichteit willen nach den Jordan einrichten. Dennes lagen dren Lander disseits des Jordans, als: Judaa, welches in sich degriff: 1) Das Theil an der See, wo schone Etatte und Meer Hafen gewesen, nemlich Assachen, Famne, und Lydda. 2) Das bergigte Theil, in welchen Hebron, Ziph, die Bussen Juda, und andere einsamederster. 3) Das Nordliche Keil, worimen: Jerusalem, Kama, Bethlebem, Bethpage, Bethanien, Emaus, hernach Nicopolis, Bethoron, Bethel ic. 4) Das Theil gegen Morgen, wo die schone Gegend um Jericho und andere Sadte waren.

Samaria lag zwifden Jibaa und Galilaa, bennals die zehen Stam Jhael von Salmanasser waren weggeführet worden, tamen an dero fact viele Border aus Babel, Sucha Mva, von Jemach und Sepharphaim, und bewohneten nocht denen überbliebenen Jiraelisten die Samaritanischen Setabte, welche, ob sie wol in der Judischen Religion unterwiesen worden von den Priestern, liesen sie doch nicht ab von ihrem Gebendienst, und vermengeten also das Judenthum mit dem hepdenthum, daraus der Samaritanismus erwachsen.

Salita las drüber, und begreiffet in sich zwey Stücke: das Obere Galitann, welches wegen seiner Situation und Berge so gemennet wird, darinnen lagen die Städte: Cades, Raphtalim, Cappernaum, Philippi Casarea, Groß: Cana, Prolomais &c. und Niester-Galitann, von der Stadt Tyberias an, die an das Land Cadul, und war zu Christi Zeiten sehr volckreich sintemal auch viele Heyden wegen des Galisaischen Bere sich da nieder gelassen hatten; so das beh 400. Stadte zu finden waren im Galisaischen Lande, unter welchen Nazareth, Nain, Bethaida, Bethulia, Tyberias, Kleinschen Bersche zu. Uberdiß war noch eine Landschaft Decapolis eder die zehen Städte, welche um den Jordan herum gelegan, und

### Merchwürdigk. von dem Gelobten Lande. 251

fließ gegen Mitternacht an den Berg Libanon und Damafcus, ge-

gegen Mittag an Bethfan ober Scythopolin.

Etliche wollen Journaam zum vierten Theile diffeits des Jorbans machen, aber das ift nicht nothig, fintemal die Journaer, zwar zeitwahrender Gefängniß der Juden einen groffen Theil von dem Stamm Simeon und Juda fich unterwürffig gemacht, aber Joshannes Spreamus hat daffelbe wiederum in der Juden Bothmäßig. Teit gebracht, daß also der Mittägige Theil Juda den Rahmen nur

von denen Joumaern behalten.

Das land jenseit des Jordans, wo vormals Ruben, Gad, und bet halbe Stamm Managis gelegen, wurde hernach Pærea, daß ist, transjordanica gemennet. Die Länder aber über den Jordan gegen Mitternacht, waren : Baranza, welches sehr unstruchtbar geweisen gegen hie Büssen Arabien und Sprien: Trachonitis, so rauh und Bergigt aussiehet, nach dem Tode herodis des groffen genannt, ward est ihr Terrarchia gemacht, und ein heil davon leurza genement; Auranitis lag gegen Albend. Die Römischen Kanser hatten den gangen Strich landes, nemlich Batanzam, Trachonitidem und Auranitischem dem Herodi M. geschenstet, und Aatonius hatte Lysaniam tunt König darüber gemacht, daher wurde est auch Regnum kussen sie dem Zenodoro eingegeben. Josephus in libro XV. Antiquit. Jud. cap. 13. bat ausschlich davon geschrieben.

Bu diefer Geographia Sacra gehöret eine Charte, barauf alle awölff Stamme abgezeichnet find, und wer curios fenn will, kan die Derter aus ber Bibel, als der besten Beschreibung, im Buche Jo

sua von XIII. bis XX. Capitel nachschlagen.

Bon allen Stadten aber, die in der alten Beschreibung erzeblet werden, ist nichts mehr zu seben sondern die meisten find in Dorffer oder Steinbauffen verwandelt worden.

IX.

# Von dem Beglerbegat Damascus oder heutigen gelobten Lande.



Er Breuel der Bermuffung von dem fconen Canaan wird von der Resideng des Baffa, bas Beglerbegat Damascus genennt, 252 1x, Ein Jude zu Constantinopet.



### Merdwurdigkeiten von Damascus. 253

genennt, und bat ju Grangen gegen Mitternacht bas Gouvernement Tripolis, gegen Abend bas Mittellanbifche Meer, gegen Mittag Egypten, und gegen Morgen Arabien. Die Lufft ift pot die Einwohner erleidlich, rein und gefund, por bie Fremben aber beig und ungefund. Der Erdboden ift in Bergleichung ber vorigen Zeiten nicht recht ergiebig, boch giebts noch Derter, fo fruchtbar genug. Die Gelber um Bethlebem find weiß und febr fruchtbar, voller Barten und Weinberge. Bier find ungeblige Delbaume, und machfet ein tofflicher Bein. Reine Begend iff mit ber um Rogareth an Luftbarteit ju vergleichen. Denn vom Des tember bis in den April bat man die auserlefenffen Blumen, als Rarciffen, Anemouen, Ranunculen, Calcedonier, Cidamen, Moln, Brifen, Stechas u. d. g. Um Tiberias berum machft Bein Dat= Ben Gericho fiebet man bas Bewachfe Bacon, celn und Reigen. woraus ein unvergleichliches Del und ichoner Balfam gefotten wirb. Es machfen bierum auch bie bochgeruhmten Rofen bon Jericho. Auf dem Geburge Juda bat man viel Johannis Brod. Die berühmteffen Berge beiffen : Der Biersiger, Cafius, Sauran, Biri Galilai. Thabor, Bermon, Gilead, Gilboa, das Geburge Juda, der Debl. Berg, und Golgarha. Die vornehmften Fluffe find: Der Jordan, Erieb und Cedron, wornber unfer Benland in feiner Paffion gegangen. hier bat man auch zu mercten bas tobte Meer, mo wepland Godom und Gomorra geffanden ; Und bas Galilaifche Meer.

e Es wohnen hier Juden, Turcken, Araber, Mohren und Grieschen. Die herrschende Religion iff die Mahometanische, doch werden auch Lateinische und Griechische Ehristen, Armenier und

Juden gebuldet.

Die Städte, to in diesem Beglerbegat zu merden, sind: 1) Jerusalem wo man jeso 6. Stadt-Thore zohlet, und ob gleich solcher Ort von feinem alren Glans nichts mehr übrig hat, so werden doch die Oerter, welche Christus mit seiner leidlichen Gegenwart beehret, noch allda gesunden: Als das Haus Pilati; der Tempel Salomonis, oder vielmehr der Plas davon, denn es hat der Arabische Coliphe Omar eine stoden Moschee davauf gebauet: Der Tempel der Darssellung Maria, worauf ebenfalls eine Turchische Moschee sebet: Ein Schwibbogen 30 Schritte von diesem Tempel, wo Pilatus den Heyland dem Wols mit diesen Worten ?

### 234 Merifivurdigfeiten von Damafcus.

Bote homo, febet welch ein Menfch, gezeiget : Das Richter: Thor, roo die Juden des herrn Chriffi Todes Urtheil an einer Saule folfen feft gemacht haben: Die Rirche bes beil. Grabes, fo folgende Detter begreifft; a) Born an der Thur ben Galoffein, wo ber Beidingm bes 3 Eren TEfu gefalbet worden. b)Das beilige Grab. to die Geffalt eines in einem lebendigen Relfen gebauenen Rammerchens bat, und Diefesmal mit einem weiffen Marmor bebectet ift. Ginen grauen Marmor, mo ber Seyland Marien Maadalenen erfcbienen. d) Die Erfcbeinungs: Capelle, wo ber Serr feiner bochgebenedepeten Mutter foll erfchienen fenn nach ber Hufferftes bung. e) Des hErrn Gefangnif. f) not eine andere Capelle. a) Die Capelle St Belena und b) Der Berg Calvaria, mo ber Berr and Creus genagelt worden. 2) Damas ober Damafcus, bie trefliche Ctabt und Refibent bee Baffand von Damafeus, wo die Beruffenen Damaicener Gebel: und Degen-Rlingen gefchmiebet werben, wo auch faff alle Gorten ber Morgenlandifchen Chriffen bas frene Exercitium ihrer Religion genieffen, und mo ber Upoffel Paulus befehret worben. 3) Seibe, foll das alte Sibon fenn,fo an einen fruchtbaren Boden liegt, und ftarche Sandlung treibt: Teffa, bieffe menland Yoppe, ein guter Safen, mo bie Bilgers aus fleigen. 21 1717: brandte der britte Theil ab. 5) Rama, mo man aus dem Alterthum icone Cifternen findet. 6) Dtolomgis, fo gur Beit ber Ereus-Buge berühmt gemefen. 7) Bebron, fo in einer fruchtbaren Begend lieget, mo ein febr prachtiger Tempel on ber menfachen Soble, in melder nach Rabinifder Trabition, Abam und Eva, Abraham und Gara, Jaac, Jacob und Lea follen begra-Richt weit von Sebron liegt das Thal Mamre, fo in der historie Abrahams berühmt ift. 8) Cafarea, eine wepland bochberuhmte, foone und reiche Stadt. 9) Samaria, bie vormale Ronigliche Stadt und Saupt in gang Ifrael, bat Diefesmal gar wenig Saufer, boch viele Rubera, man flebet gerbrochene Marmor. Gaulen, Quader u. d. g. 10) Betblebem, ober mie es diellraber jegund nennen, Bethleban, mar fonft eine fleine Stadt, welche Durch die Geburt des Erlofers der Welt geadelt murbe. Sier ift Die Saupt-Rirche St. Maria, die Rirche St. Catharing, und enblich bas Clofter. Unter bem Chor ber Rirchen Gt. Maria geigt man Die Soble ober Rrippe der Beburt Chriffi. Der Krippen gegen über fiebt ein Altar, wo bie Beiffen aus Morgenland angebetet. 10) Da=

10) Valtour, bas ift, Sirten- Thurm, fo mar ein fleines miferables Dorff aber bedwegen ju merden, weil die hirten daben ihr Bieb follen gewendet haben, als ihnen die Engel die Geburth Des Ben-

landes verfundiget.

Man bantelt bier mit Bolle, Seibe Baumwolle, Baumbbl, u.b. a boch find die digmaligen Commercia nur ein Schatten von bem. was ebemals nur allein die Stadt Tyrus thate. Die Rrieges-Macht ift feblecht, weil alle Guarnifone in Jerufalem, Damos, Des bronge, wol nicht 10000. Mann ausmachen. Das land gehöret ber Ottomannischen Pforten, die es feit 21. 1517. eingenommen, und fich fefte barinnen gefeget, jego burch einen Baffa gouverniren laft,

Der zu Damas refidiret.

Die Geltenheiten find : 1. Die Rubera eines Carmeliter Clo. fers auf bem Berge Carmel unter beren Rirche man eine Soble zeis get, mo Elias der Prophet foll gewohnet haben. 2. Die Uberbleibs fale von des Abfolons-Geule, obnweit bem Bache Ribron. Spring Brunnen auf dem Geburge Guda, bey welchem ber Apo= ftel Philippus den Cammerer ber Konigin Candaces foll getaufft haben. 4. Einige Rubera von der Burg Davids auf dem Berge Riou. 5. Das Thal Terpenthin 1. Meile von Emans, wo David ben Goliath foll erfcblagen baben.

Num. III.

### Von Arabia und in specie dem Steinichten.

terengen best gangen Arabiens, find zur rechten bie Landfchafften Fract und ber Perffanische Deer-Bufen, jur Eincken das rothe Meer und ein fleines Stuck von Egy= pten Dben Sorien, unten das Arabifche Meer. Das ffeinichte Arabien aber in specie hat gegen Mitternacht Gorien negen Morgen Die Lanofch ffe Fract, gegen Mittag bas muffe Arabien, und endlich gegen Abend bie Egyptifche Erd. Enge. Die Lufft ift in bem feinichten Arabien unerträglich beif, und fatt eines fruchtbaren Bobens,findet man bier Sand, Steine, Felfen, Berge und Buffe-





neven, wo die Kinder Frael 40. Jahr herum geirret. hier ift manchmal auf viele Meileweges kein Tropffen Waffer anzutreffen. Von Mangen, Kräutern, und Stumen hat das land nichts, ausser wenigen zur Urgenerweichtigen Kräutern. Un Thieren findet man wenige Cameele, Pferke, Maulthiere, Ziegen, Schaafe, aber besto mehr wilde Bestien.

Die Einwohner sind von guter Statur, schwarzbrauner Farbe, hurtigen Leibern und Miedmassen; Von Semüthe sind sie bose, untten, neibisch deil, graufam und biebisch. Einige Araber baben fast teing Meldion, die meisten sind Mahometaner. Die Lange von gang Arabien wird auf 350. und die Breite, wo sie am grösten 340 nie sie aber am schmalesten auf 180. teutsche Meilen großen 340 nie sie aber am schmalesten auf 180. teutsche Meilen

gerechnet.

Uberhaupt wird Urabien in das freinichte, mufte und gluckfeelige

eingetheilet

In dem feinigten Arabien find die pornehmiten Derter : 1) he= rat ober Rract, woraus die Moabitin Ruth foll geburtig gewefen fenn. 2) Das St. Catharinen-Clofter, an der Burgel bes Berges Sinai, bat ein einsiges und wegen ber Diebe gugemauertes Thor, baben bie Pilgrimme durch ein Renffer Binein gezogen und berunter gelaffen werben. Die Rirche ift mit Blen bebedt, und hinter dem hoben Altar ift eine Capelle, fo an dem Octe ffeben foll, wo GOtt bem Most im feurigen Busch erschienen. 3) Der Bera Sinai, am Ufer bes rothen Meeres, an der Occidentalischen Gei ten bes Clofter St. Catharina. Er bat gleichfam drey Hefte, oder bren Berge, einen über ben andern. Sier bat Dofes bie X. Gebot von Gott dem hErrn empfangen. 4) Das Thal, fo ben Berg Sinai von dem Gt. Catharinen Berg fcheibet, wo das Clofter bet 40.Martnrer, nebft einer febr fconen Rirchen und Garten ift. /5) Der St. Catharinen Berg, melcher der abgebrochenen Felfen me= gen ubel zu beffeigen ift. bier zeiget man ben Felfen, woraus Mofes Waffer gebracht. 6) Der Berg Boreb.moS Det bem Mofifich im feurigen Bufche offenbaget.

Commercia werben in ben Buffen Lande wenig getrieben. Die Rrieges-Macht ift auch auf fcblechten Fuffe. Es find bier einige Emirs ober Furften fo unter bes Groß- Sultans Ober Boch-

maßigkeit stehen:

Die Seltenheiten find nebst benen angeführten bie Reliquien von ASI A. Dem

258

sorte XI. Ein Araber. Schi



bembeichnam der heilig-geachteten Cathavinen, so in der Arrche des Cathavinen-Clossers in einem Raften aus Marmor, der 15. Schub hoch 2. lang und 1. breit aufgehoben werden.

# Von dem wusten Arabien.

26 wafte Arabien hat seiner Situation nach oben bas sein michte, unten bas gluckselige-Arabien. zur Nechten den Aerstausichen Meer: Busch, zur Linden das vothe Meer. Die Lufte ist unerträglich heiß, und nicht gar zu zesund. Der Erdebaben ist größentheils unfruchtbar mit Sand überzogen, und hab both ist größen Mangel an frischen Baffer. Man sindet hier Sand-Busch mit Sausseuber eines Company wie der Meilen groß, wo sich die Kausseube eines Company betreinen. Gleichwol giebes noch Derter, wo Wiesen. Bause und Rräuter wachsen. Dier giebes Camele, Pferbe, Maufer und Rräuter wachsen. Dier giebes Camele, Pferbe, Maufespere finnen, Leoparben, Erocobille, Drachen und Schlangen.

Die gröften Aufle find: Der Euphrath, Alfan und Schabela Arab. Die Einwohner, so auf dem kande wohnen find nicht viel besser, als die wieden Bestien, graufam geit, geißig, untreu und faul. In dem Eadbren aber werden einlistre und gelehrte Leuteusstronom in der fahrne Medici, ja gar ben den Emirs oder Fürsten schon Bibliothequen gesunden. Ubrigens haben sie den Ruhm, daß sie tapster, großmuthig und unerstorocken sind. Bon Statur sind sie lang, von Farbe stepwarsbraun, und haben starke Glieder. Die

Religion ift Mahometanisch.

Die vornehmfen Plage heisen: 1) Unna, die vornehmste Stade des gangen kandes und Restdens eines Emirs oder Fürstens. Sie har nur zwei Gasen des ertliche Meilen lang sind; weil sie die nur zwei Gasen. Die der ertliche Meilen lang sind; weil sie die nie der eine unvergleichliche Festung. 2) Bathora, die große und veiche Jandels. Eradt in der Gegend, wo der Euphrat und Engris zusammen sliessen, dat einen admirablen Hasen, welchen die Engelund Hollander flarct besuchen. Dier wohnen die so genannten Johannis-Christen oder Ballora, welche in alten Zeiten am Fordan vohneten, wo Johannes getausset hat, und daher ihren Nahmen vragen.

3) Ali, eine große Stadt, die von Zeiten mehr als 7000.

Mohnhaufer gehabt, nachdem aber des Türclischen Ali Secte Die Oberhand verlohren, ist sie die auf 3000 herunter konken die recht bewohnet werden. 4) Sukana, in dessen Grunde das Gebürge deie sem soll, bier giebt es schon Weibest Wolch. 5) Sumiscasa, eine ziemliche Stadt, welche einige vor das alte Sada halten, aus welcher die Weisest gewesen, die nach Bertlebem kommen, den, hen hat Weibest anzubeten, doch die niehresten haten den Ort Zivith dafür. 6) Tabuc, eine Stadt zwischen Damascus und Medina, wo ein seises Castell über der Stadt zwischen Weibest alte und ber der Sadt zwisch und es giebt da schöne frische Brussen. 7) Nicht gar weit von der Stadt Anna ist die Buste Bennaldi, wo ber Mamien gebracht werden.

Die Commercia find fonst schlecht, auser daß in Salfora und Anna eine fracte Sandlung etabliret ist, da man mit Berlen, Edlend gesteinen und Specerenen handelt. Die Rriggs-Macht der Emirs, weil sie nicht miter einem Huthe sind, bebentet nicht viel. Der mächtigste unter allen ist der von Salfora, der sich mit 2000b. Rerg len präsentiren kan. Die Reglerungs-Form ist confus. Mitten in Lande giebts Konige, die nur den Litul haben; viele Städte haben ihre Gmiss. bie sower ain find, andere haben zwar auch bergleis

chen, die aber Bafaffen ber Turden find.

Unter Die Seltenheiten gehlet man bas Geburge Beirs, fo bas Baterland ber Edomiter gewesen ift, welche mit ihrem Groß. Der ter dem Ffau viele Secula baffelbe berbohnet.

### XII.

# Von dem glückseeligen Arabien

A Rabia felix, ober das glückfeelige, bat oben das wufte Avadius, unten das so genannte Arabischemeer, aur Rechten den Meers busen von Balfora, aur Lincten das rothe Meer. Die Lufft ist bier temperirt und sehr gesind. Dus Erdreich ist sehr ergiebig, und versoraet Europa mit Rauchwerch, Myrthen Benzoc, Massir, Weye rauch, Balsam, Cosses Bohnen, Gewürst als Zimmet u. d.g. Die Oliven geben Baumöhl im Ubersus. Man findet Bold und andere Metallen, auf der Insul Babarem die schousten Perlen, und an der Cante von Mocha rothe Corallen. Die Weyde vor das Biebe ist admirable. An Kornsund Hulsen-Frückten ist kein Rangel.

matin XII. Ein Araber.



Mangel. Un Thieren giebts hier Schaafe, Ziegen, Ochfen, Casmeele und Aferde, deren zuweilen ein Stuck vor 2. big 3000. Ducaten verkaufft wird. Die Lufft wimmelt von allerlen eftbaren Bosgeln, und die Seen umschließen eine unnennbare Quantität Fische.

Die benochbarten Meere heisen: Das Arabische, Rothe und ber Persianische Golfo. Die Junwohner find wie die, welche in benen vorlagn erwehnet worden, und die Achiaion ift Mahome-

tanifc.

Die vornehmifen Plage find : 1) Debina, in dem Fürftenthum Debing, eine in ber Turden Angen bochft berühmte Ctabt, fo ju mercken wegen ber Mofchee, fo auf 400. Marmor Caulen febet. on welchen mehr als 3000 filberne Lampen bangen, auch wegen eines fleinen Thurms, der mit filbernen Blech gebeckt, auch inwen-Dig mit goldenen Tapeten bebanget und beleget iff, wo der Garg des Mahomets unter einem von Gold und Gilber gestickten himmel ffebet. Daber biefe Stadt vielen Zugang von den Wallfahrten bat. 2) Mecfa ober Mecca, eine fibone Stadt, wo ber Lugen- Dropbet Mahomet, A. C. 570. gebobren worden. Sier ift eine Turdifche Mostbee, fo 2. Thurne, 100, Thuren, und über jeder ein Feuster hat. Die Haupt-Thur, fo eines Mannes boch, ift von gediegenen Gilber, und inwendig fchimmert alles von Gold. Sieher gefchehen auch Ballfahrten. 3) Eleatif und Mafcalat men madere Ctabte, in der Landschaffe Babrein, beren die erfte farcte Sandlung treibt, u. Die lettere eine Refibent bes Ronigs ift.4) Sobor, in ber Land-Schafft Sarog, eine Kurifliche Refidents. 5) Mafcate ein importanter Safen am Golfo, mo der Emir refibiret. 6) Aben, in dem Rurffenthum Aben Die fcbone, reiche und befte Rauffarthen Stadt, nebffeinem importanten Safen, und etlichen feffen Caffellen auf Dem Beburge. 7) Bibith, eine vortrefliche Sandels-Stadt am tothen Meere, fo man vor das alte Saba balt, wo die 5. Dren: Rds nige, die unferen Seplande Gold, Wenrauch und Morrben gebracht, follen ber gewesen fenn. 8) Temeno und Rapha, zwen ziemliche Fe-Aungen, fo dem Turchifchen Rapfer geboren.

Die Handlung ift von groffer Bichtigkeit, und wird mit Rauchswerck, Speceren, Perlen, Golde, Corallen, Cameclen, Pferden, Coffe-Bohnen, Perfianischen Tapeten, und Porcellin verkehret. Was des Landes Wacht betrifft, so find die machtigsten die Emirs von Almacharanna, dem man 2000. Insanterie und 2000. Ca.

vallerie

. cia lie ? XIII. Gin Georgianer?

263



### 264 Georgianische Mariewhrdigkeiten.

vallerie bennift, und von Aben, der fic mit 5000. im Felbe feben laffen tan. Das land wird von souverainen Ronigen und Fürsten beberrichet. Der Groß = Sultan bat anch ansehnliche Stude in feinen handen.

Die Seltenheiten find : 1. Der Coffe. 2. Die überprächtigen Moscheen ju Medina und zu Mecha. 3. Der allerebelffe Bers-

rauch, der um Bibith machfet.

Num. IV. XIII.

### Von Georgien, in specie dem Ronigreich Imirette.

Us Arabien thun mir einen Sprung nach Georgien. bat gegen Ditternacht Die Caucafifchen Beburge, welche pon ber Cafpifchen Gee, bis ans fchmarge Meer lauffen ; gegen Abend liegt bas alte Cappadocien, oder wie es jeso beiffet, Amafien! gegen Mittag . Turcomannien, und gegen Morgen ift Die Camifche Gee, und Die Perfianische Proving Girvan. Das Ronigreich Imirett, fo der innerfte und ftarcteffe Theil des Landes, liegt zwifden bem Geburge Caucafus, bem fcmarten Meere, bem Rurftenthum Buriel und andern Beorgianischen Lanbern. Die Lufft ift angenehm, temperiret und gefund, und bas Erbreich ift nicht an allen Orten überein. Imirette ift voller Balber und Geburge, doch bat es auch angenehme Thaler, grune Biefen, fruitbebare Ches nen, wo allerhand Früchte und fchoner Bein machfen. Sier find gute Gifen-Gruben, Bold: und Gilber Abern. Rebff vielen ichmacks baren Bilbpret giebte Pferbe, Dofen, Biegen, Schaafe, Febers Bieb, ingbefondere viele Schweine. Die berühmten Geen find : Beluchalardu und Affachie fo bente fcone Lache Forellen baben. Die Georgianer find von gerader Statur, farcten Gliedmaffen, am Gemuthe frech, leichtfinnig, graufam und venerifch. Die Religion ift gröffentheile Chriftlich, und foll bas Chriftenthum burch eie ne Sclavin, welche bas Martyrologium Uncelle beiffet, die erfte Burgeln in Georgien gefchlagen baben.

Georgien betrachten wir jego nach ben Provingen, und ba falle

### .mxIV. Gin Eurdischer Janitschar 265



### 266 Cachettanische Meratwürdigkeiten.

und ind Gesichte: Das Königreich Imirette. Die Türcken nennen es Pachachuc, Pachakutchuc und Basciaciuk. hier sind zu
mercken: 1) Scander, eine Felkung des Königes, deren Fortistation aus zwer viereckigten Thurmen bestehet. 2) Georgia, eine
Castel auf einem ffeilem Felsen. 3) Regia, eine Berg-Festung. 4)
Coratis, eine ziemliche Festung. 5) Gesano, Coldaure und Chicaris sind Alecken.

Die Commercia sind mittelmäßig, und werden mit Scammonium, Apothecker: Baaren. Sclaven, Pferden, Seide und Früchten getrieben. Der König von Imirette kan, da einige seiner Statthalter sich sonverain gemacht, kaum 2000. auf bringen. Es herrssche in Imirette ein König, der ein Lebens: Trager des Groß Sultans ist, und jährlich 80. Kinder, Knaben und Madgen von 10. bis 20. Jahren an den Bassa von Alcaricke liesern muß.

Die Geltenheiten find: 1. Das Scammonium, ein bider praparireter. Safft aus der Burgel eines hiefigen Gewächses. 2. Die Sened-Blatter, so auch in biesem Lande machsen.

XIV.

# Won dem Fürstenthum Cachetti.

Tefes Fürstenebums Grengen sind gegen Morgen Circaffen und die Rußischen Frontieren, gegen Abend Kleinsumerien, gegen Mittag Groß Armenien, und gegen Mittag Großen, desse der hoben Gebürgen, dessen lust sich wie in gang Georgien, temperiret und gesund, und das Land dat schone Wieden und breite Auen, darinnen allerhand krudte wachsen, wie denn der Ackerdag und Biedzucht der größe Reichthum des Landes ist. An Hols ist ein sonderbarer Uberstug, so wachset auch Bein im Lande. Zahme und wilde Thiere geben ben heerden in den Wälderit und Gebürgen, und der Kur und andere Großene ernähren viel und gute Kische. Der notablesse Fluß des Landes beisser Kur.

Die Einwohner in Cachetti geben von ben übrigen Brubern, den Beorgianern, am Leibe und Gemuthe nicht ab, und ift sowol ber Abel, als ber gemeine Mann bem Ackerbau gugethan. Wegen

ber Religion bleibts ben bem, mas in poriger Rumer gefaget morben.

Diefes Fürffenthum bat faft feine remarquable Ctabt aufzuwei fen; Denn Sagan und Grim ober Grion maren ebemals admis rable Stadte, find aberim Rriege ruinjret worden. Cafer ift noch Die einsige Stadt, fo etwas importiret, und giemlich groß ift, wie fie Denn die beffe, iconffe und reichfte Stadt in bem gangen Fürftenthum ift.

Die Commercia find gar fclecht, benn bastand iff arm, und bat nichts als ein wenig Bein, Saute und Gifen auszugeben. Da bas Fürftenthum noch feinen fouverainen Fubffen batte, war manchmal eine Rrieges-Macht von 2000. Mann auf den Beinen,doch nach: bem der Derffanische Schach benfelben unter ben guf gebracht, bat fich die Landes. Macht febr vermindert. Begen bes Regiments ift diefes ju behalten, daß die Oberherrichafft über Cachettei eine Beit lang ben ben Berfianern geffanden. In ber fatalen Unrube mit bem Miriweis batte fich Unno 1722. bas Fürffenthum vor ben Baar Petern erflart, boch bat fich Gultan Uchmet ber britte burch Den Baffa von Erzerum Meifter von dem gangen gande gemacht, und nachdem der Sieger Thamas Culifan alles, was die Worte dem Derfifchen Reiche abgenommen, wieder fuchet, fo if Diefes auch wieder an Perfien gekommen, wie er benn fich Deifter gemacht uber Georgien, und in'bem letten Frieden confirmiret worben.

Seltenbeiten find bier nicht befannt.

XV.

### Von dem Georgianischen Fürstenthum Carduel.

S grenget biefes Fürstenthum gegen Guben an bie Perffanifchen Frontieren und an Groß-Armenien, gegen Beffen aber an Cafet ober Cachetti. Die Luffe und das Ge= witter find bier febr angenehm und gut, jur Gommerszeit warnt u trucen, und bargegen im Binter ziemlich falt. Benn das land gemaffert wird, tragt es viele Fruchte; Birn, Mepfel, Granaten fcomecten febr lieblich, und bas Brobt ift auch fcmachafft. Grofs 268 XV. Gine Uffatifiche Tuvefin.



fes und fleines Biebe allerband Beffugel und bergleichen iff nicht zu ablen, ab sonderlich triffe man viel wilde und gabme Schweine beren Rleifch febr belicat ift. Der Rur und Die Cafpische See theis Ien bem Lande Rifche obne Sabt mit. Das allerbeffe im Lande iff Der portreffliche Beinmachs. Endlich theilet auch Carbuel viel Seibe mit, welche aber die Ginwobner nicht zu tractiren miffen. Dervornehmife Rlug ift ber ichon gedachte Rur.

Das hiefige Bold, fo Danner als Beiber, ift eines ber iconffen in gang Uffen, wie denn bas Frauengimmer eine Schonbeit. aber auch alle Untugenden befiget. Das Mannes-Bolcf bat die Matur mit vieler Rlugbrit ausgefcomuct aber fie migbrauchen ibs ren Berffand ju allerhand lofen Studen, find undanctbar, folg, geil und tonnen ervedit lugen. Die Religion war fonft theils Chrifts lich, theile Mabometanisch, doch bief es im Sabr 1724. baf ber Being von Carduel nebft feinem gangen Lande Zurcken morben.

Die vornehmsten Plate beissen: 1) Tifflis, so groß und Volckreich, bat viel marme Baber, über ber Stadt mar das Caffell, fonffen batte es 14. Chriffliche Rireben, man gehlete allhier 14000. Urmes nianer, 3000 Mahometaner, 2000. Georgianer, und obnaefehr 500. Romifch Catholifche. W. 1723, murde die Stadt Tifflig pon ben Durden erobert. 2) Gorn ober Rorp, eine gwischen bren Bergen erbauete Stadt, wo eine tleine geftungift. 3) Guram.

ein Marcfflecten, nebft einer guten Feffung.

Die Rauffmanschafft mit Sclaven, Bein, Betraibe, foriret bier febr ftarct. Der Pring von Carduel fan wohl 30000. Mann ins Gewehr bringen. Das das Regiment anlanget, fo batte, feit ber lettern Berfianischen Revolution, das weifte von Carbuel Unio 1722. fich an ben Czaar ergeben, welcher auch den Fürffen, fo dig mol renierte, und ein Ehrift mar, ben bem Regimente lieffe, fein ungerathener Gobn aber fecte fichll. 1723. hinter die Turcten rif bem herrn Bater ben Scopter aus ber Sand, und accordirte ber Mforten einenjabrlichen Tribut von 6000. Bollandischen Gulbens ber alte Furfte retirirte fich nach Mofcau, nunmehro aber baben Die Verfer fich beffen wieder bemachtiget.

Statt ber Geltenheiten mag gelten die beym Marcflecten Guraben gelegene Begend Semache, welche fo viel als 3. Schloffer beiff, und erzehlen bafige Einwohner bavon, daß Rog,nachbem er aus ben Raften gegangen, ba gewohnet, und bag boffen Cobne ba

fabft drep Schloffer gebauet.

## 276 TXVI. Em Affatifchet Turche. 1978)



#### XVI.

# Von dem Georgianischen Für-

As Jürstenthum Guriel hat feinem Loger nach in Besten das Fürstenthum Mingrelien, gegen Süben das schwarge Meer gegen Norben das Königreich imirette, und gegen Osten Carbuel. Die Eustst das Nätel zwischen kale und heiß, ist auch sehr gebind. Der Grundgutige Schöpster hat dasigen Erbloben mit größer Frücktharteit angesehen, und traget derselbe Korn, Gerste, Reiß, hirschen, Bein, allerten Ohst und Garten: Gewächse, wiel holf, verschiedene Mineralien. Die Menschen haben dier vonder Frückt Somann meistens ihre Nahrung. Der anwercklichste Alus deskandes ist der Phase-Etrobm.

Die Leuse in Guriel bepterlen Geschlechts find vom angenehmer Gestalt, wohlgewachsener Statue, und proportionirten Gliedmassen, und sind gleichsam zum Ariege gebobren, man sagt, das Diedskahl, hueren und Schebruch ben ihnen noch vor Ingenden paßiren. Das Frankn Bolet ist zwar schön, aber auch geit, bossärtig, und treur und grausom. Die Religion ist wie in Ningrelien die

Grachistic.

Frantofische Meilen ausmacht, ift fast teine einzige rechtschaffene Stadt, auser Briefen ausmacht, ift fast teine einzige rechtschaffene Stadt, auser Briefene, die Sante Stadt und Resident des Furstens, so in gutem Stande; aber mit schlechten Säusern vorschen. Der beste Sandel ist die Nenschen-Arameren, daher die Manner ein Sanssen Geneubinen sich bevlegen Admit ste villkinder zugen, und die felbe hernach, wie wir unsere Ralber, etwa vertauffen konnen. Der Fürst von Guriel ist wol der obnmächtigste unter allen Georgianischen Aringen, mossen er faum 5000. Subaten auf ringen fam. Das Deste der Regierung hat zwar ein Fürst in der Sand, der aber ein Basall von der Pforte ist. Seltenheiten hat das wils de Land nicht, die werth wären aufgestellt zu werden.

272 MXVII. Gine Mingkelianerita 1619



Fig. 1. State of the contract of the contract

#### XVII.

## Von dem Georgianischen Fürstenthum Mingrelien.

Em Bager nach bat Mingrelien gegen Mittag bas febrogra Be Meer,gegen Morgen bas Konigreich Emirrette, gegen Abend die Abcaffiner, endlich gegen Mitternacht den hoben Borg Caucafum. Die Lufft ift temperiret, allein febr feucht und ungefund, benn es regnet allbier faft taglich, gleichwol fonnen Die eingebohrnen die Lufft noch ziemlich vertragen. Der Grund und Boben taugt nicht viel, bringet wenig gute Baume, Stauben und Gewächse jum Rugen bes Menschen bervor. Die Fruchte find wilde und ungefund. Die befre Frucht bes landes find bie Beintrauben, metche in reichem Uberflug bafelbff machfen. Das gemeinffe Getraibe wird ben ben Mingreliern Gom genennt,fo faft wie hir fcben wach fet, an beffen einer lebre gemeiniglich 30 Rorner find. Dach bem Gom machfet ferner Sirfen und etwas Reig,wie auch Gerffen und Rocten. Das Bieb, melches bas gand ernabret, find Rube und Debfen, Schweine und Biegen. Das Geffügel ift feftfam aber beliegt. Rifche bats im lande wenia; Bilbpres aber mangelt nicht, nemlich Sirfche, wilde Schweine, Rebe, Safen wilde Ganfe Abgfanen, Rebbuner, wilbe Tauben, Bachtein. Auf ten Berg Caucajus enthalten fich ungeblige Leoparben, Tyger, Molffe und Chatals. In der Gegend der Guanen und Obeter triffe man Goldrund Gilber-Minen an, eine Gold-Mine obnweit Farbonouche, und eine Gilber. Grube ju Bonichs. Rone. hats viel Gifen Bergwercke.

Die Mingrelier haben die guten Leibes-Qualitäten, fo wir an benen Einwohnern in Swiel gepriefen, aber auch die Schanbflecken de Gemuths, die wir an jenen gescholten haben. Die Religion soll die Griechische son, welche mit wiel groben Schlocken, verwenger-

Bon benen Dertern merctet man; Savatopolis, eine ziemliche und auch die einzige Stadt in Mingrelien, wo der Landes Fürst orduntlich residirer. Radzise, eine Schanke. Ruchs, eine Chlos, so nuit einer steinernen Mauer umfangen, und mit einigen kleinen Santienen feiner fleinen Savatop in das Land: Volck seine Zuslucht nint, bis der Feind ben Rücken ASIA.





gefehret. Unargie wird vor bas ehemalige Beraclea der Alten gehalten.

Die Rauffmannschafft wied mit Eisen. Stahl, Bein, Reiß, Gom, Hirfen. Rocken, Gersten und Pserden getrieben. Das grösse Regotium ist die Menschen-Rrahmeren wie dem jahrlich nach Constantinopel wenlassen 3000. Nenschen gebracht, u. entweder verkausst oder verkauscht werden, da dennkäter ihre Kinder, und Priesser ihre Zuhörer zu verkaussen, sich nicht so denn Der Fürst von Minsgreisen kan kaum 4000. Mann in Harnisch bringen, und das Regisment versieder im Fürst, der ein Lebens. Träger der Korten ist und Dabian geneinet wird. Er giedt dem Türckschen Kauser alse 3. Jahr 8000. Ellen Leinwand, sieben junge Knaben, und so viel Mägblein, ohne die Gelaven, so die Grossen am Hose bekommen.

Unter Die Seltenheiten gehoren: 1. Die Rudera von der Stadt Phalis, weil die Argonauten das gulbene Bließ daraus follen geraubet haben. 2. Ift es eine unbillige Seltenheit, daß man die Priefter in harnisch, Calquet und mit dem Sebel in der Kauff auf-

Bieben fiebet.

## Num. V.

### Von Turcomannien.

Jefe Proving begreifft das meiste von demjenigen Lande, das ehemals Armenia Major geheissen, und hat zu Grena gen gegen Norden Georgien, gegen Offen das Land Adirbeitsan, gegen Süden Diarbeck, und gegen Westen Natolien. Die Lust ist temperiret, aber im Gebürge kalt. Der Erdboden ist gut und gesegnet, bringet viel Obst, auch etwas Beits, item Honig, Seis de und die beste Weyde; Die Ruisse der Erden verwahren die besten Giber Gange, werden aber nicht gesucht. Die berühmtestan Flüsse heissen: Euphrat und Tigris.

Siefige Einwohner find theils Armenifche Ehriffen, theils Turscomannen. Jene find fimple, arbeitfame, aufrichtige und redliche Leutefo von der Handelschafft Profesion machen. Diese find die schlimsten Canaillen, deren Profesion das Diebs. Handwerch ift.

Die Religion ber Urmenier ift bier gu mercfen.

Die vornehmften Stabte beiffen : 1) Erzerum die haupt Stabt des landes, eine importante Festung und Schluffel zu Perfien. Sie

276 XIX. Ein Calender



iff groß, Bolctreith, und bat viel Geiben-Dlanufacturen. Es refi-Diret bier ber Beglerbeg ober General Stattholter wegen bes Groffe Sultans. 2) Cars, eine groffe,aber übel bewohnte Stadt. 3) Eris van, eine Stadt von mittelmäßiger Groffe, wofelbft man etliche: Mostbeen und ein Carmeliter-Rloffer antrifft. Jenseite biefen Stadt ift der Ibrabim Baffa von Ban 21. 1723. mit einer Armee pon 60000. Mann farck geschäßet von dem Verstanischen Bringen aufe Saupt gefchlagen worden, und nun bat Thamas Culifan bie. Stadt eingenommen. 4) Ban ober Ban, eine ubralte, guch etwas fortificirte Stadt, und ber Sig eines turctifchen Baffa.

Turcomannien banbelt mit Bein, Sonig, Seibe und Betrapbe.

Die Geltenheiten find : 1. Das Geburge Argrat, welches von erffaunender Sobe, und bat man vollig 7. Zage zu fleigen, wenn man gleich alle Tage s. Meilen reifete. 2. Ben Cartlequen geiget man in einem groffen Felfen etliche fleine eingehauene Bimergen,in beren einen Chifoffomus gurBeit feines Exilii foll gewohnet haben:

#### Num: VL XIX.

#### Won den Landern Curdiftan, Diarbecker und Hierack.

Te Scheidewand dieser dren Türckischen Provingen gegen Mitternacht ift Turcomannien, gegen Morgen Berfien, gegen Mittag ber Golfo von Balfora und ein Stutf Ura? biens, und gegen Abend ift wieder Arabien, Gorien und Ratolien. Die Bitterung ift annehmlich, gemäßiget und gefund. Das Erde reich ift über die maffe fruchtbar, es machfet da Korn, Toback, Baumwolle, Seibe, Dliven, Reif u. bergleichen. Die Bieh Bende iff unvergleichlich. Un Thieren find hier viel Ochfen und Rube, Biegen und Schaafe, Cameel und Efel, Wolffe, Tyger, Ruchfe und Safen. Beber Bieb mangelt auch nicht, als Fafanen, Rebbuner, Auerhuner, turcfifche Suner, Tauben Schwanen und Banfe. feblet auch nicht an Mineralien und Avothecker. Waaren.

Die Einwohner find theils Turcken, theils Juden, theils Urmenier,deren Sandels-Leuthe einige ju und nach Gachfen ben Deg geiten tommen. Die berrichende Religion ift die Mahometanis

### 278 Curdiftanifche Merdwurdigfeiten?

iche, doch baden auch die Armenier ihren Gottesbienft und die In

ben ibre Spfiagogen.

Die vornehmften Derter fint : z. in Curbiffan : Scherefoul' aber Gebereguleine madere Stadt und Refebeng bestfreiftben Beglerbege. Umadia, eine mittelmöfig groffe Gtadt. woben manauch einige Ruinen von der uhralten Stadt Minive fiebet. 2. In ber Bandichaffe Diarbeder: Diarbedir, eine reiche Sanbels: Gtabe am Strobme Lugris fie bandelt mit rothen Carbuan, Gaffran und Reinwand, und beberberget einen Turchifden Beglerbeg. eine maffige Stadt und Refibeng eines Beglerbegs. Moful, Monful eine reiche und berühmte Scadt, bat ein Schlof, mo der Baffa mobnet, und noch ein ziemlich fortificirtes Citabell. Orpha, eine aroffe, feite und reiche Sandels Stadt, man bak fie vor bas alte Cheifa, bie Refibeng beskoniges Abgari, mit bem ber 5 Err Chris fus joll correspondiret haben. Es foll, nach ber Einmohner Dennung, der Patriarch Ubrabam allda gewohnet baben, ba ibm GOte befohlen, feinen Goon Maac zu ichlachten. 3. In ber Laubichaffe Dieract oder Deract : Bogdad, am Enger-Fluffe, iff grof. bat geben Gaff Sofe, funff Mofcheen, und ein gegen Mitternacht ins Quabrat gebauete Citadell, worinne ein Baffa refibiret, Thamas Gulitan batte fie belagert, aber nicht erobert.

Die handlung mit allerlen farbigen Saffian, Corduan, Juchten, Bammvolle, Sende, Honig, Reiß, Getraide, feibenen Zengen und Tapeten ift vorereflich. Sonft foll hier das erste Regiment auf Erden burch Rimrod ben gewaltigen Jager vor dem Berrn erriche

tet worden fenn.

Die Seltenbeiten sind: 1. Die Rubera der weltberühmten Stadt Minive ohnweit Mosul. 2 Das Uberbleibsal von den Aufmen des Babylonischen Thurms nahe ben Baabad, so ein grosser Humbera von Steinen und Schutt. fast wie eine Pyramide oben zugespist ist, wiewol die Stadt Babylon am Fluß Euphrat gelegen, und vier reursche Meilen davon, die Audera des alten Babols zu sein sind. Der Thurn ber Bagdad ist von einem Arabischen Fürsken zu seiner Defension erbauet worden, der alba eine hohe Later, ne. zu Bersammlung seiner Unterthanen, in Kriegs Zeiten gebalten. Das Land hieß vor Zeiten Chaldza, oder Babylonia. 3) Das Grad des Propheten Ezechiel zwey kleine Tagreisen von Baztad, wohln jährlich viele Wallfahrten geschehen.

XX.

man XX. Ein Perstaner:

279



## 280 Persianische Merckwürdigkeiten.

XX

Von Persien überhaupt, und in specie der Landschafft Sirvan.

Ersten bat feiner Situation nach gegen Mitternacht einen Bipffel von Georgien, gegen Morgen bie Cafpifche Gee, groffe Tartaren und bas Reich bes Mogols, gegen Mittag das Derftanische Meer, und endlich gegen Abend wieder Geore gien, Turcomannien und Digebecker. Die Avoving Silrvan hat negen Rorden Georgien, und in fpetje ber Alten ihr Albanien, wie auch einige berumfchweiffenbe Tartarn in Rachbarn; gegen Dften ift bie Cafpifche Gee, gegen Guben Grof Urmenien, ober bas beut Bu Tage to genannte Bailan und Agerbepan, und gegen Beffen ende lich wiederum Georgien. Die Witterung in Berfien überhaupt ift in bem Rordlichen Theile tempevirt und gefund, in bem Gubliden gur Sommere-Beit beig und ungefund. Girvan aber vor fich gea nieffet eine gemäßigte und gefunde Lufft. Das Derfianifche Erbe reich iff ungleich. Die Mittagigen Provingen baben einen ergies bigen Boben, barquf Beigen, Rocken, Wein, Baumwolle, allerlen Barten - Fruchte, insbesondere Citronen und Melonen, beren eine 50. bis 60. Pfund wieget, machfen. Die Berge und Balber er: nahren groffe Geerben zahmes und wildes Biebe, Golde und Gile ber: Bruben find nicht feltfam. Daskand gegen Rorben ift lang fo gut nicht, doch hat der verftorbene Laar viete Bincr und Gold das pon in fein Reich gebracht. Gals, Corallen, eble Geffeine, gumal Türckifen und Berlen tan Berfien anbern gandern mittbeilen. Ber nig Solt machfer aber in manchen Begenben. Die Rluffe find : Der Iment, Der Braim, ber Left, und ber Rur. Der Boben bes Lanbes Girvan iff ind besondere Fruchtreich von Reif, Roden und Geriten. Das Guffbolt machfet auf allen Biefen. Beinftod machfet an vielen Orten wilb. Fast alle Felber find mit fruchtbaren Baumen übermachfen. Im December grunet alles überall, und im Januavio giebes reiffe Reigen. Citronen bate im Mberfluffe. Dit Wildpret, als mit Phafan-Bunern, Adlern, Sirfeben, Reben, Tuiti ober gemeinen Frichfen, Chafals und bergleichen ift es auch verfeben. Der Bauersmann giebet viel Buffel und Schaafe auf. Un Smaragden und vetrificirten Schnecken-Steis nen ift das Land nicht arm. Die fcmarte und weiffe Raphta theis

let die Insul Otefra mit. So wird auch in dem Salge See von bet Sonne ein schönes weises als bereitet. Die Flüsse in Girvan beise sen Ehamurka, Sambur, Risaweg, Arat, Aur. Die Persianer sehen von Jarbe weiß, habe einen langen und flarken Leib, sind an Lastern, begierig, geil, hochmüchig und leichestung is an Lugenden aber rediction im handel und Wandel, hösslich, dienstsertig, inventieus in Seise ben-Manusacturen, auch gute Politici und Uffrologi. Die Sirvaner geben von ihren Landes Leuten nicht ab. Die Persianer sind ihrer Religion nach, bis auf die letzte fatale Revolution des Miriweis, Alis, schiers, d. i. solche Mahometaner gewesen, die zwar in den vornehme Gen Glaubens Puncten mit den Türcken überein stimen, aber auch

in manchen ihnen entgegen find.

Berlien iff ein groffes und weitlaufftiges Land, bas in feinen Umfange ben nabe 400. Meilen bat und por etlichen Cabren theils eine Bente ber Turcken, theile ber Ruffen, theile ber Rebellen worden, nun aber bat Thamas-Culifan fich auf ben Thron geschwungen unter bem Rabmen Schach-Nadir, womit aber bie andern Derffaner nicht au frieden find, und den jungen Sophials rechtmafigen Befiger wies ber rollieuiret wiffen wollen. Unter benen Derffanischen Provingen betrachten wir diefesmal Girvan. Es erftrectet fich aber in diefange auf die 100. Meilen, und bat diefe Stadte: 1. Siamachie; lat-Samachia genennet, die hanpt. Stadt, fie mird vor das alte Mages. beffen Job. 4. fag. gebacht wird, gehalten. Ihr Schlof iff auf ein nem Sugel an der Stadt Dauer aufgeführet, und bemuben fich Daffelbe Die Rufifchen Ingenieurs zu einer Feffung zu aptiren. nachdem fich die Stadt 21. 1722: dem Außischen Ranfer Vetro Lauts willig ergeben bat. 2. Derbent, turdift Demir Capi ober Gifens Thor genannt, eine Stadt. Safen und gewesene irregulaire Grente Reftung ber Verfer gegen bie Turcken und Dageffaner Tartarn Es ergab fich diefer Doff. 1723. ebenfalls an ben Ezgar, daber auch ber Rufifche General : Souverneur meiffens bier refibirt. In biefer Ge= gend find die meltbefannte Dila Caucafia, da die enge Daffage, melde nur 300. Schritte breit fenn foll, durch ben Caucasum gebet. Batun, eine zwar altvaterische ins Quabrat gebauete, aber von Ratur und Runft ziemlich verwahrte Stadt und hafen an der Cafvis fchen See. Sie hat boppelte Mauren, und wird in 2. Quartiers unterschieden. In bem obern Quartier liegt ein Ronigliches von weiffen polirten Steinen aufgeführtes Schlof. Das ichlimfte gu Batun

### 282 Persianische Merdiwurdigkeiten.

Batun ift das ungefunde Baffer. Da fie A. 1722. von dem Czaar nach einer ztagigen Belagerung erobert worden, haben die Ruft's fichen Ingenieurs dieselbe wacker fortificirt. 4) Canfie, eine sehr groffe Stadt, sie hat groffe und woblgebauete steinerne Sauler, geraume Saffen und neu-angelegte Bajars. 5) Mustur, ein eigned Bandgen, darinnen ift Schabrea, eine weitlauftige Stadt.

DiePerstanische Sandlung geschabe mit Imaragben, Sürclien, Perten, Corallen, Golde gewürckten Zeugen, Tapeten, Sclaven. Specereyen, turckischen Leder u. d. g. In Girvan ist, so lange die Provins Perstanisch gewesen, allwo die Russen pelswerch. Zinn, Blev. Aupster gegen Baumwolle, Lapeten, Seide, sieden und geldenen Baaren vertauschen; Die Tartarn mit Beidern, Aindern und Pferden, und

Die Juben mit fchoner Wolle handeln.

Der Romia von Verfien war vor berletten Revolte ein forwerals ner und machtiger Porentat, beffen Armee manchmal aus 300000 Ropffen bestunde maren aber schlechte Colbaten. Bormals regier. te über benBerfianischen Staats Corper ein souverainer Dring, ber insgemein ben Rahmen Schach ober wohl auch Cophi führete. Schach bedeutet in der Landes. Sprache einen absoluten Stabbal= ter Gottes und Ronia. Cophi ift ein Geschlechts: Nahme, weil der Moreuus Alv. Endam des Mabomets, von bem die Berfifchen Monarchen ibre Untunffe berleiten, fich in Guuph, ober von Sie genharen verfertigten Camelot, gefleidet. Rach jeder Proving Schickte alfo biefer Schach gewiffe Gouverneurs, bie ben Rabmen Sultan fubreten. Nachbem aber 21. 1720. ber Perfianische Miris Bens die Rebellion angefangen, und einige Jahre ber der Rrieg in Berfien geführet morben, baben fowol Miri Bens, als ber Groß-Sultan und Cjaar ben Berffanifchen Teppich ju gerfleifchen, und Die Studen bavon unter fich zu theilen fortgefahren. Rachbem aber Shamas Culitan mit feiner Faction burchgebrungen, und mit Mofe cau Frieden gemacht, wie auch mit dem Turden, fo wird ber Husgang lebren, ob er bas Reich behaupten wirb. Mas die Special-Regierung von Girvan anlanget, fo balt bas Rugie febe Reich, weil es ber Chaar untern guf gebracht, feine Bonverneurs in Derbent, Siamachie und Batun, barunter ber erffe ber pornebmite iff.

Unter die Derfianischen Geltenheiten , zumal in ber Provins Biirpan geboret 1. Das Grabmahl Trumbume, eines alten Koniges biefer Begend, nabe an der Stadt Derbent, von welchem viel fabel. baffted erzehlet wird. 2. Die Begrabniffe zweger Mabometani= fer heiligen, eine viertel Deile von Derbent, wobin groffe Ballfabrten gefdeben. 3. Der Berg Elburg, welcher ein Stuck bes Caucafus, auf welchen die alten Verfer ebemals ihr emiges Reuer. tpelches ganger 500, Sabr unausloschlich gebrannt, gehalten und angebetet. 4. Das Dorff Dormaras 3. Deilen von Siamathie, mo der Berffanische Seilige Ceid Abrahim begraben liegt, und mobin die Verffaner jahrlichen ibre Ballfabrten thun. 5. Die Schafals, eine Battung Ruchfe, die auf dem Rucken eine diche Bolle mit langen Sagren baben. Unter dem Bauch find fie fchnee-weiß und baben Roblidmarte Dbren. Gie lauffen mit jammerlichen Bebeule in bie Dorffer und thun unter bem Reder Biebe groffen Schaben. 6. Die weiffe und ichwarge Raphta, ober Stein Del, meldes eine fette Materie, fo nuf ber Inful Dtefra aus ber Erben quillet, und fatt des Dels in Lampen verbrennet, auch zu Rurniff gebrauchet wird. 7. Ein ganges brennendes Feld, 88. Schritte lang und 26. breit, auf ber Guful Deefra, ba bas Reuer burch viele 1000. Nigen bervor prubelt, und auf welchen die Leute des nechft gelegenen Dorffe ibre Speifen tochen. 8. Der Berg Jugtova. ebenfals auf bem Epland Diefra, ber taglich viel Thon auswirfft. 9. Ein Ereus von barten und ichwarten Sols au Siamachie, melches der Tradicion zu Folge, vom hols der Arche Roa foll gemachee feyn. 10. Die petrificivten Schnecken = Steine welche anf ben Bipffel bes Caucasus in groffer Menge gefunden merden.

#### XXI.

### Von der Persianischen Proving Ghilon.

Silon ober Kilan, die durch den noch wehrenden Krieg bekannt gewordene Proving, ift der Alten ihr hircanien, und hat zu Grengen gegen Mitternacht die Caspische See, gegen Morgen Mazanderoo, gegen Mittaz Prack, gegen Abend oder vielmehr Rordwesten Sirvan. Die Luft ift, in Berglichung mit denen gegen Suden gelegenen Provingen, temperirt, aber nicht allzugefund. Das Erdreich ist sett und fruchtbar, bring

284

XXI. Moufti.



get hervor Wein, Pomerangen, Granaten, Feigen, Njurcken, Oliven, Neiß, Toback und Flachs. Die Weinstöcke wachsen unten am Stamm in der Dicke eines Mannes, und tragen wundergroffe Trauben. Es ist auch bier eine schüe Werde vor das Vieh, wie dem eine Art Graß, lo gesat wird, anderthalb Ehlen hoch wächset, und kan mans jährlich amal abmähen, dauret auch 6. Jahr. Die Mälber beherbergen Birsche, Gemsen, wilde Schweine, köwen, Leoparten, Bären und Tyger, welche so zahm und zur Jagd abgerichtet werden, baf fie auch dem Jager hinten auf dem Alerde sitzen, Die notablesten Flässe heisen. Die notablesten Flässe heisen.

Die hiefigen Einwohner find etwas bleicher als die übrigen Persflaner, und trogige und verwegene Gesellen. Die Weiber sind ungemein laborieus, und hanthieren stets mit Spinnen, Weben und beym Ucerbau. Die Religion ist Mahometanisch, so weit aber das Rüslische Schwerd reliber, da wird der Briechische Gottesbiensteinsglühret. Diese Provins ist weitlauftig und important, 200.

Frangofische Meilen lang und 150. breit.

Die vornehmsten Seabte beisen: 1) Rescht, die haupt Stadt bes Landes, sie hat von Ziegelsteinen gebauete haufer, um welche die Pomerangen-Bäume berum stehen. Bor der Newolte residirete bier ein Daroge oder Stadt-Schultheiß. 2) Aurah, die hauptstadt der Landschafft Rester, und eine Freustadt, weil allhier der Schah Seil gebohren worden. 3) Uffara, ein zwar offener Ort, doch vor der Newolte die Kestdenst des Chans oder Gouverneurs über Ghilan. 4) Erseli eine nahrhaffte Stadt an einem Fischreichen.

Die Commercia werden bier mit Reif. Bauten, Seibe, Lapeten, Sußhols. Sprup und Fischen getrieben. 2. 1725. haben die Rus-

fen fich das Land unterworffen.

Unter die Seltenheiten gehöret: 1. Der groffe freinerne Damm oder Beg, welchen Schach Abas I. die Quere durch das Land maschen laffen. 2. Die Pyla Hircania, oder der enge Paß, durch welschen man in Chilau kommt. 3. Sine feltsame steinerne Brücke über den Flußssperuch steist zwischen zwen hohen Bergen und auf neun Pfeiler gesetet. In diesen Pfeilern trifft man einen vollskommenen Gasthoff an mit zierlichen Rammern. 4. Sine groffe Biese ben dem Torffe Thalischkekran, worauf die alten Könige 50000. Mutter-Pferde gehen gehabt.

286 .milife XXII, Tartarino La Treso



#### XXII.

## Bon der Persianischen Landschafft Taba-

As Land Tabarestan hat gegen Morgen die Versignische Proning Gftarabat, gegen Ditting Fract, gegen Abend Ghilau, und gegen Mitternacht bie See von Batu zu Brenten, fie Die Luffe iff gwar meber ju marm, noch ju iff 30. Meilen lang. falt. boch wegen des überfeuchten Bobens giemlich ungefund. Das Erbreich ift wegen ber vielen Fluffe und Bache fett, mafferig und Die gante Proving ift mit luftigen Balbern, wilben Beinfrocen und ben febonffen Baumen umfeget; burchgangig que und fruchtbar. Die Ebenen find mit Reif bebauet, es machien bafelbit Artifchocten, wilde Ochfen, Bungen, und allerband Gulfens Die Gegend Garu bat viel Domerangen; Die Landfchafft Cabezanhat die befte Sende und guten Beinmache, und ben Arbebil find bie mineralifchen Schmefel Brunnen, welche bie Rra-Be curiren follen. Die Strohme und Geen haben auch die fchmache barffen Rifebe. Die notableffen Strobme find Legaine Rude und Giron

Die im Band gebohrne Gintvohner haben eine ungefunde Couleur, und bleichblau und mit toblichmarten Saren ftaffiret. Das Frauenvolck ift freundlich und conversable, und das Mannespold if aufrichtig, bofflich und gafffren gegen bie Fremben. Die berrichende Religion ift Mahometanifch zwar biffber gewefen, boch

find auch Juben und Chriften gedultet worden.

Die vornehmften Derter find : 1) Ferhabath, bief vor diefem Sochona, Die Saupt-Stadt bes gangen gandes, wird an groffe Rom ober Confantinopel gleich gefchaget, und bat einen wohlangriegten Rouiglichen Ballaft. 2) Estref, eine weitlaufftige Stadt. liegt wegen ber vielen Garten febr luftig, und bat ein plaifirliches Ronialices Schlof mit einem wohlangelegten Buff. Gazten-3 ) Sas ru, eine groffe, aber offene Stadt mit einem Roniglichen Schloffe.

Die biefige Commercia werden mit cother Gende, Wein und Reif getrieben. Go lange Tabareffan feinen eignen Ronig batte ift er mobl eber mit einer Mocht von 50000. Rouffen im Relbe erfcbienen, nachbem es aber unter bem Scepter bes Berfianifchen Schachs gemefen, ift fie niemale wieder fo gablreich worden. Das

. XXIII. Coulad.

Regiment führte unter ben letten Perfianischen Ronigen ein Chan oder Gouverneur vom andern Range. In dem Rebellions-Rrie-

ge bat bas Land von Rebellen viel erlitten.

Die hiefigen Anmerchichkeiten find : 1. Die Schiffgen auf bem Fluffe Teggine Rube, die von gienlicher Gröffe, und boch aus einem Stamme oder Aloge gezimmert werden. 2. Die Brücke zu Ferhabath über den Fluf Teggine Rube, wo die Gewölber so hoch sind, daß ein Schiff von mittler Gattung mit aufgespannten Seegeln drunter hinweg lauffen kan.

#### XXIII.

## Von der Persianischen Provint Azerbenan.

Gefes Land hat dem Lager nach gegen Morgen die Provinken Fract Agemi, gegen Mitternacht Sirvan, gegen Mittag Laureffan, und gegen Abend Groß-Armenien. Man rechnet es ber Lange nach auf go. teutsche Meilen. Die Lufft ift faft burch die gange Proving falt tructen und ungefund. balt in bem Nordlichen Theile lange an, wie benn bie Geburge ganne 9. Monathe mit Schnee bebecket. Was gegen Abent ober Morgen zu liegt, da ift Wind, und im Winter Regen, aber im Commer Der Grund und Boben iff unterschieben. Morben legt, ift nicht fo fruchtbar, als mas in Guben gelegen, mo allerband Getrayde, Reif und Futter vor das Bieb zu baten. Es giebt viel Ruchen-Speife, Gemuffe und Spargel. Ilm Tauris berum machfen über boerley Urten von Wein. Allerley Beflügel, fonberlich bas auf bem gande lebt,trifft man im überfluffe an. Gebinge ernabren viel Abler und Gever, welche gabin gemacht und aur Sagb abgerichtet werben. Die Bemien und ander Bilbpret find bier febr gemein. Un Solge aber bat die Proving Mangel. Groffe Strobme find bier nicht, auffer der Aras, Scheinfage und Plai.

Die Einwohner bestehen aus eigentlich so genannten Perstanern, Armeniern, Juden, Christen aus Europa, Georgianern, Lürcken, Indostanern, Aussen und dergleichen. Was die Meligion anlanget, haben die Suniten jeto die Deerhand, doch haben der Commereien wegen die Europäischen Christen, die Armenier, Aussen und

Juben Frepheit Gott zu bienen.

ASIA,



Die vornehmsten Städte find : 1) Tauris, der Alten ihr Erbatana, hier sind 15000. Kramladen ohne die öffentlichen Marctipläge. Der Marct allbier ift so groß, daß 30000. Mann gegen einander darauf datailliren können. Es sind in Tauris 250. Moscheen, 3. reiche Spiraler und 300. öffentliche Gasthöffe. Allbier ist auch dine Academie vor die Persanische Jugend. Diese Stadt kom A. 1725. unter die Detromannische Prorte, nun ist sie wieder unter der Perser Gervalt. 2) Ervan, eine große, reiche und sesse unter der importantessen Festungen in Persen. A. 1724. wurde sie 3Modat blocquiret, doch kam sie in die Hande des Turckscheenes. 3) Arbebildeine alse und reiche Caak, der Ags, wenn man nach Constantinopel will, und vormals eine Residens des Chans. Allbier ist auch eine Persanische Academie.

bier werden importante Commercien mit Gold, Lapeten, Baums wolle, Seide, allerhand Zengen und Turbanden oder Türckischen Bunden getrieben. Dieses Gouvernement kan wol 2000.

Mann auf die Beine bringen.

Die hiefigen Seltenheiten find: 1. Die Rubera des Schloffes, porauf der Perfifche König Cofrods 1. residiret, und allda das zu Jerusalem geraubte CreugChristi nebst andern Kirchen Schmuckberer Christen verwahret. 2. Das kostbare Mesar oder Begrabeits des Schach Sefts 1. zu Ardebil.

#### XXIV.

Von denen Persianischen Landschafften Chw sistan, Faristan, Frack, Chorasan, Sablestan, Segestan, Send, Makeran, Kirman.

Jese Landschafften haben gegenlibend, theils die alten zürctischen Frontieren, theils die Persischen Provingen Shilan
und Azerbepan; Gegen Mitternacht Mazanderon und das Laspische Meer; Gegen Morgen die grosse Tarraren und den Staat des grossen Mogols, und endlich gegen Mittag den Sinum dersteum zu Grengen. Die Lufft ist in dem Nordlichen temperiet, in dem Süblichen heiß, alsenthalben aber mittelmäßig gefund. Der Erdboden hat seine Abwechselungen. Chussisan ist im Comner, ungemein heiß, und deswegen unstruchtbar. Faristan bringet den unvergleichlichen Bein, die gröften Melonen, davon manche 60. bis 70. Pfund wieget, wie auch Baumwollen-Stauden und Maulz beer Baume, allerhand Feder Bich und Bildpret, troffliche Pferde und Camesle, holfe, auch einige Mineralten herfür. Track ift arm, und hat Mangel am Holfe, daber das gemeine Bold mit Kühmist die Speisen focht, Chorafan, Sablestan, Segostan, Send und Mackeran geben zum Theil allerley Früchte, Reiß, Wein, Holfe, Geide, Gold-und Silber-Abern, Wildpret, Federviehe, Pferde, Cameele, Ochfen, u. d. g. Kirman ift reich an Perlen, Salg und Pferden. Die notablesten Flüsse sind : Der Innent, der Braim, der Zenderut und der Bilda.

Die Einwohner find gebohrne Perfer, Türcken, Tartarn, Araber, Indoffaner, Ruffen, und dergleichen. Das Frauenvolck in und um Schiras wird wegen der Schönheit hoch aftimiret. Die Religion ift theils Mahometanisch, theils Judisch, theils Christlich, wie denn die Armenier und andere Griechische bristen 50. privilegires Rirchen haben. So giebts auch noch in Persien eine Art der alten hepdnischen Persischen Religion, da gewisse Leute noch das Feuer

anbetben.

Die Stabte find: 1) In Chufiffan, Sus, bie auch zuweilen Susfira genennet wird, die Sauptstabt, sie wird vor das alte Susa, des Abasveri Resident gehalten. A.17:2. conquetirte der Lürckische

Baffa biefen Plat.

2) In Faristan liegt Schiras, eine berühmte, groffe und reiche Gradt, fie liegt in einer fruchtbaren und Beinreichen Gegend, daher ber dirafter Bein der delitateste mit von dem gangen vient ist. Allbier ist eine berühmte Universität vor die Aerstanische Jugend, und sonderlich die unvergleichliche Stadt Perspolis, die Aestberword die Noblesse. Dich weit von Schiras soll die Armee desperssanischen Monarchens, Daris Codomanni, gestanden haben. Lohe oder Lar, eine wackere Stadt, nebst einer auf einem hohen Berg gelegenen Stadell. Bender Congo, Noubengen sind seine und grofse Eradie.

3) In Frack, welches bas hern bes Perfianischen Staats gewes fen, merctet man: Ispahan, die unvergleichliche, schöne und groffe Gradt und nunmehro Resident des Schachs Nadir amflusse Bens deent, an Grofse und Schönheit hat sie im Orient wenig ihres gleis den. Sie hat ein sesses Ronigliches Schof, 18000. Pallasse ber

groffen

groffen herren, obne bie Saufer berer Burger, unzehliche Mos fcheen, Marct: Plate, und Gafthofe. Der neue Mendan ober Rauffmanns Borfe ift ins gevierbte gebauet, 600. Schritte lang und 400, breit, mit Mauren eingefaffet,an bereninmendigen Ende viel 1000 Lampen eingemauret find vor deffen Saupt-Thor ffun-Den allegeit 40. Canonen. Shre Borftabte haben febonere Saufer. als bie Stadt felbffen, und find groffer, als bas gante Daris. 21.1725. eroberten bie Turcen benBlag,nunmehro haben fie die Verfer wies Der eingenommen. Saba,eine mittelmäßig groffe Stadt. eine trefflich gebauete Stadt. so megen ber Begrabniffe ber meiften Berfifden Monarchen berühmt. Gultania, eine wenland berühme te und reiche Frontier Stadt an beneu Grengen von Tabareffan, fie bat ein Ronigliches Schloff mit boben Thurnen, Ballaffen, und Columnen; Und um bessen Gegend find Schaafe, Die fo groffe Schwange haben, dag mancher bavon 20 bis 30. Pfund wieget. Lobr ober Bar, eine Stadt obne Ringmauren, doch wird fie defenbiret von einem auf einem feilen Relfen gelegenen Citabell, zu beffen Thor ein eintiger in Kelfen gebauener Beg gebet fie gieng U. 1725. an die Burchen über. Es merben bier bie beffen Dufqueten Bauff. te gemachet. Isharum eine nahrhaffte Stadt, wo die besten Dats teln in gank Drient machfen, so die Einwohner fatt bes Brodts genieffen. Rafcan, eine importante Sandels Stadt und wichtige Reffung, bat admirable Bafferleitung von fuffen Baffer. benas, eine fleine Stadt, fo wegen bes ichonen Brobts merchwurdig nach ber Derfer Spruchwort : Ber mobl tifchen will, muß Brodt pon Desbenas und Bein von Schiras haben. Casbin, eine Weltberühmte Stadt, die in ihren Amtreif eine teutsche Meile groß ift. Gebens murbig iff ber Ronigl. Vallaft, die prachtigen Meggiben und Marctte. Bor letterer Revolution zehlete man mehr als 100. taufend Ginwobner, 21.1724 fiel ber Plat in Turcfische Bande, nunmebr ift fie wieber an Verfien kommen.

4. In Choralan liegt: herath, die hauptstadt des landes, wo die besten Persianischen Tapeten gemacht werden. Mesched, eine schone und reiche Stadt, bier liegt der Persianische heilige Iman Ris sa begraben, u. geschehen hieher grosse Mallahrten. Man hat auch bier einen grossen Schatz und ein Grabmahl eines Königes von ge-

Diegenen Golbe.

5. In Sablestan ift Bost, eine groffe Stadt mit einem Schloffe. \$ 3 Canda-

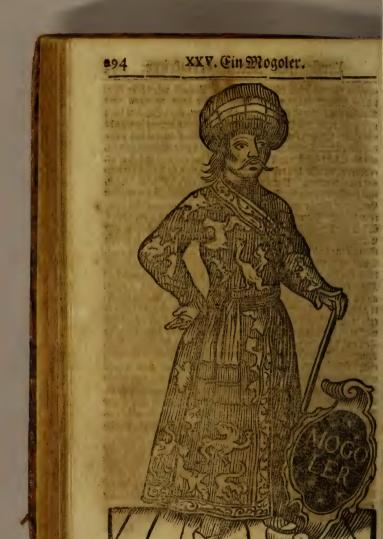

Canbahar, die Stadt und Feffung, war der Sig des Rebellifchen Miriweiß, und der Waffen Plat, baraus alles Unglück über Perflen gefloffen.

: 6. In Segestan, beißt die Haupt-Stadt gleichfalle Segestan, ist

groß und Bolckreich:

7. In Gend ift nichts zu mercten.

8. In Materan ift Tig die befte Stadt.

9 In Airman behalt man Kamron ober auch Bender Abafi, das ift Schluffel des Reichs genannt, ist ein Schluffel zu dem mittaeigen Persien. Die Stadt hat einen Hafen und zwey sefte Schlössen, auf wahrent

Die Lauffmannschaffe iff allenthalben in einem blühenden Stande, mit Sclaven Diamanten, Perlen, Corallen und Fischwerck. Die Krieges. Macht der vorige Schachs har fich über 100000. Röpffe

belauffen. Dunmebro iff die Macht getheilet.

Die Naritaten find: Der so genannte Kopff Thurm, er bestebet aus viel tausend Köpffen von wilden Thieren, welche ein König in einer Haupt-Jagd foll gesangen haben, und darnach einen über dem andern lassen annageln, daß die Köpfse und Hörner hervor stehen. 2. Der unvergleithliche schöne Königliche Garten zu Jspahan. 3. Im Gebürge ohnweit der Festung Lohr sindet man unter einem Schosse einen köstlichen Dalsan, der durch eine gewisse Uber außeschwiget 4 Der Tschilminar, ober die Rudera eines prächtigen Pallasse ohnweit Schiras, deren Länge und Breite 500. Schritte ausmachen.

#### XXV.

#### Von dem Reich des groffen Mogols oder. Indeftan

Jeses ungeheure groffe kand hat zu Grengen gegen Abend Persten, gegen Mitternacht die groffe Affanische Tartaren, gegen Morgen die Königreiche Groß-Tibet, Tipara und Aracan, und endlich gegen Mittag den Meer-Busen von Bengala, und die Halb-Insul von Indien distliches des Sanges. Die Lufft ist bier nicht einerlen: In den Nordlichen Provingen ist die Kälte groß bergegen in den Güblichen die histe unerträglich, daher das Bolet gezwungen, saft ganger 6. Monathe lang gang bloß vor der Indie

## 296 Indoftanische Merchwürdigkeiten.

Thur ibrer Rammern, der gemeine Mann auf ben Gaffen bie Raufleute und Bornehme in fublen Galen und Garten gu liegen. gebet auch zu ber Zeit ber Dogol mit benen Groffen obne Strumpffe Der Erdbobenaft nicht von einerlen Gute. in Vantoff. lu. fandichten Dertern machfet wegen der Sige wenig. Das Ronias reich Bengola bat Reif, Korn, Baumwolle, Indigo, Geibe, und andere Bebend: Rothwendigkeiten. Dielandichafft Debly iff auch febr fruchtbar,es machfet darinnen die Frucht Umba ober Manque genanm, welche einen fuffen Geschmack bat. Es wachfen auch biet Baffer-Melonen, wovon das Stud um 2. bis 4. Kronen verlaufft. mirb. Das Gouvernement Rachmire, wird megen ber Fruchtbarfeit daß Indiantiche Paradieg genennet. Bitder Thiere ernahret Indoffan ungehibare Beerben. Die Milgaur ober grauen Inbignifchen Ochsen werben,wie auch bie Bowen,beren es febr viel giebt, offt mit einer gangenliemee gejagt. Man jagt auch bie Sagelles, fo eine Gartung Rebe ober Danim Birfche, mit Leoparben. ner hat das Land viel wilde Biegen, Daul. Efel und Cameele. Das Suger. Thier ift gefabrlich, gebet and die Menfchen an, und führet in benen Bart Saaren ein frenges Bifft. Ungabmen Bieb febe lets auch nicht, und hat an Teber Biebe, als Adlern, Rrannichen: Rebbunern, Bachteln, Dobren-Subnern und Sauben feinen Mangel; Die Strohme gewähren viel Fifche. 2ln Apothecter# Baren theilet Indoftan mit : Umbre-Grif Begoar, Gummilacca fo aus Bengala kommt und Sal Armoniacum, welches von Uma-Dabat in groffer Menge gebracht wird. Un eblen Gefteinen iff im Endoffan einliberfluß, der Diamant wird niche nur aus bem Indoffanifchen Bins Ronigreiche Golconda gebracht, fondern auch im Strobin Mage in Bengala gefunden. Man findet bier ben Lafur Stein, fo blau und mit gulbenen Bunctgen untermenget ; Den fachem, fo blaulich von Karbe, mit weiffen untermengten Abern, und ber nur mit bem Pulver vom Diamant fan erweichet werben. Es werden bieraus Trinct Befchire und Becher gemacht. Enblich find bier und da Gold und Gilber-Minen angutreffen. Die mercklichen Aluffe beiffen : Der Indus und Ganges.

Die Jinmobner find nicht von einerlen Gefchlecht, benn da find hepben, so von dem Saamen ber uhralten Indianer, und an der Farbe ihresungesichts schwartbraun find. Die Wogolisten, ober Mahometoner, aus beren Gebiut der Mogol seibst ift, find von

Farbe

Sarbe weißlichter, als iene. Die Varaner mobnen im Geburae und find tropige, verwegene, friegerische Leute, und geschworne Feinde der Mogolisten. Die Baluches und Augares mobnen gleichfald im Geburge, und leben vom Raub. Aberhaupt find alle Inboffaner ungelehrte Leute, wie benn feine eingige rechtschaffes ne Schule ober Academie burch gang Indoffan angutreffen. Die Schmeideley ift ein diefer Nation angebobene Geuche, boch rubmet man an ihnen die Daffigteit. Unter benen Religionen, tvelche in Indoffangebuldet werden, find a. die Mahometanische, welche die herrschende ift, weil fich bie meiften Dhmvas, ja ber Do gol felbit zu berfelben bekennen. b. Die Chriffliche, welche ber Dogol auch in feinem Staat bulbet. c. Die Bendnifche Religion, fo die ftarcteffe ift in Indien, die Senden nennen ihre Beifflichen Bromanen. In der Stadt Jagannatist der berühmte Gogen-Tempel ihres Abgottes bes Caganna, ba jabrlich ein groffes Reff celebriret wird.

Induffan bat 37. groffe Lanbichafften und Konigreiche. behalten alfo: 1. In Rafares, bie Saupt-Stadt Purfolua. 2. In Sibaidie haupt. Stadt horbougire, fo ein groffer und wohlgebaueter Drt. 3.In Gor, die treffliche Sandels Stadt Gor, so fortificis ret ift. 4. In Canduana, Rarback. 5. In Darma, den vortreffli= chen Hanvels Plat, Narma. 6. In Jelval, Najapor, eine Stadt von groffer Importans. 7. In Mehat, Narval, die Erone des Lanbes. 8. In Ubeffa, Jakanat, die haupt-Stadt und Refibent des Mogolischen Unter-Roniges. 9.3n Bengala, Die Sanptftadt gleiches Rahmens, fiebe N. feg. 10. In Berar, Die Stadt Ghabor. 11. In Candis, Brampour, die wackere Stadt. 12. In Cambane ober Guzuratte, die Saupt Gradt Amadabat. 13. In Goret, die abmirable Stadt Janager. 14. In Tatta die Saupt-Stadt Tats ta, fo megen ber Commercien berühmt. 15. In Sajacan, die Saupt Stadt Bember. 16. In Multan, Die Saupt Stadt Multan, so die Resident des Mogolischen Gouverneurs. 17. In Candabar, die Stadt und Feffung Candabar. 18. In Cabul, Cabul die wohl verwahrte Stadt und Frontier-Festung gegen Bersten. 10. In Chifmeer. Rademire, fo der Gis des Mogolifchen Stattbalters. 20. In Panchis, Dishur. 21. In Rangracut, die Saupt Stadt Rangratut. 22. In Pancar, Bricander. 23. In Pitan, Die Daupt: Stadt Vitan. 24. In Sambal, Die Saupt: Stadt Sambal. 25. Sin

### 298 Indostanische Merchwürdigfeiten.

25. In Martuvar, Chebub. 26. In Malove, Rantfpont, eine nabr= baffie Stadt. 27. In Chitor, Die Sauptftadt Chitor. 28. In Teffelmeer, Die haupt-Stadt Teffelmeer. 29. In Buctor, ift die befie Stadt Buctor. 30. In Bando, iff ber Saupt Dlas Bande. 31. In Jenba,ift bie Saupt Stadt Jenba. 32. In Jenupar, fo eine Landfchaffe in Indien von den groffen mit, ift die befte Stadt Tenupar. 33. In Venjeal, fo man insgemein das Ronigreich Labor beiffet, ift die Sauptftadt Labor, war die ehemablige Refebent bes groffen Dogole, ehe berfelbe von bier feinen Git nach Debly legete. Thre Groffe tan man noch je to baraus ermeffen, tag man noch wurdlich fieben bis acht Saupt-Baffen antrifft, beren jede langer ald eine Deile ift. 34. In der Landschafft Debly, welche das Bert bes Staats von Indoffan und febr fruchtbar, liegt Debly, Die un. vergleichliche Resident bes groffen Mogols, in einer abmirabels iconen und luffigen Begenb. Sie ift fo groß ale Daris, und wird mehrenthelle von Golbaten und Officiers bewohnet. Das Caftell liegt auf einer Inful bes Kluffes Gemna, und Ht fortificiret, es iff barauf das Menalle ober Geraglio, und andere Ronigliche Saufer. Das allerschönffe in Deblu ift die prachtige Moschee, fast in bem Mittel ber Stadt, welche an Groffe, Schonbeit an Gold und Dar? mor Arbeit ibres gleichen nicht mehr in Indoffan hat,und berPallaft, welchen die Begam- Cabeb, bas Cha-Jehan alteffe Dringeffin auf ihreUntoften bauen laffen, wo alle vornehme Rauffleute gufami men kommen. Zwey Meilen von Debin gegen Ugra liegt ein berühmtes und prachtiges Luft Sauf bes Mogole, wie auch bas 34. In Govalcar, liegt Govalcar, eine admi= Schlok Maturas. rable Stadt und Reffung, auf einem boben und feilen Scifen, wo theils die groften Schake bes Mogols verwahret werben, theils die Dringen von Schluthe ewigen Arreit balten muffen. Ronigreich Agra mercket man : a) Agra, die weitberühmte groffe und reiche Stadt, und mit Debly die haupt Stadt von Indolfan. and Winter-Resident des grossen Mogols. Es laffen fich bier wohl feben die Moschecn ber Dabometaner, befonders die groffe Moschee bes Mogols Echars, als an welcher 22000. Mann 20. Sahr gebauet. Die Sollander baben ein Rauff Saus allbier, melches ber Stadt toine geringeBierbe machet. Allein alle übertrifft Die prachtige Resident und Schloff, morauf bie Mogols ebemals refibiret, und auch monchmal noch im Winter refibiren, wo auch ein

Theil des Mogolischen Schapes aufgehoben wird. b) Bianes, cine Stadt, mo der beffe Indigo gebauet wird. c) Relapone, eine fchone und reiche Stadt. d) Latuan, auch eine Rauffartben-Stadt. 36. In Mandoniff die Haupt: Stadt Mandon, die Refibent bes Mogoliften Gouverneurs 37. In Attom, ift bie Gtabt 21stoch.

Des Mogols Staat iff ein Ocean, in welchem alle Commercia ber gangen Welt gufammen flieffen. Die hollander schleppen Gewürk, Reicken, Bimmt, Mufcaten, Glephanten ic. Die Engellander Blen und Binn, die Tartarn Pferbe, Die Perffaner Perlen te. in Indoffan und bringen dagegen beraus : Seide, Baumwolle, eble Steine, mancherley Apothecter-Waare, Leinwand, feibene Beuge, Taveten u. d.a. Die Krieges-Macht bes groffen Mogols ift erfraunlich aroff, und beffebet die Force feiner Macht in ber Cavallerie, die gemeiniglich auf 300000. Kopffe binauf ffeiget. Die Infanterieift nicht fchmacher, als 100000. Allein, es find lauter fchlech= te Golbaren. Die Regierung über den gangen Staat von Indofanführet ber Konig over Rayfer, foder groffe Mogel tituliret wird. Er hat ben Rahmen baber, weil er mutterlicher Geits aus bem Befdlecht berienigen Tartarn, fo man Mogolen nennt, entfprungen, und iff ein abfoluter Berr über aller feiner Unterthanen Saab und Buth, Leib und leben.

Die Indoffanischen Raritaten find. 1. Der Bunber-Brunn Cend Brary auf den auferften Grengen Cafimere, welcher im Da jo 15. Lage nach einander flieffet, und binnen folcher Beit brepmat Morgens, Mittaggund Abends verfenbet. 2. Die auf einem gewiffen See im Ronigreich Cafimiere fdwimmende Einfiedleren, die einen eintigen Ginfiedler bat. 3. Roch ein Bunder Brunn in Die fem Ronigreich, welcher auf bas geringfte baben gemachte Geraufch fich beweget, Bafferblafen macht, und ben Sant aus tem Grund uber fich wirfft. 4. Das fo genannte Cryftall-Meer in dem Rachi mirifchen Geburge, das im beiffeffen Commer Gig bat. berühmte Luft Schlof Achiavel, in beffen toffbaren Barten es Teithe giebt, in welchem Fifte befindlich, welche gulbene Ringe an ben Rafen mit befondern Schrifften haben, und die, wenn man fie rufft, au einem an das Ufer ichwimmen. 6. Der Elephanten-Rampff, welchen die Mogolen an gewiffen boben Feffen halten laffen-Der Cron-Schat bes Mogols, und 8. ber unglaublich foffbare Ibron

300 XXVI. Ein Hendnischer Pfaffe.



Thron beffelben, welchen ber groffe Tamerlan angefangen, und Der gebende Rachfolger erft verfertiget, und geben Millionen. 250000. Rheinische Gulben gekoftet. Uber biefen bat er noch 6. Koffbare Throne, einen von Diamanten, ben andern von Rubinen. endlich von Schmaragben und Verlen x.

XXVI.

#### Bon dem Indostanischen Königreich Bengala insonderbeit.

Me Roniareich Bengala,ift eines ber iconften, reicheften und importanteffen Lander in gang Indoffan. Geine Grengen find gegen Morgen das Königreich Aratan; gegen Mittag ber Golfo bi Bengalas gegen Abend Driva, Golconba und andere Indostanische Provingen, und gegen Mitternacht ist wieder ber Indoftanische Staat. Dielufft ift vor die Indianer zwar treffic gefund boch bat fie anfänglich ben Europaifchen Nationen nicht an Reben wollen, fonderlich haben die Engel-und Sollander gnerff manche eingebuffet, boch es ift mehr die Ufotie biefer Leute, als bie Luffe des Landes Schuld an ihrem Tode gewesen. Das Land bringet viele toffliche Fruchte bervor als: Das mobbriechenbe Calame ba-Holk, Specerepen, Bucker, Baumwolle, Seibe, wie benn die Sollandische, Englische und andere Rauffleute zuweilen 7. bis 800. Indianer figen baben, welche in Seibe arbeiten ; Ferner febr viel Reif, mancherlen Robre, u. b. g. Die Soll-und Engellander führen unbeschreibliche Laffen leinen Such aus Bengala, Beiter findet man Salpeter, Opium, Lacca, Civet, Wachs, langen Wfeffer und Butter. Dan trifft auch einen Uberfluß von allerhand Gorten frischer und gefaltener Fische an. Die Toger und Die Eroco. bille find gar gefährliche Gafte. Der vornehmfte Rluf iff ber Ganges.

Die Menge ber Einwohner muß man nach Millionen zehlen. und derer Christen findet man mehr, als 100000, wie denn die Resulten und Augustiner verschiedene Rloffer in der Stadt Bens gala baben. Die eigentlichen Einwohner find fcmarsbraunlich, u. find entweder Benganen, fo fich ber Rauffmannschafft befleikigen. ober Tentiven, welche bas kand bauen und Handwercke treiben. Der Religion nach find die Bengaler Senden.

Die vornehmften Derter in denen Bengalifchen Urovingen find:

302 XXVII. Gin Caffee Berkauffer.



1. In der Landschafft Batana, die Saupt- Stadt Batana, fo großreich, und voller Bolct. 2. In der Landschaffe Drurop, Goure ober Gofrp, eine galante Stadt. 3 In Bengala, in eigentlichen Ber-Ganbe, ift die Saupt Stadt Bengala, fo eine ber vortrefflichffen in gang Dif-Indien, bat einen wohlgelegenen Safen. Dugly eine fcbone aber offene Stadt, welche luftige Spatier Bange, portrefflie che Gebaude und Rauff Saufer hat. Es wohnen mobl 10000. Chriften allbier, und haben die P.P Augustiniani und Jefuiten zwen Ribfter und Rirchen biefelbft. Belchor, ein groffer und reicher Caffimabafaer, besgleichen Chatigan und Chan-Sandels Dlat. ternage find berühmte Safen.

Mas bie Commercia betrifft, fo ift bekannt, baf nach Bengala Die mehreften Europaifchen Rationes, fonderlich die Bortugiefen, Frankofen, Soll-und Engellander Commercia treiben. DieMacht iff auf ber vorigen Rumer befannt. Das vortreffiche Land batte fonffen feinen eignen Ronig, der ein fonverginer Berr mar und pon bem Mogol nicht bependirte, nach biefem überzog aber ber groffe Mogol Ethar den Ronig zu Enbe des XVI, Seculi, conquerirte das Rand, und machte es zu einer Provins feines Reiches, feit dem ba= Ben Die Mogols allezeit ihre Unter Konige hieber geschicket, und

burch felbe bas Ronigreich regieren laffen.

#### XXVII.

#### Bon dem Indostanischen Ronigreich Cambane oder Summatte infonderheit.

Tefes Königreich ift nach Bengala bas reicheffe und importanteste von Indostan, gegen Rorden und Often ift es mit ben Landern bes Mogols umgeben ; gegen Guben ift bas Indianifche Deer ; gegen Beften aber das Perfifche. biefige Clima ift febr beig, und ben Europaern faft unerträglich, abez daskand ift unvergleichlich fruchtbar, und vor andern gesegnet mit Indig, Korn, Weißen, Reiß, Bucker, Unieß, Wein u. b. g. auch mit Ochfen, Rugen, Schaafen, Biegen, Sunern, Lauben u. f.w.

Die Ginwohner theilet man in Gufferaten, Benjanen, Jentiven und Mobren. Un Farbe bes Leibes find fie febrars und gelbicht. wiewohl man auch Frauenvolck im Lande findet, das fo weiß, als unfer Europaisches ift. In Cambave balt fich auch noch eine Da304 XXVIII. Ein Türckischer Munch



Abrauf, die man Perfies neuwer, diese thun meistens Hauern Arbeit. Der Religion nach sind sowol die Guzuraten, als Persier, Zentiven und Benjanen Sepden, die von dem wahren. Speckeine

Ertantnif baben, und doch führen fie ein bonettee Leben.

Die pornehmifen Stadte in Cambave ober Guguratte find : D Amababab, bie haupt- Stadt bes gangen Ronigrei des und ein febr Beicher und vortrefflicher Sandels. Plat, fie bat viele Deilen im Amfange, und ein foffes Citabell ober Schlof. 2) Comtane, eine febr groffe Stadt am Aluffe Carary, bat ichone und regulaire Gaf fen, prachtine Saufer und farcte Sandelfchafft. 3) Guratte, Die weltberühmte Gradt iff gwar nicht allzugroß aber ungemein Bolchreich, und treibt farce Commercia. Wor Safen tient zwen Deis feu von ber Stadt, und ift einer ber beffen von gang Indien. 4) Brotofia, eine trefliche, aber offene Stadt, es find in diefer Gegend qute Agbfein-Minen. 5) Dio ober Dieu, Stadt, Safen und Fefung. Der hafen wird vor bochff-important gebalten. Die Seadt ift mit Ballen, Dafteven und Graben portreflich fortificirt. Summa : Dien ift eine von den beffen Feffungen, fo Die Portugie= fen in Alfien beliken. Die Sandelschafft mit iconen Decken, Bor-Dangen, Cattus u. b. g. florinet ftarck allbier, wie benn in Spratte Die Soll-und Engellander ihre Comptoirs und Rouff Saufer baben, und mit ben Endianern febr farct banbeln. Bas die Regies rung betrifft, refibiret ber Beneral Gouverneur bes groffen Dogols in Amadabab, ber Englische General Gouverneur, ober berienige. fo die Englischen Commercien in gang Indien divigivet, wohnet in Guratte, und Die oder Dien geboret bem Portugiefen.

XXVIII.

Bon der Halb. Insul von Indien disseits des Gangis, und zwar der darauf befindlichen Euste von Cuncan.

Je Dalb-Inful von Indien disseits des Gangis hat zu Grengen gegen Anternacht den Staat von Indosfan, gegen Morgen den Golso di Bengala gegen Mittag und Abend das groffe Indianlishe Meer, davon der Golso die Bengala gleichfalls ein Stuck ist. Wienum der bekantesken Eusten viere sind, als: 1. Die Custe von Eunsan, 2. Die Custe von Malabar: 3. Die Custe ASIA.

# 306 Indianische Merchwürdigkeifen?

Don Coromandel und 4 die Euffe Golconda : Alfo wird in Diefer

Mumer die Buffe von Cuncan betrachtet.

Diefe bat dem Lager nach, oben das eigentliche Reich bes Die: gols, unten die Cuffe Malabar, zur lincen Sand bas Indianifibe Deer, und gur Rechten bie benben uffen Coromanbel unb Golcon-Da. "Die Luffe auf Cuncan und Golconba ift aus ber maffen beiß, und baber benen Fremden febr ungefund. Die auf cuncan taugt gar nicht viel. Die inMalabar u. Coromandel ift ichon temperirter und gefunder. Der Erdboben der Cuffe Cuncan ift gang und vergleichlich und bringet Reif, Datteln, Cocod : Duffe, Singbet. Pfeffer, Caffia, und Bimmet. Die Boummollen Strauche find at mein und die Maulbeer Baume find mit benen Geiben Burmern ungebibahr. Derer Abothecter : Bagren nicht einmal ju gebenden. Gold und andere Metallen find nicht feltfam, und bas erffe ift faft fo gemein, als ben und Binn ober Gifen. Eble Befteine, fonberlich Rubinen und Spacinthen geben bie Rluffte ber Erben gleiche falls. Der groffe Kluf beiffet Mandova.

Die natürlichen Ginmobner find an Farbe ihrer Leiber fitmarifbraun, furg und mobl gefetet, an Gemuthern wolluftig, trage, be-Erualich und zur Graufainteit geneigt. Die Religion auf ber Euffe iff eines theils Dabometanift, theils Chriffith, theils und great groffens Sendnifch, die biefigen Senden fecten in groffer Unwiffen.

Die Cuffe von Cuncan iff ein groß Stude gandes, und bat Dera nebmlich feche Ronigreiche: In bem Ronigreich Decan find ait Stadten gu behalten : Decan, Die Saupt Stade bes Romigreichs und ordentliche Refibent bes Mogolifchen Bice: Roy. Undangs ger, eine gwar offene aber vortreffliche Stadt mitten im Lande. Chaul, eine importante Stadt, Festung und Safen, welchen nicht nur farite Dauren, fondern auch zwen fefte Schangen befendiren. Diefe Stadt wird in zwen Theile getheilet, in einem wohnen Die Ine boffanifchen Grandes, Officiers und Solbaten, in bem andern bie Sandwercter und gemeine Leuthe. : Aurengabat, ein gant neuer Drt, fo einiger maffen feste. Rerby, ein aufehnlicher Drt.

2. In dem Ronigreich Balagrote find ju merden : Doltatat, Die Saupt : Stadt und hofflager bes Mogolifchen Couperneurs. Biber, eine treffiche Feffung und Stadt. Balagnote, eine mas

3. Bon bem Ronigreich Cuncan, welches auch Biffavour beiffet. iff zu mercten, ball es givar feinen eignen Ronig bat, ber aber bem groffen Mogol obligat ift, und Tribut geben muß. Som gebort von Stadten, Biffiabour, ein abmirabler Ort und Die Erone bes gangen Ronigreiche, ift ver Frangoffiche Meilen groß, bat eine wohl fortificirte Festung, und Refibens bes Koniges. Baranba. eine treffliche Stadt und Festung, welche gleichsam ber Schluffel aum Ronigreich Cuncan ift, und dem groffen Mogol geheret. Giog. Die groffe, machtige, reiche und importante Stadt, bat einen Gra-Bifchoff Dos Cuquifitions Tribunal, wunderschone Vallaffe, prache tige Gemolber, aber alles übertrifft das Geblog, moriumen der Bices Ron refficet. Es ift bier das allerbochffe Soff Berichte pordie Portugiefen in gang Dft-Indien, eine berühmte Univerfitat, und unvergleichliche Sandlung. Der Safen ift einer ber beften, aroffen und ficherften ber gangen Belt. Sie bat zwen abmirable fefte Cafelle. Die Tefuiten baben ein wunderschones Collegium und Rirche, in welcher ber in der Romitchen Rirchen fo bochberübmte Andianische Tefniter: Apostel Franciscus Laverius begraben liegt. Diefen einsigen Mas von important befigen noch die Bortugiefen in Indien.

4. In bem Königreich Canara, so seinen eignen König bat, ber ein Basal bes groffen Wogols ist, und welches 50. Meilen lang ges schäet wird, über dieses, ein kruchtbares Erdreich, darauf insonders heit viel Keiß mächtet, dat, sind an Städten zu merken: Calianos por, eine groffe, reiche, aber nicht verwahrte Eradt, wo der König restorter. Golcamar, eine wackere Stadt. Moleguin, ein nach Indianischer Art fortistritter Plas. Comura, eine trefsliche Stadt. Nisso, eine Handels Stadt. Catapat, einer von den besten Orten, und Barcelor, die admirable Festung, Stadt und Hasen.

5. In dem Ronigreich Onor, ift die vortreffliche Stadt Onor, fo dem Ronig von Portugall gehoret, welcher die Stadt fortificiren laffen.

6. In bem Konigreich Baticula, liegt Baticula, bie haupt. Stadt und Refident des Koniges und Mangalot, fo einen fichern Safen bat.

Die Commercia find in gutem Stande. Man führet aus dem Lande robes Gold und Silber, Edelgesteine, Benzoa, Engia, Ingber, Pfesser, Reiß, Datteln, Zimmet, robe Septe, auch schon ge-

MARCAN ANTANONA

308 XXIX. Ein Malabar.



blibmen wie auch weisen Cateun, Leinwand. hingegen führen die Europäer ein allerhand eiserne und meginterne Instruments.

Spiegel Glafer Gewehr, Blen und Galanterien.

Der König von Cuncan iff ohnstreitig der machtigste Potentat auf dieser Cutte, und seine Armee bestehet im Nothsalle aus mehr bem 20000. Köpffen, aber es sind Leute, die wenig here haben. Der Mount beherrschet seinen Antheil durch einen Bice König, der König von Canara ist ein Lebens Mann des grossen Moguls, und die Portuglesen lassen ihren Antheil durch einen General Gouver-

neur regieren.

Die Unmercklichkeiten sind: 1. Die unterirrbische Grotte auf ber Insul Salsette, obnweit Goa, wo man abscheuliche Geben. Biser wie Elephanten, Inger Ragen. körnen u. b.g. antrisst. 2. Das erstaunliche Gebau des Gögen. Tempels Dangeneß im Konigreiche Decan, so mit Pseilern, Statuen und Gemauer aus einem einsigen Felsen gehauen. 3 Der Indianische Weider-Brunn, da die Beiser mit denen verkrordenen Mannern verdrant werden. 4. Ein wundersamer Baum in Decan, der morgens schöne blüber mittags verwelcket, am Abend gar abfällt den folgenden Worgen aber auss werwelcket, am Abend gar abfällt den folgenden Worgen aber auss enem blübet. 5. Der timstlich gearheitere Heydnische Zempel auf der Elephanten Insul, der aus einem Kelsen gehauen, und auf 4.grossen Pseisen rubet. 6. Der so genannte Jugend Stein aus der Lüsse von Euncan, von dem die Indianer Zugend Stein auf der Lüsse von Euncan, von dem die Indianer glauben, daß er die Macht habe das keben zu erlangern, und in der Jugend Stutte zu erbalten.

#### XXIX.

# Von der Custe von Malabar.

Jese Cufte von Malabar ift über 108. Meilen lang, aber und gleich breit. Gegen Mitternacht ist die Euste von Euncan, gesgen Morgen die Euste von Coromandel, gegen Mittag und Abend das groffe Judianische Meer oder Mar di India. Die kufft wird vor die allerhemaßigte, angenehmste und gesundelse in gane Judien gerühmet. Das Erdreich, zumal an der See-Eusteit sehr trucht dar, und das gangeutser mit Coose u. andern Saumen bepflanket. Ind vem Laumen bepflanket. Ind vem Laumen bepflanket, und von allem ein lieber gelber, Fishereiche Waster, und in eisten aber ein Weisser. Aus dem mit Pruchtbar an Specerenem, und weissen aber ein Weisser. Aus dem Malbern werden die größen

# 310 Malabarifche Merchwürdigkeiten.

und besten Maste Baume geholer. Feigen Baume wachsen fast unzehlig,deren Blätter so groß Und, daß sie von gemeinen Leuren zum Decken gebraucht werden. Dan findet bier Zimmet im Uberstufse, es lieffert serner die Malabarische Custe viel Ebelgesteine, und zumal hacinthen und Aubinen. Um Gestade ist die profitableste

Derlen-Fischeren, welche bie Sollander treiben.

Die Malabaren zumal die fo nabe an der Cuffen mobnen, find Chwark von Karbe, manche auch schwarkbraun, farct com Leibe und Gliedmaffen, und einer mittelmäßig : langen Statur-Saupt-Saar bestreichen fie mit Rlappus ober Cocos-Deble, bamit fie fein glangend fenn. Die gange Ration iff bier mehr, als irgends eine in der Belt der Untenschbeit ergeben. Uberhaupt find die Malabaren an Sitten, Manieren und Gebrauchen von den übri gen Indianern am wenigften unterschieden, und muß ein jeber Cobn feines Baters Profesion lernen und treiben. DieReligion ift auf biefer Cuffe gemifibet, und theils Chrifflich theils Mabome? tanisch, theile Sendnisch. Wo die Sollander zu sprechen baben, blubet ber Chriftliche reformirte Glaube, und bat die Ration ein freyes Evercitium auch öffentliche und moblachauete Kirchen Un bem Meeres Stronde giebes nicht wenig Mahometaner. Mit= ten im Lande frectet noch alles in tiefffer Blindbeit,maffen bas verblendete Bolck Sonne und Mond, Baume und Biebe, infonderheit Die Rube, ja ben Teufel felbit anbetet.

Bon besten Städten sind zu merden : 1. Ju dem Königreich Carnonor: 1) Canonor, ein wackerer Ort und Festung, und zualeich die Haupt Stadt des gangen Königreichs. Derhasen ber Canor ist vortrefssich und sicher. 2) Cota, ein vortrefsliche, sich ein den Bruden von Canonor gemeinsalich reside veiche Stadt, wo der König von Canonor gemeinsalich reside ret. 3) Coroba, eine sich und reiche Stadt. Mangate, ein große

fer Drt und Feffung bes Roniges.

2) In dem Königreich Calicut, fo feinen eignen fonverainen König hat: 1) Calicut, die Haupt Stadt des gangen Landes und Reffleng des Königes "nebst einer Festung und importanten Hafen. 2) Couzette eine kleine aber importante Jestung, welche vor die festual den Hollandern gehöret, 3) Ciale, eine Festung, fo der König Calicut in den Handen hat.

3. In dem Ronigreich Cochin: (1) Cothin die Saupt-Crabe

bes Konigreichs, und beste Festung im banbe, nebst einem sichern Safen. 2) Dormel, wo ber Konig von Cochin hoff hait.

4. In bem Ronigreich Coulari ober Colan : 1) Calecoulan ober

Colan, die Saupt-Stadt des gangen Ronigreichs.

s. In dem Königreich Eranganon ober Granganor, so bem Könige von Calicut gehöret, besigen die Hollander ein grosses und infonderheit die Haupt Stadt Cranganor genannt, so wacker fortificieret ist, und farche Handlung treibt.

6. In dem Ronigreich Manigate, ift Manigate, die beffe und ein

nige Stadt im gangen Lande.

7. In dem Ronigreich Poten ift feine notable Ctabt.

8. In dem Fürfienthum oder Landschaffelingamala, fiege linga

mala, eine mactere Stabt.

Die Commercia auf der Malabarischen Custe sind wegen der Off-Indianischen Compagnie bekannt, und in einem florisanten Justande: Aus Cochin führen die hollander gange Schiffe voll Pieffer. In Canonor, Eranganor, Caliculan und Calicut werden neht dem Pfeffer, Gold und Silber, auch Perlen und Geleffeine u. d. gl. miehr an die Fremben verhandelt. Die Könige von Canonor and Calicut find die machtigsten Potentaten auf dieser gangen Cülke, wevon ein jeder gar füglich eine Krieges-Macht von 1500006 Köpffen ins Felb stellen kan.

Die Landes-Regierung der Malabarischen Eusten ist nicht eineriep. Es giebt theils souveraine Könige, wie die von Colique und Sandror find : theils Lehn : Könige, nentlich die von Colini und Exanganor, welche der Hollander : Manigate, Poten und Coulon,

ind des Roniges von Calicut Bafallen.

Die Anmerckichteiten auf der Malabarischen Custen sind: 1. Der Weltbekannte Affen-Tempel, in der Stadt Calicut, welcher einem Affen geweybet, dem von der Königlichen Tassel taglich köstliche Speisen mussen geopstert werden. Es ist der Tempel sehr dertig gebauer, u. rubet auf 700 kunstlich gehauenen hobenPseisern. 2. In der See solle se geosse Krebse geben, welche mit ihren Scheeren auf einmal einen Menschen von einander kneipen und verschlucken können. 3. Der Bunder-Fisch Revers, ber andem Ropsse, welcher der Spannen lang ist, eine schwarze Haut, so wie im Beutel sorwiret, träget. Uberdieß mit einem drey Bertel eines Schubes langen, scharften und kachelichten Schnabel ausgerungster

xxx. Sin Alfichi.

Ruffet, mit welchem er bie andern Rifche fangt und guffriffet. Unter die lacherlichen Geltenheiten gehoren die Rube = Sochzeiten maffen benen Ruben bie tollen Leute ordentliche Sochreiten mit vielen Roffen ausrichten, weil viele ber Indianer, Ralber und Rube beilig balten . s. Der Mulaberische Schlangen-Tank muß auch wicht vergelfen werben, ba die Indianische Marcft. Schrever auf einem gewiffen muficalischen Enftrumente pfeiffen, worauf benn Die Schlangen bupffen und fpringen, und fich bernach mit einander beilfen und tampffen. 6. Die garftige Gewohnbeit dag die Braminen, ober Sendnifde Priefter por ein gewisses Beld erkauffet werden, die erfte Rucht ben benen Brauten auch fo gar ben Conight chen zu schlaffen.

XXX.

### Von der Custe Coromandel.

Us Lager diefer Cufte iff nachfolgenbes : Gegen Mitternach ift die Eufte von Cuncan und in fpecie bas Ronigreich Bala goate, gegen Abend wieder die Cuncanifche Cufte, wie auch die von Malabar, gegen Mittag macht Malabar abermals die Grengen, und enblich gegen Morgen ber Golfo bi Bengala ober Bengalische Meer-Bufen. Die Lufft ift ziemlich gemäßiget, and den Einbeimifeben und fremden gefund boch jenen mehr, als diefen. Das Erbreich ift fruchtbar, fonderlich an Reiff, baber fie auch ben Mahmen Coromandel ober Reif. Tuffe foll überkommen baben Une ter anbern Thieren bat bas Land viele Uffen, welche viel artiges blie den laffen. Es ift auch diefelufte mit vielen Schlangen geplaget, porunter einige sehr gifftig find, werden aber doch nicht getobtet. In Gold und andern Mineralien ift die Cuffe nicht arm. len-Kischeren in den Baffern von Madure ift von groffer Confide= . Saphiere, Umethoften und andere ebele Geffeine ginfet bas Ronigreich Bisnagar reichlich.

Die natürlichen Einwohner des Landes find die so genannten Malabaren und ben voriger Rummer zu feben. Diefe find febmark von Karbe, furBer Statur, arbeitfam und tunftreich; wie fie benn infonderbeit die iconffe Cattun Leinmand, feidene und barene Reude von allerley ichonen Blumen und Farben machen. auch mehr als 6000. Baumwollen- Beber allein in ben Sollandis

## 314 Coromandelische Merchwürdigkeiten

fchen Conqueten gezehlet: Die Religion iff munberlich burch einan-Der gemenget. Die mehreften Malabaren find bif bato Sonben, fo bie Gott allein gebubrende Ehre ben Creaturen geben. Die in Bifnagar, rigen fich nach Urt ber Baaliter ihren Gogen ju Ghren mit Meffern, und verbrennen ihre Tobten. - 2Bo bie Hollander au befehlen baben, florivet ber & Ottesbienft auf Urt ber Reformitten, und auf Trangvebar die Lutheriiche Religion. Der Ronig in Dannemarct bat fiche feit 21. 1705. febr angelegen feyn laffen, bie lettere im Lande auszubreiten, wie benn bie Lutherischen Diffionas rii nach Trangvebar gefendet worden, melde nicht obne Rrucht ben Saamen bes h. Evangelit unter ben Bilben ausgeffreuet. Unno 1708. iff eine eigne Druckeren angerichtet, und die Bibel nebft anbern geiftreichen Buchern in Dalabarifcher Gyrache gebrucket, und unter bie Malabaren ausgetheilet worben. Daff auch eine neue Rirche; Terufalem genannt, nebft einer Schule por der Reftung Trangvebar aufgerichtet worden, ift aus benen zu Halle von biefem Difions: Werck beraus gekommenen Schrifften zur Gnus ge betannt.

Es find an Stadten zu mercten : 1. In dem Königreich Bisnagar: Bisnagar, eine abmirable Stadt, auf einem Berge, so bie proentliche Residens, des Königes iff, und ein wunderschönes

Schlof bat.

2. In bem Ronigreich Nausingve ober Narsinga, wo ein groffer Uberfluß an Gbelfteinen: Navlinga, eine groffe, reiche und ichone Stadt, und das haupt bes gangen Landes. Meliapos ober St. Thomas.

3. In dem fehr compendienfen Fürstenthum Gingi.ifl Gingleine Grabt und haupt des Landes, nebft einer mittelmäßigen Re-

ftung. Cantabaran, eine Hanbels: Stabt.

4. In Naique Tanjaor d. i. das Fürffenthum Tanjaor, liegt Sanjaor, die Haupt-Stadt, fo in Indien vor eine Festung mit paffüren muß

5. In Raique Madure oder dem Fürftenthum Madure, ift Mas

bure die Saupt-und Refibeng-Stadt bes Raique.

6 In benen Hollandischen Conqueten merctet man : Pallacatte, eine nahrreiche Handels Stadt nehlt einem festen Castell, worin bez Hollandische Bunderneur wohnet, der im Nahmen der Off-Indianischen Compagnic alle Commercia auf der Custe Coromandel dirigiret.

# Coromandelische Merdwurdigfeiten. 315

giret. Regopatanam, eine Volckreiche Stadt, so unter der Gewalt der Off Indianischen Compagnie stehet. Tegepatriam, eine Hollandische Stadt, wo das practige Rauffhaus der Compagnie und das trefliche Schloß Tirepopliere genannt, zu sehen. Masulipatanam, eine tresliche Handeld-Stadt, so aber dem Könige von Golconda gehöret.

7. In denen Frangofifchen Conqueten ift Potechirie, ein Caffell. 8. In denen Gugelischen Conqueren mercherman die reiche Same

beld Stabt Matrefpatuam.

Troenen Dauischen Conqueten ift die Stadt, hafen und Feistung Tranquebar, so vortressich fortissieret. Bor der Stadt haben die Evangelich Lutherischen Missionarii eine feine Kirche Jerusa-lem genant, wie auch eine Schule und verschieden Mohnbauler gebauet wordnuch viel Malabaren zur Gemeinschafft des Evangelit gebracht word nuch das Missions Werck fo zu genomen, das nicht allein viele neue Missionarii sich dahin begeben sondern auch die Neutabarische Sprache auf Teutschen Universitäten dociret wird.

Die Commercia fteben auf biefer Enfle in dem allerbeften Buftande, und inndeln die vornehmften Europäische Mationen hieher. Die Baaren so die Europäer all bier bolen, sind Edel-Gesteine, Perlen, Specerenen, Cattun Leinwand, seidene u. Haren Zeuge, Reiß u. d.g. Dargegen bringen sie ins Land Brandewein, Tobact, allerband

Instrumenta u. f. w.

Begen der Rrioges Macht ift ohnstreitig der Rönig von Bisnagar der machtigste auf der Custe von Coromantel, massen er wohl eher eine Nache von 300. tausend Köpffen zu Fuß und 40000. Der Verde hervelfellet, die aber feige sind. Was die Regiments Berschlung betrifft, wist zwar der Rönig von Bisnagar ein souverainer Potentat, doch muß er auf die Hollander, Tangosen, Ergellander, und zumal die Hollander eine ftarce Reservion machen, und sie hösslich tractiren.

Unter biefige Denctwurdigkeiten zehlet man 1. Die Art hier figer Einwohner sich zu verhenrathen, denn es werden allhier die Kinder, weum sie 7. oder 8. Jahr alt sind, zusammen verhenrathet. 2. Die Affen-Schlachten, da sie sich um die Reis-Körbe mit Steden schlogen, sind so eurieus, als lustig anzusehen. 3. Der Plat, wo der H. Apostel Thomas soll gemartert sepn worden, wird in den Kut316 MXXXI Gin Wafferträger,



ा वर अवस्थित क्षेत्र के अने अने वर्षक कर है जो कार्यक विशेष के प्रति है है कि स्थापनी कि कि

# Golcondanische Merkwürdigkeiten. 317

Muinen der Stadt Thomas gezeuget, so aber von vielen in Zweiffel gezogen wied.

#### XXXI. Bon der Cufte Golconda.

efe Samant-reithe uffe Golconda hat gu Grengen gegen Mitternacht die Staaten des groffen Mogole, gegen Abend Die Cuncanische, gegen Mittag Die Coromandelische Cufte. und bann gegen Morgen ben Golfo ober Deer-Bufen bi Bengala. Beil biefiges Land berlinie fcon naber lieget, fo ift die Lufft biffig ger, ale auf Coromandel, und auch ungefunder denen Eurpaern. Un fatt des Froffes haben die Einwohner im Binter lauter Regen, und thalich die erfcbrecklichfen Ungewitter mit Donner und Diefe Cuffe ift auch fruchtbar, wie die übrigen breu be-Denn in bem Renigreiche Dripa wachfet Reif. Dfefnachbarte. fer, Ingber Baumwolle, Citronen, Domerangen, Grangt-Menfel. und allerhand Dbff. Man findet bier Bimbofin und bie treffiche rothe Leib Farbe wie auch allerhand Metallen. Das eigentlich fo genannte Bolconda bat einen Aberfluff an benen fcon fpielenden Gifen und Stabl ginfen Die Geburge reichlich, Ilna terben Strobmen bieffger Begend iff der Gunga.

Die Einwohner haben an Leibes-und Gemathe-Eigenschaften vieles unit denen Indosfauern gemein. Uberhaupt find ste alle von Natur faul und wollustig, wie arch radgierig. Die Religion des Landes ist ein ordenelicher Mischmasch, dem man hat Ehristen, und dieser sind menig; Ferner Mahometaner, derer sehon mehr sind, und endlich Herden, woraus der größe hauss bestelebet.

Es find hier zwey Rouigreiche: 1. In bem Konigreich Drira ift bie haupt Stadt Drira, eine admirable groffe und reiche Stadt.

2. In dem eigentlich so genannten Königreich Golconda, so and Bagnagueur heißt, liegt: Golconda, so sich auf einen ebenen Doben, der ein lauterer Stein-Fellen ist, prasentiert, und an Schönfeit, Grösse und Reichthum keinem in Indien, ausser Agra, erwas nachgiebt. Ihre Grösse beträgt zwep teutsche Meilen, und das Schlos, so zwen Meilen davon liegt, ist des Königes von Golconda Residens. Wastipatan, eine admirable Handels: Stadt. Cardini, eine wichtige Festung. Dirnopatan, ein wackerer Drt. Pahor, ein groß

# Geleendigenburge ilxxxiigeriten. 818



# .Dft-Indianische Merckwürdigfeiten. 319

fer Plas. Narfingapatan und Petropoli, beydes handels Statte. Bamupre, die beste Festung in Golconda. Raolcanada und Courtour: po schone Diamant-Minen angureffen.

Die Rauffmannschafft liebet bier in schönften flor. Man führte ind Land: Gold, Gilber, allerhand Aleiber und Specerenen. Hingegewführt man herauß; Diamanten, Andinen, Bucker, San-

pel-Inoigo, Salpeter."

Seit dem der groffe Mogol fich deskandes beunichtiget, ift die Krieges Macht des Königes von Gotconda nicht mehr in dem Scande, wie vor 60. Jahren, da das kand 100 taulend Soldaten ind Feld fiellen können. Was die Regierung betrifft, hat Golconda gwar feinen eigenen König, welcher aber bes groffen Mogols Be-

Bens Trager ift.

Die Seltenheiten find: 1. Die berühmte Demant: Mine, zwei Meilen von Golconda, welche die reichste win der gangen Welt ist. U. 1722 ließ der König solthe zu werffen, aus Beipforge; est metgete ber Groß-Wogol darnach trachren, ober diese Steine ihreu Werth verliehren. 2. Der König! Pallaft in der Stadt Golconda, wo alles, was in andern von Gisen, hier von gediegenen Golde ist. 3. Die berühmte Brucke in der Stadt Maslipatan, deren Länge 1500.

#### XXXII.

Bon der Ost-Indianischen Halb-Inful sen-Leite des Gangis, in specie denen Kunigreichen Laos, Ava, Arracan, Brama und Pegu:

Je Off. Indianische Halb Jusul, jenseits des Ganges, bat gur Grenken gegen Norden China, das Lartarische Königreich Rechal, wie auch das Königreich Bengala, gegen Westen Ben Golfo di Bengala, gegen Osten und Guden das grosse Indiamische Reer. Dargegen haben nur gehadte Königreiche zuw Rechten Tungen, dur Lincken den Bengalischen Meer-Busen, der Echina, Nechal und Bengala, unten die Länder Cochinchina, Manstadun und andere zur Marcke. Die Lust nur besaster Königreiche ist etwas heiß, doch gesund. Grund und Boden ist aut und vortresselfe, und trägt das Land allerhand Getrapde und Früchte in Uberatun

# 320 Old-Jinbiansiche Merikultebiafeiten.

Goth Gilber und andre Mineralien geben bie Erd Rluff. te fo reichlich, baff auch viele des Galomonis Goldreiches Dubir bier ju finben vermeinet. Rebft biefen findet man Diamenten. Mubinen Carfunctel, Schmaragben und anbere vare ebele Geffeine in Menge: Un Thieven giebts Elephanten, Tyger, Wferbe, Debe Die Rivieren ober Fluffe enthalten ungablige Crocobil fen 111b.a. len und Sifche. Die vornehmffen Strobme beiffen : Went, Coff

mir und Menangund bie Geburge find ungablig.

Die Ginwohner find an Farbe bes Leibes fcmarebraun, mittel. magiger Statur, und am Gemuthe wolluftig, graufam, both furthte Die Vequaner mablen ihren Leib von ben Schultern an,bis auf ben Rabel von allerband Riguren, besaleichen thun fie auch mie ibren Ungefichtern. Gie nehmen nemlich eine Rabel ober frigin Meffer, rifen bamit Die Figuren, fo fie haben wollen, in Die Saut, freuen bernach Schief Dulver binein, und laffens zubeilen, bie Durch werben biefe Riguren gang blan und glangenb. Wer nun unter ihnen bie meiften foicher Zeichnungen bat,ift der schonfre unhiernachft tragen fie auch wie die Malabaren lange ecer ibnen. Die bominirende Religion in diefen Landen ift Die Bends Dhren. Die meiften Bequaner pflichten in benen Glauben & Duncten ben Benjanen bey, und baben bevihrem Gottesbienffe piel aberglaubische Doffen. So find auch bier die Menschen-Opffer noch farct im Gebrauche.

In bem Ronigreich Look fo in Europa faft gant unbekannt fein Ronig aber ein machtiger Votentat fenn foll, ift nichte weiter be fanit, als: Dangione, welches eine febr groffe und reiche Stabt. und zugleich die Refibent bes Ronigs von Laos fenn foll.

2. In bem Ronigreich Ava, fo fein Lager gwifchen bem Banges Und bem Reiche Ebina gant oben gegen Rorben bet, führer bie Baupt Stadt ebenmäßig ben Rahmen Aba, und ift eine vortrefffi iche Stadt, welche funff Frang-Deilen großbefdrieben wird.

3. In bem Ronigreid Avracan ift ju merden, bag es liegt von 18. 368 20. Grad Rordlich ber Alequinoctial-Linie, es frost Westwerts an bas Bengalifde Meer, Difmerts an Siam, Submerts an Degu, 1846 Rordmerts an Bengala. Es liegt barinnen : Urvaran, Die Codovafcan, eine giemtich groffe Stadt. Sandage Sauvestabt. und Gore, find fcone Derter.

ADAS Ronigreich Brama fibeibeevon Tunguimbad Gebunge.

und

und liegt gegen Rorten binguf. Es ift megen ber milben Ginmobe ner und graufamen reiffenben Thi re gant unbefannt und geboret

unter bas Toch bes Roniges von Aba.

5. In bem Ronigreich Degu lag Degu, bie wenland unvergleiche liche, voldreiche, machtige und reiche Stadt von gant Dit-in-Gie war mit Ballen, Dauren und Braben macter fortificis ret, batte nebif einem toffbaren Siblog worauf ber Ronia refibis rete, einen practigen Bogen- Tempel, der vor den vornebmiten im gangen Lande geholten wurde. Uber fie ift in den Rriegen mit Mpa, Arraçan und Brama gerftoret worden.

Die Rauffmannichaffe wird mit Gold, Gilber, tofflicen Steis nen Diamanten, Rubinen Carfunctel, Smaragben und antern ge-Die Kriens Macht ift nicht in foldem Buffante, mie fle fonff gewesen. Als ber Ronig von Begu den Ronig von Sian betriegte, batte er in feiner Mrmee über eine Million Goldaten gu Ruff. 200000. Pferbe, 5000. Elephanten und 3000 Cameele. Was die Regiments. Verfassung betrifft, bat fonderlich Vegu feinen eiges nen Konig, bem die Konigreiche Ava, Aracan und Tipan geboren.

Unter Die Merchwurdigkeiten geboren : 1. Das gulbene Sauf, oder die groffe Salle im Roniglichen Pallaff in ber Saupt Stadt Aracan, beffen inmenbige Theile gant mit gulbenen Mafiven Mate ten überleget find, und worinn ein fattlicher gulbener Simmel, an deffen Borde oder Rande über 100. groffe Golb. Studen in Ges Halt ber Buder Bute berab bangen. Un eben biefem Drie fiebet man auch fieben aus Magiven Golbe gegoffene Gogen Bilber, bie fich in der Groffe eines volltommenen Menschens prafentiren, und beren Stirne, Bruff und Urme mit allerhand tofflichen Steinen; als Rubinen, Smargaden, Saphieren und Diamanten reichlich befetet find. 2. Den Delinquenten und gefahrlich francfliegenben belffen fie alfo vom Leben jum Tobe ; Wenn fie einen Delinquenten baben, fo etwas halsbruchiges begangen, fo führen fie ibn in ben Stabten zur Schau und Spott an einem Stricte burch alle Gaffen und Straffen, und ichlagen ibm guleft ben Ropff ein. gebet man febr übel mit benen Rrancten um ; Denn wenn ein Alter mit einer incurablen Rranctheit behaffteter au liegen foffit,fo tragt man ibn aus Ufer des Deeres, und laffet ibn allba liegen, bamit, wenn das Meer anwächset oder die Kluth fommt, folche diefelbe weg fcwemmen und erfauffen moge. Diejenigen fo bie Rranden ASIA. dabin

322 XXXIII. Ein Leventt.



dahin tragen, dencten munder, was fie ihnen vor einen Ritterdienst erweifen, weil sie ihnen zu Abkonunung ihrer Quaal behulfflich find.

#### XXXIII.

# Von denen Königreichen Siam und Malacca.

Us Königreich Siam und die Landschafften, welche wir unter solchem Nahmen begreiffen wollen,liegen von Vegu gezgen Nittag. Die Lufft ist Ansehung der natürlichen Beschweite berer verschiedenen heile unterschiedlich, nichts des komeniger wird sie doch vor gesund und remperiret gehalten. Was die Fruchtbarkeit des Bodens betrifft, ist Martadan, ausset seinem Getrände, Früchten. Desen und Medicinalischen Kräutern, an Gold: Silber-Sisen-Blep. Stahl-und Aupsfer: Bergwercken reich, Pan oder Pahan hat Adler-Holf, Campher der sich mit dem von Borneo vergleicht; Schweiß-Sein, welcher nicht geringer gegen den Sisse. In den Wäldern hat das Reich Siam viel Elephanten, sons derlich auf dem Gebürge Jangoma, darunter sind auch weisse welsche sehr rar. Hirfe, Tieger, Rasen-Hörner, Alffen, große Schlanz gen und Zinn-Gruben.

Die Einwohner find hepben, fauifch, untreu. furchefam, faul, aberlaffen ihren Beibern und Sclaven alle Geschäffte, lieben Reig-

Brantemein. Die Relfaion ift Benonifch.

Siam ift 170 teutsche Meilen lang, 90. breit. Die besten Städte sind: 1) Diam, tie Haupt Stadt. 2) Otia die Königlische Residents, wo man 60000. Menschen zählet, sie hat regulaire Bassen und Canale. daß fast vor alle Häuser die Schiffe sahren können. 3) Ternassen oder Denousserin, hat den besten Hasen, wo bis 2000. kleine und grosse Schiste gezehler werden. 4) Wartabanist sie ein guter Hasen. 5) Malacca, so. Meilen breit und viereckigt, hat 1800. Schritte im Umsange und karde Handlung und Bolle. Sie ist bekannt wegen der besondern Sprache, so leicht zu lernen, lieblich lautet, und durch gant Indien unter den Rausseuten geres. det wird.

Der Sandel beffeht in Reif, Gummi Lacca, Siegestac, fo wir Spanisch nennen, Sirschhäuten und Elephanten, und hat Ligor bie

24 XXXIV. Ein Schüße.



# Cochinchinaische Merckwürdigkeiten. 325

beste handlung mit Hollandern, Engellandern, Portugiesen, Mosgolern, Perstanern, Benjanen und Chinesern, Der König in Siam kan über 10000. Soldaten und 2000. zum Kriege abgerichtete Elephanten ind Feld bringen. Db nun gleich dieser König einer Germachtigsten und veichsten Monarchen im Drient, und sich nennet einen Könia himmels und der möchtigsten und ret einen Rönia himmels und der Fren, so nuch er boch denen

Zartarn einen jabrlichen Tribut geben.

Die Seltenheiten sind: 1. Die irrbenen Topffe, welche in Mattavan gemacht, und Mattavanes genennet werden, deren einige so groß sind, daß sie so wiel, als ein Matter, und bisweilen mehr halten. Es ist eine Gattung schwarz gefernister Avocellin, worinnen sie das Waster. Bein, Del und lallerhand Sässte verwahret halten, und um dieserUrsache willen werden sie in gang Drient hoch geachstet. 2. Der Frauer: Baum in Malacca, welcher nicht ehe, als nach der Sonnen Untergang Bluthe trägt, und sie bald dieselbige wieder ausgebet, läst er solche wieder fallen, und dieses alle Tage das ganz ge Jahr hindurch. Diese Blüthen sind fast den Pomerangens Blüthen gleich, aber noch viel schöner, und geben einen lieblichen Geruch.

#### XXXIV.

## Von dem Königreich Cochinchina.

Dehindina grenget in Nord mit Tunquin, in West mit Siam, Cambodia und Shlampa, das übrige beschleust das Meer. Ob es schon unter dem durren Himmels Creise liegt, ist doch die Lusst so gestund, daß die Einwohner nichts von ansteckenden Seuchen wissen. Das gange Land ist truchtbar, und dat einen Ubersugs an Neiß, Früchten und Kräutern, nahret viel Bögel, Thiere, und das Meer hat fürtresliche Fische. Es trägt dimmet, Psessen, Adum-Bolk, Calambe und Benzuin, Gold, Silber, Seyden, Baum-Bolle, und verschiedene andere köstliche Baarren mehr. Im September, October und November stehet das gange Land unter Wasser, bisweilen 3. Tage, von 14. 2114. Lagen, dadurch denn das Land gedünget, und das Erdreich sehr fruchtbar gemacht wird.

Die Einwohner find baselbst höflich, frengebig, benen Fremden wohl gewogen, in ihrer Sandlung getreu, tapffer und zum Kriege & 2

## 326 Cochinchinaische Merchwürdigkeiten.

abgerichtet. Der Religion nach find die Einwohner bes Reichs Cochinchina henden, doch find auch bier viel Christen, Frankofen,

Engellander und Sollander.

Die Saupt-und Resideng-Stadt in diesem Königreichist Careciam oder Bescio im Norder-Theil des Reichs. Cobanich oder St. Josephs-Sasen und Cuaceva, oder der Königin Basen sind die besten Hasen des Reichs. Sausoo, eine Handels-Stadt. Bep Cochinchina liegt Cambobia, wo die Haupt-Stadt gleichfals Cambodia, die Resideng aber Liam beisset, und Chaupta, so seinen bes sonder König dat, und kehr kruchtbar iff.

Die Sandlung treiben bier die Engellander, Frangosen und Hollander mit Gold, Porcellin, Geiden, Baum: Bosse, Reise Bas die Ariegs Macht betrifft, kan der König von Cochinchina eine groffe Urmee ind Keld stellen. Dieses Reich bat seinen eige

nen Ronig.

Unter bie fonderbaren Geltenbeiten bes landes ift billig ju rech. nen : 1. Die Lut, eine Ergieffung des Waffers, welches, wie oben gedacht worden, im Gerbff faft bas gange Land überschwemmet, und das Erbreich bergeftalt fruchtbar macht, daß es drepmal das Jahr burch Früchte bringet. 2. Das Garon Bourg, ober bie Mate rie, worans einige Schwalben ihre Reffer zu machen pflegen, welche. wenn fie gemeldte Bogel verlaffen, durr und hart, nachgebends in groffer Menge gefammlet merben, wenn man fie aber im Baffer weich macht, fo werden allerhand Speifen bamit gewürßet, maffen fie einen fo artigen Befchmact ertheilen, als wenn Bimmt, Ragtein Pfeffer und andere Specerepen barinnen. 3. Das Abler: und Calambe Sols, welches von einerlen Baumen berkommt, feines Beruchs und Rraffe megen febr boch gefchatet wird, maffen bas Pfund, wenn es nach Javan gebracht wird, wohl auf 200. Ducaten kommt, und unter andern dazu bienet, baff man die Leichnam ihrer Ronige, Furffen und Drieffer nach ihrem Absterben, Damit verbrenne:

#### XXXV.

## Von dem Königreich Tungvin.

Unqvin grenget in Off mit der Chinelifchen Proving Canton, in Beft mit Brama, in Nord mit den Chinefifche Proving Tunan und



£ 4

# 328 Tunquinische Merdwurdigfeiten.

und Quanff, in Gub mit Codinding und bem Meer Bufen. Db es gleich in der beiffen Bona liegt, bat es boch durch das gange Jahr eine Frublinge- Lufft. Sintemal nur gwen Minde burche gange Mabr mechfele meife meben, nemlich der Rord. Bind und Cuba Der lettere beginnet zu weben vom Januario, bis in Julium; Die übrigen Monarhe burch webet ber Nord- Bind. Eurios ift es, baf alle fieben fabr ungeftume Binde entfteben, Die fie Uragans nennen fo bie Saufer einzeiffen, und andern Schaden mehr perirfachen. Cibre Aftrologi balten bavor, biefer ungeftume Bind entffebe von benen Dunften, fo aus den Taponifiben Berg. mercten auffteigen. Der Boben bat fcbone Relber, Die mit grof fen Rluffen angefeuchtet werben, es giebt zwar bafelbit fein Rorn, Meinberge ober Del Baume, jedoch viel Reif, moraus fie auch Brandtemein brennen, viel Geide, Baumwolle, Sanff, beffer Dbff als das Gurovaif be, viel Unanas und Domeranten, welche alle fechs Monate reiff werben, und auten Befidmacks find. auin meder Gfet noch Schaafe, aber viel Vferbe, Glephanten und Rhinocerotes, beren Fleifich, Saut, Beine, Labne, Rlauen und Borg ner mider bas Gifft febr nuglich find. Uber biefes bat es auch viel Suner, Tauben, Turteltauben und ander Beffügel, baf fie umfonft gegeben werden. Ragen werden bier nicht gefunden, aber eine gewiff Art hunde, welche die gante Racht ben Ratten und Days fen nachgeben.

Bon den Einwohnern iff zu mercken, daß hier wider die Gewobnscheit der Affatischen Bolcker Sedele gefunden werden, welche ihren Abet durch Wassen oder Gelehrsamkeit erworden. Denn es das den hiesige Alsatische Länder eine gemeine Sprache, die Malayische genannt, welche der Belehren Sprache ist, wie die lateinische den Europäern. Die Römisch-Satholische Religion hatte sich fonst darinnen ausgebreitet, daß man über 20000. Christische Seeten darinnen geschäßet, es waren auch 200 große Kirchen, viel Lapelsten und Berhäuser, nachgebends aber hat es daselbst große Bezänder

rung gegeben.

Das gange Rönigteich wird in acht geoffelanbithafften getheilet, wovon Tavernier in feiner Reife Befchreibung, der diefes land bes fuchet hat, berichtet, daß die Geschickteften unter ihnen versichett, der fcone Strick landes fen fast so groß, als Franckteich, und in dem Rönigreich Lunquin sind viele Landschafte anzutreffen, deren Grens

ten und nicht so bekannt morden, weil die Tunquineser sich auf die Geographie nicht wohl verstehen, doch sollen in dem gangen Königsreich fast 2000. Städte und Schlösser, zu sinden seyn. 20000. Ebristen und 15. Millionen Wenschen. Es lebet aber fast so viel Bold auf dem Rande, die besten, Städte sind: Tunquin, Roccin, Rodera, Rebach und Cuasay.

Der handel wird mit Seide und Schild. Ardten getrieben. Die Kriege Macht bestehet in 8000 jupferde,04000 ju Kuß, und 722 Elephanten, wovon 130. jum Kriege, und die andern jur Bagage des Keniges und der Grussen. Der König ist gleichesem in der Residens. Stadt Ebeco eingeschlossen, der Feld-Here aber, Ebovagenannt, hat alle Sewalt in den Handen. Tede Land-

fcafft hat über biefes ihren Statthalter.

Die Seltenheiten sind: 1. Die Citronen, welche nicht können wegen der Saure gegesse, wohl aber statt des Geide. Basses jum Mablen und Farben, Seide und anderes zu bleichen, und zum wäschen gebraucht werden 2. Der Goigaver-Baum, so den Lorbeer-Baume gleicht und zweiere Satungen ist die eine frägtskepffel, auf sen grün inwendig voth, die andere wird höher geachtet, ist aussen gelich, inwendig weiß, unreist stopffen sie, reist lapiren sie, und has ben Körner etwas kleiner, als Granat-Uepffel. 3. Die Fleder-Manse, welche hier so groß sind, als junge Houer, haben Rügel eing, und baben weiß zieisch, 4. Die Schild-Aroten, welche gleichfalls köstlichzu essen.

#### XXXVI.

### Von dem Königreich China.

Sinà Grangen Kossen gegen Often an den Spinesischen Oceanum, gegen Wessen an einen Theil der Tartaren, und gegen Süden an einen Theil des Orientalischen Oceani. Die Lufft ist durchgebends sehr temperirt, ausgenommen in den Nordlischen Theilen, woselbst ein wegen der vielen hohen und mit Schnes bedeckten Gebürgen überaus kalt ist, und der Boden ist durchgängig of sruchtreich, daß desselben Einwohner an verschiedenen Plagen wer his drem Erndten geniessen daben. Rehst dem Ubersung, an Korn und Wein sind in Ghina alle Kossacieten des gangen Orients concentriret. Es werden gefunden alle Baum-Früchte als Aepfel, X 5



Birnen, Pferfigen, vielerlen Uflaumen, Beintrauben, Oliven Chinefische Reigen, Indianische Reigen, Guropaische Reigen, Licia, Luns gan, Jacca Unanas, Petchi, Rotos Baume, Arecca, Tambun, Vfef. fer, Malvei, Mufcoten Rug-Baume, Burg-Regelein, Bimmet, Fett Baum, Corton oder Baumwolle, Bucker in groffer Menge, Maulbeer-Baume, Ingber, Mbebarbara, Ginfeng, Ching. Burbel, Thee Rraut, Gummi-Laque : Die Miffe und Geen find mit mancherlen Arten Rifche, ingleichen mit fofflichen Derlen und Bezoar= Steinen reichlich verfeben. Die Berge mit unterschiedlichen Gold: und Silber-Minen ausgefüllet, die Ebene gar fcbon zur Wen-De geschickt, und die Unmurbs vollen Balber überall mit treflichen Summa : Das gangeland ift eines ber beffen Milboret begabt. Lander in der Belt. Die Kluffe find der Croceus, ober Soango, das ift Gelb-Rluff. Tangtfufiam und 3bientang, Riang in Chefiang.

Die Chinefer baben flache Ungefichter, fleine femarte Augen, flumpffe Rafen, menig Saar im Barte, welche fie nicht abscheren, find fchwarsbraun in Guben, mitten in China gelbe, in Norden fo weiß, als die Europaer, daneben groffe Liebhaber aller Runffe und Biffen. Schafften, fo daß fie burchgebends vor eine finnreiche Ration zu hals ten find, und wollen einige beweifen, fie batten ben Gebrauch ber Druckeren, des Schief-Dulvers und See Comvasses lange vorber, ebe biefe Stucte noch in Europa bekannt geworden, befeffen, es ba= be ihnen aber nur an einer beffern Greolirung berfelben gemangelt. Die Beibes Versonen find klein, baben schwarke haare, braunellu= gen, fleine Ruffe, tragen lange bunde Rleider, befonders grune, mit febr weiten Ermeln, auf bem Ropff einen Dectel, wie eine Topff-Sturge, insgemein von Pferde- Saaren, ju Binters Beit aber eine mit Rauchwerch gefütterte und gebrabmte Dage. Ibr Saupthaar pflegen fie mit gulbenen Drat und Sagrnadeln zu zieren. Die Re= ligion in China ift Deponist, baber bas gange Land voller Gogen. Tempel ift, fonberlich merben zweene Bogen in groffer Veneration gehalten, ber erfte unter ber Gelfalt eines greulichen Drachen, ber andere wird genennt To ober Foe, welchen man fur ben Seyland Bornemlich aber find brey Gecten, beren bie ber Welt achtet. 1. der Gelehrten, deren Urbeber ein Philosophus, Confucius gemes fen, welche ben einigen Gott, und etliche Geifter ehren. quia, diefe ftatuiret mehr als eine Welt- 3. Lauga, diefe glaubet nach bem Jode mit Leib und Geel in den Simmel zutommen. Es mer. ben ben auch Mahometaner in China gefunden. Uberdist sind auch einige durch die Jesuiten zur Bekanntnist der Epristlichen Lehre gebracht worden. Denn als die Guropäer auf ihren Reisen nach Off Indien auch den Weg nach Shina gefunden, und daselbst die Reichtbumer dieses herrlichenkandes bewundert, haben die Gelehrten davor gehalten, auch ihren Antebel an diesen schonen Ländern zu haben, und Missionarien dahin zu senden, wozu sich theils Jesuiten, theils Dominicaner resolviret das Evangelium in diesen Ländern bekannt zu machen, welche bevde Orden in die Wette sich bemübet, welcher unter bepden den Borzug und Ober-Hand behalten wurde. Bu erst unter allen ist A. 1573. Martinas de Rada ein Ausglienen gekommen; nach diesem A. 1581. Watthäus Riccius ein Jesuitzserner haben A. 1596. die Dominicaner etliche übre Drdens als Missionarien dahin gesendet, welche sessen kus gesehet.

Nachbem man nun wahrgenommen, daß die Chinefer eine groffe Veneration gegen ihren alten Philosophum den Confucium begten, wie auch gegen ihre verstorbene Eltern, und diese Ehr-Bezeugung mit religiösen Geremonien begiengen, also, daß sie denenselben zu Ehren gewisse Fepertage hielten, zu den verstorbenen Geelen gewisseren gewisse Gebeter richteten, und Opffer schlachteten nach hepdnischer Weise, so haben die Dominicaner ihren Neubesehrten dergleichen Cultum superstiriosum und bevonisches Wesen gar nicht verstatten wollen; Die Jesuiten hingegen hielten vor ratham, daß man den Chinefern bierinnen etwas concedire, damit sie desso leichter könnten gewonenen werden, sintemal dergleichen Geremonien der den Chinesern mehr das Unsehn eines Cultus civilis, als religiosi hatten. Allein daraus ist ein grosser Streit entstanden unter benden Orden, der mit grosser hestigkeit in der Römisch-Catholischen Rieden ist getrieben worden.

China bestehet in zwen Theilen, dem Nordlichen und Sublichen I. Das Nordliche hat sechs Königreiche: 1. Pequin oder Peching, wo die Residents Stadt Peching, so sechs Meilen im Umkreiß met ihren grossen Borstädten hat und sechs Millionen Seelen, worunger viele tausend Könisch Catholische Chrisen. 2. Lantung, worsaus der Confucius entsprossen. 3. Lantung, worsein Schüsselber gegen die West. Lartarn, hat die schönften Beides Personen von gang China. 4. Liens, da bey der ersten Haupt Stadt Sigan Fu vor etliche und 70. Jahren eine Mars

Marmorne Tafel mit einem Ereut und Schrifft gefunden worden, wodurch bewiesen werden will, daß der Apostel Thomas in China gewesen. 5. honan hat acht Fu-Stadte, das ift, groffe, und 108. von ben Gattungen Chen und hien, oder kleine. 6. leaptung, wo

die Saupt Stadt leaotung.

11. Das Gublide, beffen Daupt Stadt Manting, fo zwankia Dil lionen Saufer ohne die Borffadte, und vier und zwangig Dillionen Mandarees Pallafte bat, und die Resident eines Bice-Ronigs ift. Diefes Gubliche Theil bat 13. Ronigreiche: 1) Mangvien, wo bie Stadt Suchen Ru, Die beife Sandel Stadt von gang bing iff. 2) Chequitung, welches die Chinefer bas Indianische Paradieg und Buff : Barten ber Gotter nennen. Zapfina, iff bie fchonfte Stadt. 4) Riamfi, wo in der Stadt Vieuchen fu der Porcellan gemacht und gebrannt wird. 4) huguang. Durch die Saubt-Stadt Birchang Ru laufft ein groffer Flug, worauf groffe Sandlung iff. Suchuen, bat nenn Ru Stadte, und unter benen 103. von Cheu 6. Queichen, bat 14. Ru-Stadte und 24 andere. 7) Junan, mo 20. Fu- Stadte und 68. andere. 8) Quoanghi, bat 13. Fu Stadte und 80. andere. Bu Chinchen Fu machft ein Rraut, woraus Beug wie Tuch gemacht wird, fo die Geibe übertriffe. Canton, wo die Saupt Stadt Canton, da jahrlich über 100. Schiffe Engellandische, Sollandische, und Vortugiefische ankommen. 10) Fogvien, wo die Saupt-Stadt-Rocken- Ru wegen der Sandlung berubmt ift.

Der Sandel in China bestehet in allerlen Pelwerck, Einhörnern, Effendein, braunen und weissen Zucker. Seiden Zeugen,
Gold Stücken, Zinn, Eisen, Rupffer, Papier und Porcellan. Die Macht ist groß, massen die Zahl der Wenschen nach Millionen gerechnet wird. Uber diese ist ein Monarch, der eine völlige Gewalt über das Leben und die Güter der Unterthanen exercivet, seine Einkunssten geschäpete. Millionen Ducaten geschäpete.

Unter den vielen Naritäten find: 1. Sonderbahre Glocken, davon die eine in der Stadt Pecking, welche 120000. Pfund am Gewichte halt, und hat 11. Juß im Diameter, und 12. Juß in der höhe. Die andere zu Nanking, von 50000. Pfund am Gewichte, halt 7. Juß in Diameter und 11. Juß in der höhe. 2. Fluffe, deren Derflache kalt, die Mitte und der Grund aber heiß ist; Ingleichen einie ge remarquable Quellen, in deren siedend-heisen Wasser die Leute

geme

xxxvII. Cranit/Passa.

334



gemeiniglich ihr Effenkochen. 3. In der Stadt Nanting, ift ein aus puren Porcellan verfertigter Thurn zu sehen. 4. Der Gögen-Zempel auf dem Berge Lungmuen ben der Stadt Spunking, der auswendig von weisten Marmor und inwendig von dicht überzognen Golde. 5. Das Kraut Ovei, so die Traurigkeit vertreibet.

XXXVII.

### Von der groffen Tartaren.

Te grosse Tartaren oder das ehemalige Asiatische Scythien, hat zu Grenzen gegen Offen einen Theil des allgemeinen Oceani, gegen Westen Mosovien, gegen Morden dem Tartarischen Oceanum, und gegen Süden China und Indien. Die Lust ist wegender Nordlichen und Südlichen Theile sehr ungleich, und der Boden ist gegen Norden unfruchtbar, massen in Nord nichts als Kälte und grosse Winde, die Ebene voller Woras, die Berge voller Wüssen, und das Meer voller Eiß: In Süd aber wächst Nießenwen, und das Meer voller Eiß: In Süd aber wächst Nießenwen, and das Meer voller Gis: In Süd aben wächst nicht wie in der Wenge. In Nord sind grosse und weise Bären, schwarze Füchse, hermelin. Jobel. In Süd die grösse Wenge Cameele, Pferde und ander Viel. Der vornehmste Flug ist Zartar oder Tatar, von dem das Land ben Nahmen hat.

Die Tartarn find Leute von einer schwarzbraunen Farbe, flarck von Leibe und mittler Statur. Ihre ordentliche Koff ift Pferde-Fleisch, welches sie von gefallenen Aefernnehmen mit einem Prügel weich schlagen, oder unter ihren Sattel legen, und wenn es reiter gahr, mit dem gröffen Appetit essen. Sie schlagen gemeiniglich ihre Zelte in offenen Feldern auf, und pflanken dieselbe von einem Ort zum andern. Wegen der Religion ist bekannt, daß das heyechenhum in den Nordlichen Theilen pravaliret, aber in den Sublischen Provinkien sindet man meistentheils Mahometaner. Es haben sich auch hinwieder in den Stäten Cathap und Cambale Res

forianische Christen ausgebreitet.

Die Tartaren begreifft funff groffe Theile nebmlich 3. Subliche, 118 Rathey, Turthestan und Zogathan, und 2. Nordliche, als die eis

gentliche fo genannte Tartarey, und die Tartarische Buffe.

In Rathan ist die Haupt-Stadt Cambalu, wo nicht alleinzwölff groffe Borstädte sind, sondern auch ein sehr prächtig: Königlicher Pallast, derzehen oder zwölff Meilen in Umkreiß hat. 336 XXXVIII. Der Turdische Ränser.



In Turceffan ift bie haupt Stadt bestandes und Refibeng bes Chans. Die Stadt Zafeltant, ift auch eine fehr alte Stadt, und bie

Minter-Refibent bes Chans.

In Zagathay ift Samarkant, fo ziemlich groß, mit vielen field nernen Saufern, voller Bolck, mit Ballen befestiget, und die Geburtel-Stadt bes berühnten Lamerlanes, welcher von einem Unsterthan fich zu einem herrn gemacht, Indien, Persen erobert und Egypten geplündert, doch hat er die, Gelebrien geschünget, und eine Academie der Wiffenschaften in Samarkant aufgerichtet.

In der eigentlich fo genannten Tartaren merde man Tendus, wo man dafür balt bag beilhiefter Johan in diefen Begende wohne.

Die wufte Tartaren wird von Boldern bewohnet, welche fie horden nennen. Sie haben fast gar teine Jestungen ober beschloffene Plage, indem fie immer herum streiffen, und ihre Bagen, Beleten, haußgenossen, und alles was sie haben mit sich führen. Unter ihren horden ift die von Nagaya eine von den berühmteffen.

In der Stadt Cambald freiben die Tartarn, Chinefer, Indianer und Persioner groffen handel, sonderlich mit Bobel. Fellen, Seide, Ramelot, Flache und Rhebarbara. Die Macht ist groß, maffen in der gangen Welt kein Bolck sich so ausgebreitet hat, als die Scottben.

fo jeto Tartarn beiffen.

Die Tartarn haben verschiedene Furffen unter fich, welche aber von dem groffen Tartar-Chan bependiren muffen, beffen Re-

gierungs. Art bochft tyrannisch ift.

Un statt der Navitäten behalten wir die lange Mauer, welche die Tartaren von China entscheidet. Sie ist über 300. teutsche Meie len von Ost, nach West. Sid lang, und so die Berge, worüber sie gestet, eben land wären, wohl über 400. Meilen lang, 45 Schuh hoch, und 20. Schuh dick, ist mit 3000 Thurmen, wie auch andern Bessessigungs Werckern wohl versehen; hat vier Ihore, und können G. Reuter neben einander geraum darauf reiten Sie ist mit einer Mistion Chinesischen Soldaten besehet worden, da sie mit den Tartarn die schwere Kriege geführet, und soll school 3dyr vor Christischen Guter worden seinen worden seinen der Striftischen But erbauet worden sehn.

XXXVIII.

Von denen Assatischen Insuln und zwar der im Archipelago gelegenen Insul Candia.

Med dem festen Lande von Alien betrachten wir die Insuln: Daß

Dag aber die von fast alleu Geographis zu Europa gerechneten Cyfander des Archipelagi zu Assen gezogen werden, ist die Ursache weil die mehresten Assen naber, als Europa liegen. Uberhaupt haben ein Theil der Jusulen ihr Lager in dem Mittellandischen Meere, ein Theil in dem groffen Indianischen, und endlich ein Theil in dem Ta-

ponischen.

In dem Indianischen liegen die Insuln des fo genannten Archipelagi, darunter das Ronigreid Candien die groffeffe und importanteffe ift. Canbien, oder wie es bie Alten beiffen, Eveta, liegt zwis ichen Europa, Affa und Africa. Gegen Abend flebets gegen bie Gurovaische Erd. Cvise, bas Ronigreich Morea; Gegen Mittag find feine Riegel tas Mittellandische Meer, und gegen Morgen und Mitternacht liegen feine übrigen Schweffern, nemlich die fleis neren Eplander bes Archivelagi. Die Lufft Diefer groffen Inful iff burchgebends rein u. gefund, auch ift fie ziemlich temperiret. Der Erdhoden iff zwar febr geburgig, doch fruchtbar. Thaler feben voller Getrand und schoner Rrauter und die Oliven= Baume tragen aufferordentlich groffe Dliven. Die Beinftoche. fo ungebauet machfen, geben ben belicaten Malvaffer. Es bat auch Candien im Aberfluf Bummi, Valm Fruchte, Sonig, Bachs. afferlen Rucker, fonderlich Bucker Canto. Allerlen gabmes Bieb ernabret das Land, besgleichen auch viel febmactbares gabmes und Co ift auch Candien an Mineralien, fonderlich wildes Geflügel. Rupffer nicht arm. Rluffe und groffe Strobme findet man aber nicht in bem ganbe.

Die alten Einwohner bes Landes haben in der H. Schrifft ein schlechtes Lob, daß sie faule Bauche; und Hannibal hat ihren Beit listig wissen zu betrügen. Die heutigen Candiser sind feige Manner, deren die Kalschbeit gleichsam mit der Mutter-Wilch eingestöffet ist, ausgenommen die Stacioten, die auf dem Gebürge Stabismohnen, und von der See Räuberep Prosession machen. Sie bestehen aus Türken, Griechen und wenigen andern Europäern. Juden giebts auch nicht wenig auf dem Eplande. Die dominierende Religion auf der Insul ist vorjess die Türckische, vor diesem aber florirte die Röm. Catholische und Griechische Religion. Die Griechen haben uoch einige Rlösser im Lande, auch in der Stadt Candien einen eigenen Bischoff, die Röm. Catholischen aber, die sienen Ersp. Bischoff hatten, sind an der Jahl weit schwächer, als iene.

Das Epland wird in vier Saupt-Quartiere, nemlich 1. in das

pon Candia. 2. Canea. 3. Retimo und 4. Gitia getheilet. r. In bem Quartier Candia bat man gu mercten : Candia, Die Baupt-Stadt des gantenlandes, und eine ber beffen Feffungen von ber Welt. Sie liegt in bem Norber Theil ber Inful auf einer Gbene febr vortheithafftig, und ift in die Runde gebauet. Mitternachtigen Seite umgiebt fie bie Gec auf bren Italianifche Meilen, an ben übrigen bren Land. Gren iff fie mit fieben Real-Baffionen, vielen Ravelinen, balben Monden, hornwercfen und tieffen Graben vermabret. Unter bem Ball find mit febr vielen Schief. Bodern permabrte Gembiber, baraus der Grat Graben beffrichen werben tan. In ber alten Stadt flebet bas Rathand Benahauf, die Magaginen, die St. Marcus Rirche, Die ebemale eis ne Cathedral-Rirche gemefen, und nunmehr in eine turcifche Mofcbee vermanbelt worden, und ber Ersbifchoffliche Pallaft. neue Stadt batte fonft Die ichonen Tempel zu U. E. Frauen, bie Daus lug. Affue und Allerheiligen Rirche, wie auch bas prachtige Laza= ret und Invaliden Sauf in fich, fo aber durch die Turcfifchen Eruct. Rugeln und Bomben zum Steinbauffen gemachet worden. Arca= bia und Cichimo waren fonft Bifchofliche Gige. Die aber gerftobret morben.

2. In dem Quartier Canea debalt man: Canea, eine hochfisimportante Stadt und Festung, welche die erste gewesen, so die Lurcken im Lande emportiret. Suda, eine gute Festung, die A 1715, sich denen Unglaubigen ergeben muste da sie zuvor nach Benedig gehörte. Sachia, eine Stadt von schlechter Importans.

3. In dem Quartier Retimo liegt Retimo, eine fcon Staft und Feffung, mit einem trefliden Safen und wohl fortificirten Schoffe.

4. In dem Quartier Sitia, welches eine Halb. Insul ift. merctet man: Sitia, eine wichtige Stadt, Festung und Hasen. Spinalons ga, eine considerable Festung, an dem Archivelago, so die Benetiasner lange Zeit mainteniret, bis sie endlich A. 1715. sich an die Türschen crgeben muste. Sarabusa, eine wactere Stadt und Festung.

Die Commercia der Justu Candia werden mit dem Malvaster und Muscateller Wein, wie auch mit Honig, Wache, Zucker Ross. nen. Baum Dehl und Gummi getrieben. Da Candia noch Eveta bieste, und seine eigene Könige batte, konte es mit einer Kriegs-Macht von 50000. Mann im Felde erscheinen. Aber nun solte

2 mgi

xxxix. Ibrahim Bassa.

340



man Mube haben difinal 6000. Leute auf Candia zu finden, fo eis nen turdifchen Gebel zu tragen capable find. Der Groß. Gultan, dem feit 21. 1715, bas gange Candien geboret, laffets burch einen Baffa, welcher in der Stadt Candia refibiret, und etliche Gangiacen unter fich bat, regieren.

Unter die Geltenheiten geboren 1. Die Ruberg, bes ben benen 211ten fo boch berühmten Labprinthe ober Tre-Bartens, welcher von b:m funffreichen Deiffer bem Dabalo nach bem Mobell bes Egypt ichen Fregartens erbauet morden. 2. Das Begrabnif bes Jus

pitere auf bem boben Berge Sba.

#### XXXIX.

#### Bon der auf dem Archipelago gelegenen Inful Negroponte.

Jefes Band bat gegen Albend Livadien, pon bein es ber Gurys pus absonbert; Begen Mitternacht ober vielmehr gegen Rord - Often fcheidet fie das Meer von ber Inful Schiro und Chirodala, und endlich gegen ben Mittag fiebet es gegen Die Inful Die Lufft iff temperiret und gefund, doch mehr vor bie Drientalischen, als Decidentalischen Bolcher. Der Erdboden ift awar ffeinigt, boch fruchtbar ; Denn er traget viel Dliven Baume, Baumwollen Stauben, und nicht wenig Flache, die Geburge ernahren gante Beerben Biegen, von welcher Milch febr beliegte Rafe gemacht, und weit und breit verführet werden. Groffe Rluffe bat Regroponte nicht, fondern nur einige groffe Bache.

Die Ginwohner von Regroponte beffeben aus Turcten, Juden und wenigen Griedifch und Lateinischen Chriften. Die turdifche Religion prædominiret biefesmal, boch burffen in ber Stadt Regroponte auch Juden und Chriften ihren Gottesdienff, wie wohl die

lettern nicht öffentlich, balten.

Die notablesten Die Inful bat in ihrem Begird 365. Meilen, Plate find: 1) Regroponte, welche weyland Chalcis hieffe, eine groffe, voldreiche, fchone, fefte und bodiff:importante Ctadt, Feflung und Safen, bie burch eine fleinerne Brucke von funff Bogen ans fefte Land gehanget ift. Go wol die Reffung als ber Safen find von groffer Bichtigkeit. 2) Gerintho, mar zwar eine wichtige Stadt, jego ift es ein offener Flecten. 3) Cariffo, ein Drt, ben welchen 342 XL.Ein Thorborgi



#### Merchwürdigk. von Scio, Metellino zc. 343

chen gute Marmor-Bruche find. 4) Rocco, fonften Evetia, ein offener Plat und bes Poeten Simanidis Geburthe Stabt. 5)

Stara und Licamto find geringe.

Die Commercia von Negroponte werden mit Baum-Del, Baumwolle Marmor und Amiant getrieben. Die inntandissche Macht dieses Eplandes hat jederzeit gar auf einem sible pten Kuß gestanden, und solte es Mühe kosten 2000. Insulaner in die Wassen zu bringen. Es gehörer dieses Epland Regroponte det Ottomannischen Pforten, welche dasselbe durch einen Bassa der zu gleich Commandeur in Achaja, und Admiral über die türchsche Plote

te ift, gouverniren laffet.

Das anmercklichste ben Negroponte ift i. der beruffene Euripus Chalcidiens oder Meer-Enge ben Negroponte. Ebbe und Fluth gebet da mit unbeichveiblicher Gewalt, und verändert sich inner balb 24. Stunden siebenmal. 2. Der trefliche Marmor und Asbest ober Umiant-Stein, welcher auf dem Berge Caristo gegraben wird davon die Alten eine besondere einwand, die durchs Feuer nicht konte verbrannt werden, sondern dadurch geläutert ward, zu berreien wusten. 3. Der Berg Caphareus ist um beswillen nordble, weil darauf die blutige Niederlage der aus Troja zu nich gekonimenen Griechen geschehen.

XI

#### Von denen in Archivelago gelegenen Infulti Scio, Metellino, Schiro und Stalimene.

Jese Insuin stegen alle mit einander auf dem Archivelago, und gwar Scio und Metellino gegen die Kuste Natoliens, Etalimene gang oven, und endlich Schiro der Insul Regud ponte gegen Norde Afen. Die Lusst ist temperiret, und der Erd woden dieser Eplander ist gut und von Gott reichstig gespaet. Seio trägt den unwergleichtichsen Wein und Mossie. Metelling etägt den belicatesten Muscateller Wein, Feigen, Baumwolle u.d. g. Schird siesen Muscateller Wein, Feigen, Baumwolle u.d. g. Schird siesen. Stalimene zeigt an seiner Morgen-Seite einen durren und unstruchtsoren Boden, aber gegen Mittag und Abendwerts ist er um so viel gesegneter, u. veringet Getrände, Hansf. Flachs und guten Wein hervor. Wir bekommen auch aus Stalimene

# 344 Merchwürdigk. von Scio, Metellino ic

timene die in der Medicin bekannte und nugliche Terram Lemniam oder Lemnische Erde.

Die Einwohner find Turcken, Juden und Griechen, und die Religion ift die Turckische, welche allembalben darinnen die Oberhand bat, doch wird auch die Griechische und Jidischy gebultet, wie auch die Rom. Catholischen, so ihren Gottesbienst in Chio baben.

Die notablesten Plate dieser Eplander find in dieser Ordnung gu mercken: 1 In Scio, welche auch Chio genennet wird, und fast 190. welsche Meilen in Umtreise hat, liegt Chio oder Scio, die Baupt-Stadt, welche groß, reich und feste ist, und einen guten hat

2. In ber Inful Metellino, beren Umfreiß 160. Stalianische Meilen austrägt, ift zu behalten: Metellino ober Mytilene die haupt. Stadt, welche aber gar fehr ruiniret ift. Bor Zeiten bieg bie Stadt und Inful Lesbus, und die berühmte Poetin Sappho, von welcher das Genus Sapphicum herbonint, war hierans burtia.

243. Ju Schiro fo 63. Italianifche Meilen weit geschätet wirb, und in welcher die tapfferu Griechischen Belben Uchisse erzogen, und Theseus, nachdem er aus Uchen vertrieben worden, gestorben,

liege: Schiro, Stade und Safen.

4. In Stalimene, welches der Alten ihr Lemnus iff, und roftalianische Meilen im Umfange bat, finden wir: Stalimene, das haupt desgangen Sylandes, sie ift reich an Alterthumern und wohl gebauet. Sephastia und Missia, waren vormals Städte, sind aber burch die Kriege in Dorffer verwandelt worden.

Die Rauffmannschafft ift sehr florisant, und wird mit Wein, Mastir, Baumwolle, Getrapbe, Del und sonderlich mit derkennisschen Erbe getrieben. Die Kriege-Macht kommt in feine Consideration, und gehören diese 4. Insulen der Ottomannischen Pforten, welche sie durch gewisse Cangiacken und Cadi regieren laft.

Die vornehmften Unmer Cliebteiten find; t. Der Maftir-Baum, welcher bauffig auf der Juful Scio machtet. 2. Die Lemnische Siegel Erbe. so aus den Steinbruchen der Insul Stalimene gegraeben, und mit Zurckischen Characteren marquiret wird.

นิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการาชานิการา



## 346 Merchwürdigk. von Taffo, Lembrosic.

#### XLI.

#### Von denen im Archipelago gelegenen Infuln Taffo, Lembros, Pelagnifi, Oromi, Scopeli, Schiati, Schiro.

Jese Insuln alle liegen auf bem Archipelago, und zwar Zasso und Lembros, gegen die Cufte der Romanie, die übrigen aber gegen Thessalien über. Die mehresten Ginwohner sind Griechen, schwarzbraun an Farbe, groß und starct vom Leibe und Bliebmassen, heimenkalisch und leichtfertig am Gemüsbe; Ihre Religion ift größentheils Griechssch, die dominirende aber die Mahvemetanische, und die Römisch Catholischen haben ein frened Exercitium ihrer Retigion.

1. Auf der Insul Tasso welche vor diesem Thalassia biesse und im Umbreiß ohngeselw sieben bis ache Meisen hat, ist Tasso eine zwar Belebreiche, aber gar sehr ruinirte Stadt, nebst einem Meer-Bussen, oder vielmehr Hasen, dessen Sinstitutes

Schloß defendiret.

2. Lembros, bieffe vor diefem Imbros, hat zwey groffe Flecken, deren einer auf einem hoben Berge, der andere in einem Thale lieat.

3. Pelagniff, bot nur einen einigigen Flecken, aber gwen giemlich gute Safen, davan der eine gegen Morgen litget, und eine gefährlis de Einfahrt hat, weil durch den Oft-Wind derfelbe öffrers mit

Sanbe gestopffet wird.

4. Dromi, wen nahe ben einander liegende Enlanter, davon das gröffelfe eigentlich Dromi heisfet, und einen guten Bach mit fussen. Baffer hat. Das kleine nennt man insgemein. 5) St. Coppeli, eine Bolckreiche Inful, welche einen hafen hat, dessen Eingang sehr ensgeist.

6) Schiati bat perschiebene gute See Bafen, ber beffe davon beiffet Agios Georgios, ber hafen bes beil. Georgii Bep bemsfelben liegt eine Stadt gleiches Nahmens. 7. In Schiro mercket

man Schiro, Stadt und Safen gegen Gudweften.

Es handeln nach diesen Insuln Engellanter, Frankofen und Stultaner mit Bein, Corinthen, Sonig und Bache. Diese Infulen geboren alle dem Turckischen Ranfer, es regieren aber in benen XLII. Ein Bachchiaoue. 347



## 348 Merdiwurdigfeiten von Undro, Fine 2c.

benen Stabten nur Cabi, welche theils bem Baffa von Regroponte, und Scio, theils den Commandeurs in Schiro und Laffo wieber repondiren muffen.

#### XLII.

#### Bon denen im Archipelago gelegenen Insulen Andro, Rine, Sdilles, Delos.

Jese Insulen haben ihr Lager im Archipelago. Die Luft ift angenehm, weder zu kalt noch zu warm und Grund und Boden auf Andro ist gut, und vringet einen großen Uberfluß an Früchten herfür, icem süsses Baster. Fine trägt herrlichen Wein, Feigen und Monlbrere. Delos wird von teinem Menschen, wohl aber von sehr vielen Caninichen bewohnet.

Die Einwohner bestehen aus Griechen und Italianern, die und bereits zur Gnüge bekannt find. Die Religion auf Undro ist mehrentheils Griechisch, und in Fine berrichet die Rom. Catholische.

t. Undro wird 93 welfche Meilen groß gesthätet, und liegt gröffentheils mufte. Davinnen liegt Andros, eine schlechte Stadt, welche gegen Worgen zu auf einem Felfen gebauet ift. Undrosechie, oder das alte Andros, eine gang ruinirte Stadt.

2. Fine ift taum halb fo groß, als Undroß, darinnen ift zu behalten: Fine, ein Flecten und Feftung, in welcher eine ftarcte Bene-

tianifhe Buarnifon liegt.

3. Sbilles, ein kleines Eyland, welches mit Fine zu ben fo genannten Eycladischen ober im Eiretel liegenden Insuln gehoret, barinnift: Trocoibe, ein elender Flecken.

4. Delos, liegt gant muffe.

Die Handlung sonderlich auf Fine geschicht mit Septe. Baumwolle, Leinwand, Wein und Feigen. Die Regierung auf Fine werschet ein Gouverneur welchen die Signorie alle 3. Jahr abwechseln laßt. In der Stadt Andro gouverniret die Policep ein Cadi.

Die gröften Unmerchichkeiten find: 1. Auf der Inful Fine fiehet man noch die Aubera eines zerstöhrten Tempels und Gebusches,
welche dem Neptuno ehemals gewidmet waren. 2. Die Audera
eines eingefallenen Gymnasii. oder folchen Ortes, welcher ben den
alten Griechen sowol zur Leibes-als Gemuths-Ubung verordnet
war, in der Insul Delos.

XLIII.

LXIII. Ein Spahis.

349



# 350 Mercfwürdigkeiten von Micone, Nivia,2c.

#### XLIII.

Bon denen im Archivelago gelegenen Insulen Micone, Nipia, Nio, Mamphio, St. Ermi, Volicandro, Scandro.

Je liegen, wie die verigen, auf dem Archipelago: Nivia ift ungemein Beinreich, ernahret gange Heerden Kübe, Schaafe und Griffen, wie auch Rebhüner und Hirsche. Nio bat viel Baume. Berge, und darbep gutes Baffer. Namphio bat iffe Quellen und bitreréBache. St Erini, ift ein gang trockene Land, und mussen sich die Einwohner allein mit Regenwasser betsffen, gleichwol wächst bier ein recht belicater Wein. Policandro trägt stattliches Getraide, aber keinen Bein. Scandro ist trucken,

und hat weder Baume noch fuffes Baffer.

Die Ginwohner find theils Griechen, theils Turcken, theils tas lianer. 1) Micone, ift eine von ben Epeladischen Insuln, es liegt barauf Micone, Stadt und Safen. 2) Niria bat jur Sauveffabt : Burpuriti, fo nabe an einem See liegt, melcher viel und mobischmedende Rifche giebt, bat gute Salt- Dfannen, und eine groffe Menge Ginmobner. In diefer Stadt residiret sowol ein Griechischer. als Romifch-Catholifcher Ert Bifchoff. St. Salvator, ein mobige= bauetes Rloffer und Dorff. 3) Auf bem Euland Rio tan behalten werben : Manganari, ein an ber Drientalifchen Guffen gelegener auter Safen. 4) Rampbio, mar fonft in beffern Klor, als jego, und bat nicht einen einsigen nahmhafften Ort, liegt auch wegen ber vies len Gee Rauber über die belffte wufte. 51 Auf St. Erini ift auch feine einsige nabmbaffte Stadt bekannt. 6) Bolicandro, bat nur einen Alecten in der Mitte bestandes, in welchen funff Griechische Rirchen und zwen Rloffer find. 7) Scandro, bat meder Stadt noch Rlecken.

Die Insuln geboren bem Turdischen Groß-Sultan, und die

Regierung abminiffriret ein auf Nipa refibirenber Uga.

Die Seltenheiten find: t. Eine gang neue Inful, welche drep Meilen im Umtreife und unteriredische Feuer hat, sie ist A. 1707.
am 23. Maji in der Gegendst. Erini aus dem Abgrunde des Meeres in die Höhe getrieben worden.
2. Ein fast noch gang volltom mener Pallast in der Insulikira, welchen das Gendnischellterthum dem Bacho erbauct, desgleichen.
3. Ein Tempel, so dem Apollist gewephet war.

Allv. Gin Eurde.

351



## 352 Mercfwurdigfeiten von übrigen Infuln.

#### XLIV.

# Von denen übrigen auf dem Archipelago ge-

Jefe find : Cerigo, Jaana Engia, Zea, Fermenia Gerphino, Sira, Sirna, Dare, Sifano, Milo, welche alle mit obengemelbeten einerlen Lager und einerlen Bufft baben. bat einen guten Weinwachs, fruchtbare Berge, und eine ungeblige Menge Dliven: und Reigen : Baume. Es find bier viel taufend wilde Efel, Biegen und Caninichen Beg burchwaffern unterfchies bene angenebme Bache. Wermenia bat ein warmes Bab und verschiedene andere Mineralische Quellen. Gira zeigt allenthalben ffeinigtes Erbreich. Daros bat abmirable Marmor Bruche, que ten Weinwachs, viel Getrapbe, und unzehlige Feigen, und andere Baume. Sifano tan fich mit gutem Recht fruchtreich nennen, und hat überdieß Blev-Gruben, auch einige Gold-Abern. Milo tragt viel Getrapte, Oliven und Bein, wie benn allhier die treflichften Bein-Garten angeleget finb. Uberbieß bat fie verschiebene Mine. ralifche Schwefel Quellen.

Die Insulaner, sonderlich die auf Paros sind weisser auch aut, als die übrigen auf dem Archipelago wohnende, höslich, bescheiden und manierlich. Der Resigion nach waren die alten Insulaner Depoden, wie denn die von Sisano den Bald-Gögen Pan; Die von Enja die Göttin Benus verehreten. Bor ietzo dominiret zwar der turcische Unglauben darauf, doch pflichtet der meiste Theil entweder dem Römisch- Catholischen oder Briechischen Glauben bep. In

Paros ift die Briechische Religion die ffarcheffe.

t. Auf der Inful Cerigo, so ben den alten Senara heißt, ist: Cerigo, die Haupt-Stadt, und daden ein sehr volltreicher, schöner und sester Plat nehst einem sowol von Natur, als Aunst besessigten Citadell. Agios, Nicolaos, oder St. Niclaus, ein admirabler Hassen. Aun U. 1715. mit der Stadt und Inful Cerigo in die turctischen Rauw. Alauen. 2) Engia oder Egina, welche ebedessen unter dem Nadmen Cythera und Porphiris bekannt, hat ein einsiges Castell, das sortissiert iff, welches A. 1715. von den Turcten erobert worden. 3) Auf der Inful Zea liegt; Zea die Haupt-Stadt mitten in der Inful. Hierinnen residiret ein Griechischer Bischoff, und der Ort treibt state Handlung mit Sepde. 4) Aus Fermenia oder These

mia lieat die Saupt Stadt Thermia mitten im Lande , und Baani ein groffer Flecken, ju beffen Saupt ein altes Fort lieget. phino bat gegen Drient einen guten Safen, und in ber Ditte bes Banbes ein altvaterifches Caffell ober Schlof. 6) Sira lieget gant wild, und hat gleichwoi gegen Gub-Offen einen Safen, welcher noch aut genud ift. -7) Auf Paro, fo ben Rahmen von bes Dlutonis Cobn, Paros, bat, ift die Saupt Stadt Poros, mit einem Safen, fo einer von bembeffen im gangen Megeifchen Meere ift. Grabt und Safen befenbiret eine alte Burg bie mittelmäßig feffe ift, Minoa. Rlecten und Burg an der Weff Seiten. Acofta, gleichfals eine ges ringe Kortreffe. 8) Sifano ober Sifanto bat Schinnia, eine fleia ne und geringe Stadt. Das übrige Land liegt meiffens unbewohnet. ) Muf der Infut Milo, die eine aus ben Cyclabifchen Infulen, iff au mercten: Macavies, eine ziemlich-groffe und Bolctreiche Gradt, und zwener Bifchoffe, eines Griechischen und Lateinischen, Gis. Die Gt. Petere Rivche iff unter ben Rom. Catholifchen barinnen Die vornehmife. Der Safen baben iff mittelmäßig.

Die Commercia find allhier schon florisanter, als in den vorigen. Denn man hohlet aus Cerigo Wein, Baum-Dehl, Efels-und Ziegen-Felle, Feigen ze. Zea, handelt mit Seide, Wein ze. Paros mit Getrapde und Marmor. Die innlandische Ariegsmacht kömmt nicht in Consideration, und die Luckischen Guarnisons machen etwa 600. Mann aus. Mie oberzählte Insulen erkennen die Oberschen die Lerchischen aus Erreichafft des Türckischen Raufers, welcher auf Eerigo einen Baffa halt, der diese und die benachbarten Sylander gonwernien ning. In den kleinen Dertern siehen die türckischen Cabi oder Richters.

Die vornebmsten Merckwürdigkeiten find: 1 Die admirablen Marmor. Brüche auf dem Eylande Paro, wo ein ungemein schönes Odarmor gebrochen wird, und keine Mäuse gezeuget werden. 2 Ein wundersamer Spring. Brunnen auf der Insul Zea, wer seines Wassererincet, wird alsbald närrisch, hat er aber ein wenig darnach geschlaffen, vergebet die Raferen. 3 Die Steinbauffen eines alten Serdmischen Tempels auf der Insul Paros, daran das Hepdmischen Bolck sehr viel Runst- und Marmorne ungeheure Steine verbraucher hat. 4. Die warmen Bäder oder vielmehr warmen Mineralischen Quellen auf der Insul Fermenia, deren Gedrauch vielerlen Krancheit curiret, zumal die Seschwusse.

ASIA

354 XLV. Ein Alforan-Trager.



# Bon denen Infuln Ormus, Baharem 2c. 355

#### XLV.

Bon denen im Persianischen Meer-Busen gelegenen Insuln Ormus, Baharem, Rischmisch 2c. 2c.

Sliegen alle diese Insulen in dem Sinu Persico oder Persianischen Meer. Busen zwischen Arabien und den Persischen Eusten. Die Lust ist ungemein heiß und in ziemlichen Grad ungesund, doch am meisten auf Ormus, welches auch unseuchtbar. Die andern Insulu tragen. Mandeln, Oatseln, Orangen: Aepstel, Rossen, Oliven, Wein und andere Früchte Es giebt allhier Schaase, deren Schwänge 20. bis 30. Pfund wiegen. Die anspielende See theilet einen reichenllbersung an tausenderley Fischen mit. Nur sehlts an frischen und süssen.

Es wohnen auf benen Insulen Persianer, Avaber, Türcken, Holls und Engellander, Frankosen und Portugiesen, die alle schon besischen worden. Die herrschende Religion allhier ist die Mas bometanische, doch niebes auch Juden und Ehristen auf den Ep-

landen.

1. Auf ber Insul Drmus merctet man: Ormus die wepland abmirable, reiche und feste Stadt, von der man zu fagen pflegte: Wenn die gange Welt ein King ware, musse drouw nothwendig den Dias mant darinnen bedeuten. 2) Auf der Insul Baharen liegt Baharem, Stadt und Festung, so schön gebauet und wichtige Handlung treibt, es geschicht bey dieser Insul die admirable Perlen. Fischerev. 3. Auf der Insul Asschmisch sie der Festenkesen, wo ein mittelmäßig sortisiertes Cassel. 4) Goga, Gorque und Tassiana haben teine notable Städte oder Festungen auszuweisen.

Was die Commercia betrifft, kommen die holl-und Engellander, Frankofen und Portugiesen, Türcken und andere Rationen noch dann und wann nach Ormus, und bandeln die Perlen ein. Es geshören diese Insuln insgesammt den Urabern, und zwar dem Emic von Cleatif, welcher sie durch gewisse Gomperneurs regieren laffet.

Statt der Merckwürdigkeiten dieser Insulen ist zu mercken die Perlen-Fischeren ben Baharem, welche im Julio, Augusto und September geschicht, zu welcher Zeit mehr als 3000 kieine Schisse

biefelben aufzufifden bieber tommen.

356 XI.VI. Ein Afthie Bachi.



## Merdwürdigkeiten von der Inful Rhodis. 357

#### XLVI.

# Von der Natolien gegen über liegenden Insul Rhodisk

Jefes Eyland liegt im Carpathischen Meere, und stösset gen Westen an Ratolien, von welchen es nur durch einem kleinen Canal abgesondert ist. Die Luft ist temperiret, der Erdboden trägt reichlich Oliven, Citronen und Pomeranzen. Rossen wachsen auf dem Cylande mehr, als sonsten irgenswo, dahre es auch seinen Rahmen soll überkommen haben. In Honig und Wache ist allbier ein grosserlberslug, und die Weyde vor das Vieh so gut, als irgende an einem andern Orte in ganglisen: Die Insul hat keins einsigen nahmhaften Strohm, sondern nur einige Bache, darunter der vornehmste Gadura genennet wird, welcher sich endelich ins Weer stürget.

Derer Einwohner auf dieser Insul giebts dreverley Sorten, nehmlich Turcken, Juden und Griechen. So lange die Ehristen allbier noch etwas zu sagen hatten, war die Religion Christich, und in der Stadt an Rhodis ein berühmtes Erphisthum aufgerichtet. So bald aber der groffe Soliman sich im XVIten Seculo Meister von Stadt und Insul machte, verwandelte er den berühmten Christischen Haupe Tempel zu St. Johann in eine türckische Mosteve.

Milbier iff Rhobis, die berühmte, feffe, reiche und vortrefliche Stadt unb Saupe des gangen Landes, nebft zwepen admirablen Sas fen und gleich fo viel feffen Citabellen, St. Angelo und St. Ermus. Eindo, eine por diefem bochft beruhmte Stadt und Baterland bed berühmten Cares, welcher funftliche Bilbhauer ben Weltbefanten Coloffum verfertiget bat, ift biefesmal ein geringer Flecken. Catavia, ein gang fleiner und offener Drt, meifes von Briechen bewoh. Filervo, ein Rleden, ber nicht viel beffer, ale ber vorige ift. Baffea, vor diefen eine Gtadt, nunmehr aber ein groffes Dorff.Um Diefe Inful Rhobis berum liegen bie fleinen Infuln Simies, Linmonia, Carchi und andre, die aber nicht viel bedeuten. Beil ber Turcliche Rayfer immer in Gorgen fteben muß, daß die Johannie ter Ritter ihre alte Berberge einmal wiedersuchen mochten, fo. balt er beftanbig eineffarde Rriegs Macht auf ber Inful in Bereit. fcafft, und in bem Safen licat gleichfalle beffanbig eine gablreiche Efquadre fertig. Diefesmal laffet die Pforce Die Inful Rhobis burch

358 XLVII. Ein Capi-Aga.



## Merdwurdigkeiten von der Inful Ahodis. 359

burch einen vornehmen Baffa regieren, welcher in der Stadt Rhobis beständig refibiret, und einen Beg, und noch andre Lürcliche

Befehlshabers mehr unter fich hat.

Seltenheiten giebts nicht viel auf diesem Splande. Bepland ffunde allbier der Colossus, aber Bild der Sonnen, welcher von Erg, und so ungemein groß war, daß auch die gröffen Schiffe mit aufgespanten Segeln zwischen seinen Schenceln hindurch segeln konnen.

#### XLVIII.

#### Von der gegen Natolien über gelegenen Inful Eppern.

Als Gnland und Roniareich Covern iff eine ber groffen und importanteffen Tufulnbafiger Gegend, und liegt bem feften Lande Rateliens gegen über. Die Luffe biefiger Begend iff groor giemlich temperirt, aber, gumal bes Sommers, ben Dccis Dentalifchen Bolckern im bochften Grad ungefund, weil die vielen Moraffe und Galt Gruben Diefelben corrumpiren. Boben ift burre und troden. Bu ben Beiten Confiantini Dt. bat eine aufferordentliche Durrung bas Land gante 17. Jahr lang gebructet, allo baff die Ginmobner bie inful verlaffen, und obe und un= gebauet liegen laffen muften, bif endlich die gottfeelige Selena, bed nur genannten Rapfers Mutter, baburch gereifet, eine Rirche auf ben Berg Olympus bauen laffen, ein Stuck von dem Creute Chris ffi babin verebret, und burch ihr und anderer Glaubigen Gebeth etnen gnabigen Regen von Gott erbeten, welcher das Erbreich erquicket und die Quellen von neuen erwecket. Es machfet auf ber Inful etwas Rorn, ein belicater Bein,viele Dliven und Baumwols Ien, wie auch Maulbeer = Baume, baber die Ginwohner fowol von der Sende als Baumwolle und Dele gute Nahrung haben. Der pornehmite Berg in Copern ift der Creug-Berg, welcher vor diefem Dipmpus bieffe, und mit dem in Theffalien gelegenen gleiches Dab= mens nicht mug vermenget werben. Groffe Fluffe bat bas Land nicht, fondern nur einige geringe Bache, die aber im Sommer meiffens austrochien. Der vornehmfte barunter beiffet Debee ober Debus.

Die Einwohner find Türcken, Griechen, Armenier, Maroniten

# 360Merckwurdigkeiten von der Inful Cypern.

und menig Lateinische Chriften. Cypern, welches 40. teutsche Deis ten lang, und is breit geschatet wird, bat folgende Stadte: 1. Rico fa; eine ziemlich groffe und noch jeto die Saupt- Stadt bes Ronigreiches, liegt gebon Meilen von dem Meer in einer ichonen Gbone-Gie batte ehemals mehr als 40000, jegund aber faum 2000 und noch barau ubel gebauete Saufer. Die Griechen befigen barinnen wurdlich noch 4. und die Romifch Catholifchen 2. Rirchen. Ubrigens ift Nicoffa nach ber beutigen Fortification von fcblechter Te-Die Lurden baben folche M. C. 1570. ben Benetianern abgenommen. . Famaguffa, eine ftbone und groffe Gtadt, vortreflicher Safen und importante Festung, die ihres gleichen nicht mehr in Cypern bat. - 3. Galines, bieffe weyland Larneca, ift die beffe Sanbels- Stadt auf Cypern, all wo auch die Europaischen Rationen, fonberlich ber Frankofen, Soll und Engellander,ibre Confulf rendiren, und die Commercia ibrer Principalen dirigiren. Cerines, war ber Alten ibr gapiebos, Stadt und Golog.

Die Regierung bes kandes ift, wie in allen turcifden Conqueten Monarchifch, und biriairet dieselbe im Nahmen des Groß-Sultans ein Beglerbeg, der zu Nicosia residiret, welcher als General Gouderneur über Cypern bestellet ist, und sieben Sangiacken unter sich hat, die ihm von ihren thun und lassen repundiren mussen, doch ist hiervon der Bassa von Famagusta ausgenommen, als weicher sich vom Beglerbeg nichts befehlen lasset, sondern vor sich ist.

Die vornebmsten Anmercklichfeiten auf der Insul Eppern sind solgende. 1) Rahe bey der Stadt Salines zeiget man eurieusen Passagere eine sinsterehöhle, so in Felsen gehauen, welches die heutigen Briechen vor das Grab Lazari ausgeben. 2) Die Rubera eines Colover-Clossers auf dem b genannten Kapen-Eap, dessen Wünche unser andern Alosser Selsüben auch dieses hatten, daß sie eine gemisse Anzahlkaben zur Schlangen-Jagd abrichten, und baleten nucken. 3. Die Rubera der zerkörten Stadt Salama ohne weit Famagusta. 4) Bey der Stadt Salines die Salb See, in welchen die Sonne durch ihre heise Errahlen im Sommer ein admirabel-schönes und schnee-weisses Salb granuliret.

XLVIII.

Bon den Maldivischen Insuln.

welche von einigen bis auf 12000, vergresser wird, lie-

gen

XLVIII. Ein Bostangi Bachi. 361



8 5

gen in bem Indianischen Meer ber Cufte von Malabar gegen über in geraber Linie. Die Luffe berfelben ob fie gleich nabe an ber Linie liegen, ift temperiret, fintemal ber nachtliche Thau die tagliche Dis Be auf eine angenehme Urt milbert. Der Erdboben bringet weber Rorn noch Reif bervor, aber ein Sauffen Granaten, Citronen, Dos merangen und Cocos Ruffe, aus welchen lettern die Infulaner eine Alet von Bonig, Bucter, Dilch, Debl, Butter und Baffer genieffen. Die Cocos- Frucht iff einer Manbeltern nicht ungleich, aus ben Cocos-Blattern formiren fie ibr Schreib Papier,und aus ben Sol-Be bauet man Saufer, daß folcher Beffalt ber Cocos. Baum einer bet In bem Archivelago Malbivarum finmuglichften in Indien ift. Det man ferner eine Urt Dufcheln, welche fo abmirabel fcbon find, Dag ffe auch an einigen Diten Indiens an fatt bes Gelbes gebiaucht werben. Die Eplander find mit Erocobillen bermaffen in ben Canalen angefüllet, daß die gange Segend von felben unficher gemacht wird. Schildtroten giebts gleichfalls aus bermaffen viel, melde offtere von folder Groffe find, bag 12. Berfonen barauf fteben Eonnen.

Die Malbiven find schwarg-gelbe von Farbe, klein von Statur, wohl proportionirten Gliedmassen, beimtücklich vom Semuth, ihre Religion ist die Wahometanische, u. dem geistlichen Regimente stes bet einer vor, den sie Pinbar nennen, welcher gleichsam der Maldisvische Muffti und Haupt des Mahometanischen Geses ist.

Die Malbivischen Eylander werben in 15. Atollons, Trauben, oder gleichsam Gouvernements eingetheilet, als: barunter Males Attolon das Haupt von allen 15. Trauben und die vornehmste allet Malbivischen Insulen ist: benn auf der Insulvale liegt die Hauptstadt, so ebener massen den Nahmen Male trägt. Alhier residiret der König aller Waldivischen Insulen, welcher Rascan genennet wird, und gant souver an regieret.

Razitaten giebts auf ben Maldivischen Infuln nicht mancherlen auffer Steine die allhier aus der See gebrochen werden, welche ein fo feltsame Urt haben, daß, ob sie gleich aus dem Wasser fommen. sie boch mit der Zeit, wenn sie verbauet werden, gang murbe und

bruchig burch bas Regen-Baffer gemacht werben.



## 364 Centonische Merckwürdigkeiten.

#### ALIX. Bon der Inful Centon.

Us zu bes Ptolomai Zeiten fo genante Salice, nachmalige Taprobane ober heutige Ceplon liegt in bem Indianifte Deere. bat gegen Abend die Indianifco Salb-Inful diffeits bes Bangis, und das berühmte Cabo von Comorin gerade über. Die Indiae ner nennen fie Tenartfuin ober Tenarifim, welches auf ibre Sprache ein luftiges u bereliches Land beiffet. Ubrigens ift Centon 60. Frans Boffiche Deilen lang, 40. breit, und hat 150. im Umfreife. Lufft ift angenehm und gefund, als irgende an einem Orte in gans Indien, baber man unter ben Ingebobrnen von menig Rrandbeis ten bafelbft boret, und nennen fie bannenbero bie Inbianer nicht unrecht das land ber Freude und Ergeblichteit. Dan findet alle ba ganke Balber voller Nomerangen-Baume, Die theils fuffe, theile faure & uchte tragen. Der Bimmet Baum, welcher Blatter wie ber Borbeer-Baum tragtiff bafelbft in groffer Menge angutreffen, alie dag raan auf Ceplon mehr Bimmet, als in gant Off. Inbien antriffe Der beite machfet um Die Stadt Colombo, und wird von der zwehren Rinde des Baumes genommen. Ferner findet man ben Arcfas Baum beffen Frucht die Indianer mit den Bes thes ober Giriboa Blattern vermifchen und fauen,um baburch eie nen lieblichen Obein ju gewinnen. Es find auch einige Gold und Sither Dinen auf Ceplon. Ebelgeffeine bat bas Land in foldbem Uberfluffe, daß fie auch öfftere gar in den Fluffen gefunden werben. Die vornehmften barunter find : Bacanen, Cranaten, Rubine und Saphiere. Die legtern trifft man im Strobme Saffargan ant Es durffen aber teine Chelgeffeine obne bes Roniged Erlaubnik aus bem lande geführet werden. Go ift auch zwifden biefer inful und der Cufte Manara ben Mannare die berühmte Verlen Banck, mo bie beffen, reineffen und rundeften Drientalischen Were len gefischet werden. Ceplon ift auch reich an allerhand gabmen wilden Thieren. old : Debfen, Ruben, Puffeln, jahmen und milben Schweinen, Sunern, Sielten, Glephanten zc. 20, Die Cenlag nifchen Elephanten find die groffen, fconften und gefchickteften in gang Uffen, welche in ben Balbern Seerden weife geben. Das pora

pornehmfe Geburge allbier iff ber Dico be Abam ober Abams Berg welcher vor ben bochtten in Indien aftimiret wird. Der vornehm.

fe Rluf beiffet Candea.

Die Ginwohner auf Ceplon find fcmarg von Farbe, eines langen, geraden und bagern leibes, baben groffe Raffenlocher u. lange Dhren, burch melde lettern fie unten ein Loch fechen, und barein Eoffbare Obren Gebange bangen. Un Danieren gleichen fie ben Malabaren, find febr verftandig in Gold, Gilber und Gifen zu ars beiten wie fie bann in Endien bie iconffen Buchfen-und Biffoblene Lauffte machen. Gie verbenrathen fich in gartefter Jugend, und manche Cinqutefische Frau ift taum 10. bis 11. Cabr alt. Die gange Ration iff bem Aberglauben und Tagewehlen übergus zugetband Die Religion ift Dabometanisch, als zu welcher fich ber Rapfer ober Ronig von Candy bekennet, boch fredet bas gemeine Bolck auf bem Lande groffentheils noch in Bendnifcher Finfternig, und beten mancherlen Geschöpffe an. Ein Theil betet die vornehmften vers forbenen leuthe an : Unbere verebren einen Bagoben ober Boken. ber wie ber Teufel ausfiebet, dem fie, wenn ihnen etwas bofes begege net, opffern und anbethen. In ber Stadt Canby haben die Cingus lefischen Sepbe einen groffen Pagoden und Abgott, von dem fie glau = ben baft, fo lange berfelbe frunde, Die Belt nicht tonte untergeben! Roch andere verebren die Elephanten gottlich und zwar wegen ibs rer Groffe, Starcte und Rlugbeit, indem diefe Beffie die groffe und Elugite unter allen andern ift. Ihr pornehmffer Boge beiffet Ja-Er ift in Manned-Groffe, von Leim gemacht, mit Sornern ausffaffiret, und fiebet fcwars und graflich aus. Die Cingulefen wallfahrten farct nach dem Dico be Abam, ober Abams-Berge, weil fle glauben, daß Abam nebst feinen Gobnen daselbst gewohnet, und begraben worden, ja auch felbit bas Paradief gilba gemefen. Die Gogen- Drieffer merben Bramines genennet. Benn fie bes Dors gens aus bem Saufe geben, beten fie benfelben gangen Tag bas, mas ibnen zu erft begegnet, an.

Der Ranfer von Canby und die Sollander haben fich gleitbfant Jener hat wieder viel fleine Ronige und in bas Land getbeilet. Rurften unter fich befiget bas grofte Theil bes Landes und folgende nahmhaffte Stabte: Canby,eine groffe, reiche und ichone Stadt, mo ber Ranfer refibiret. Gie liegt am Fluffe Trinquemale, ift ungemein volctreich, und nach Andianischer Manier farct fortificivet.

Sittavaca, eine groffe Stadt, fo giemliche Sandlung treibet. Ranicraojar, ein weitlaufftiger land einwerte gelegener Ort. Coutemale, ein schlechter Plag und von gar geringer Defension. Callegom, eine Stadt von gleicher Urt. Rellemby, ift etwas befestiget,

und geboret auch dem Rapfer.

Die Bollander befigen bie auf ben Cuffen gelegenen Make ald: Colombo, Stadt, Festung und Safen. Gie ift Die Sauptstadt als ler Sollandifchen Conqueten auf Ceplon,bat einen abmirablen Sa fen undffarcfeg Citabell, fonff aber ift fie nicht fonderlich Boldreich Die hollander boben fie erft 21.606 ben Bortugiefen die fonft das meifte auf Ceplon au fprechen batten, abgenommen. Regombo. eine portrefliche und nach der neuen Urt fortificirte Stadt und Res ffung. Iffnapatan, eine wichtige Festung an ber aufferften Spite gegen Mitternacht. Sieraus fendet der Sollandifche Commenbant alle Tabr gemiffe Leute, melche ben Borlenfang ben Dangra mit fregentiren muffen. Tringvemale, eine Saupt-Feffung und fconer, hafen am Golfo bi Tringuemale. Botecalo, ober Bas tecalo, eine Festung ber Sollander, fie liegt an ben Ditlichen Theis len Ceplons auf einer Eleinen und nur zwey Sollanbifche Deilen groffen Infulin einer faft unzuganglichen Gegend, am Fluffellale liagomone, und ift mit Bollwerden, Contrefcarpen, halben Monden und Auffenwercken bis jumliberfluffe verfeben. Die Sollans der haben Botecalo 21. 1638. benen Portugiefen abgenommen. Ponto Balle iff endlich die lette Sollandische Feffung und Safen an der Sudlichen Cuffe von Ceylon. Dabe ben Ceylon und zwar an deffen mefflichen Eufte liegt Die fleine Inful Calventing, melcha durch einen gant fcmablen Canal von Cevlon abgefonbert wird. Die Sollander find Diefesmal Serven bavon, und befigen barauf folgende Stabte : Calpentin, bie Sauptfrabt und jugleich eine treffie de Reffung. Davacar, eine ebenfalle mobl vermabrete Stabt.

Die handlung aus Ceplon ist eine von de importantesten in gant Indien. Die hollander holen baraus Perlen, Edelgesteine, Gold, Silber, Zinn und Aupsfer, Zimmet, Elephanten Zahne, allerband Gewürt, Reiß und Honig, und die Die Indianische Compagnie boblet jährlichen gante Flotten voller Reichthumer aus

Ceplon.

Der Rapfer von Candy fan mit allem Recht unter die reicheffen Potentaten von Off Indien gegablet werden, tweiler brep Theile

non

von der Insul, und die Hollander nur einen, die besten Gold-und Silberauch reichsten Ebelgestein-Gruben besitzet. Die Kriege-Macht des Känsers von Candy ist mehr als 100000-Mann binges gen sind die Hollandischen Guarnisonen kaum 4000. Mann staat, und gleichmol sind sie mestande dem Kanser die Spise zu biethen, das macht, das die Lingulesen gar schlechte Soldaten sind. Die Zähne derer Elephanten armiten sie mit schaffen Sicheln und Sesbeln, und belegen deren Rücken mit einem Thurme auf weldem 5. bis 6. Mann siten, die mit Pfeilschiefen und Steinwerssen

bem Teinde Abbruch thun.

Die vornehmften Coplanifchen Derctmurbigteiten find nachfole gende . 1. Der Dico de Abam, ober Abams Berg, welcher ber Bochffe in Indien ift. 2 Der Areecta. Baum gehoret gleichfalls unter biefige Gelton beiten mit. 3. Die Berlen- Fifcheren ben Da= ngra mifchen ber Cuffe von Madura ben Mannare ift bie abmiras ble Berten. Banct, barinnen die Verlen-Muscheln liegen, und were den diefelben allbier auf nachfolgende Urt gefischet : Gie nehmen einen ziemlich-ichweren Stein, burch beffen Mitte ein Loch gemachet, befeffigen burch felbes ein Seil, fo bann tritt ber, fo bie Werten fischen foll, auf diefen Stein, und wird bamit unters Waffer gea Gobald er au Grunde und auf die Derlen Band tommen. wirfft er ein Res aus, raffet baffelbe voll Mufcheln, und giebt fobaum ein Beichen, daß man ihn wieder empor ins Schiff gieben foll. Benn er bieder Beraus tommen, werden die Muscheln ober Mufern ausgeschüttet, and Land gebracht und in eine Grube gethan. dafelbit fie verfaule muffen. Nachbero wird bie Grube aufgemachet. die Dlufcheln geoffnet, und die Perlen beraus genoinen, u.nach dem Dreiff, ben fie in ibrenbierzu gemachten Formen befoffen, verfaufft. Diefe Berlen von ber Mannariften Berlen-Banct find Die allers reineften und beften, und werden benen ben ber Inful Babarem gefundenen noch vorgezogen. 4. Der Elephanten Fang. Der Ravier von Candy halt an feinem hofe mehr als 4000. welche ders maffen abgerichtet find, daß fie ibm aufwarten liebkofen und allerband Chre erweisen, wie er bann auch biefe Elephanten mit in feinen Titul fübret.



## Von den in Bengala gelegenen Infuln. 369

L.

# Von den im Meer-Busen von Bengala gelegenen Jusuln.

Erer im Golfo de Bengala gelegenen Insulen ist eine groffe Menge die von Beckmannen und le Blanc dis auf erliche taulend vergröffert wird. Ihr Lager erheller aus dem Timbereits, und haben dieselben zur rechten die Hall insulen Offischen jeinseits des Gangis, zur Linden den so genannten Sinom Gangetieum, unten siehen sie gegen Ceplon, oben gegen des Königreich Bengala. Das gange Systema dieser Insul nennet man Archipelagum de Andemaon. Die Lufft darauf ist temperiret, und den Indianem gesund, dem Ender aber fatal. Dier wachsen Keischer vonen-Pomerangen-und Granat-Bäume, wie auch mancherleußer wurft und andre Indianische Früchte in größen Uberflusse. Am Mineralien, Golde, Silber u. sehlets gleichfalls nicht. Summa:

Sie find recht gesegnete Enlander.

Die Einwohner find Schwart von Karbe, farct von Leibe, am Gemuthe rechte Barbaren, welches man baraus leichtlich abnebs men tan, weil fie ibre im Rriege gefangenen Seinbe aufzufreffen pflegen. Die Religion auf diefen Infuln ift die Bevonifche, und bethen die blinden Leute allerhand Creaturen und fo gar ben Teufel felbit an. Doch wohnen auch Mahometaner auf felben. auffer dem Rabmen und nichts bekannt, fo will ich nur Die Benen: nung der vornehmften bierber fegen. 1) Ibola bos Coces, bat viel Cocos Baume, und bauet den Reif in groffer Menge. eine ziemlich groffe und fruchtbare Inful. Go wol Zanun, als bie Inful Coces liegen ber Martabanischen Guften gegen über. Mace, eine schone Inful, welche viel Pfeffer, Citronen, Mepffel be Sing u. b. g. bauet. 4) Alta. 5) Carnicubar. 6) Crara Balmei liegen alle viere gegen ber Cufte von Dalacca uber, und find an allem reichlich gefegnet. Die Wilden handeln mit Reif, Dfef. fer und Sclaven, aus welchen lettern fie ben groffen Drofit machen. und morinnen eben ihr Reichthum beffebet. Das Regiment in den meiften Infuln von Andemaon führen fleine Ronige, die aber unter fich Rrieg führen. Ginige bargegen leben noch in ihrer Barbari= ichen Frenheit.

Seltenbeiten diefer Eplander find und nicht bekannt, auffer daß ASIA.

370

LI. Ein Sumatraner.



Die Inful Coces 1. einen Feuerspevenden Berg, und & Maon muns berfame Salt-Gruben bat.

TI.

#### Von den Sondischen Insulen, und in specie dem Evlande Sumatra.

Te Portugiesen, welche querft biefe Eplander entdecket, und in Europa bekannt gemacht,nennen alle die Infuln,welche jens feits der Salb-Inful Malacca gelegen, die Sondischen ober Sud-Infuln, und diefe liegen theils gegen Abenditheils gegen Morgen ju. Die Abendlandischen find : Sumatra, Sava, Borneo 2c. 2c. Die Morgenlandischen Celebes, Flores 20. 20. Abr Lager baben fie

insgefamt in bem Indianischen Meere.

Die Inful Gumatra bat gegen Morgen bas Fretum Sundæ pber Sondische Meer-Enge,gegen Mittag ben groffen Drean, und endlich gegen Abend die Infuln Andemgon. Gie bat in ihrem Umtreiß 250. teutsche Deilen, iff eine ber groffen Infuln in Inbien. Die Lufft auf ben Sondischen Infuln variiret nach ihrer ver-Schiedenen Lage, die auf Sumatra ift febr bigig, und jumal ben Europaern febr ungefund, ja fie bat nebft Bonda und Ambeing bas Schadlichfte Clima Das Land bat bobe fett grunende Berge luffis ge und fruchtreiche Unen und Relber, und Rifchreiche Strobme. Der biefige Pfeffer ift ber beite in gant Dit-Inbien und das gante Fand frecket voller Mineralien, und sonderlich Gold, wie dann die pornehmste Sandlung ber Sollander mit Gold und Dieffer gefcbicht, welche fie ben Mallavern um einen gar geringen Dreif ab-Go wimmelt auch bas Land gleichsam von allerhand. aabmen und wilben Thieren, als: Elephanten, die aber ben Cepla= nischen weber an Groffe, noch Schonheit beyfommen; Tygern, welche von folder Starce find, daß fie einen groffen Buffel-Ochfen von vielen Centnern niederreiffen und von einem Berge jum ans bern ichleppen tonnen; Uffen, Ragbornern, Bibeth Ragen, Stadel Schweinen, Schlangen von ungeheurer Groffe, moncherlen Karben, frengen Giffte, und auch, wiewol felten, mit zwen Ropffen, wilden Schweinen in groffer Menge zo zo. Desgleichen on jahmen Viebe: Puffeln, Schaafen, Schweinen, Biegen, Sunern und Die vielerlen Gorten der aus den innlandischen Rluffen. und der abspielenden Gee gebrachten Fische find micht gu beschreiben.

## 372 Merdw. von den Sondischen Insulen.

ben. Das vornehmste Geburge ift das Manicabnische, welches Goldreich ift, und Sangy Pagoe hat mehr als 1200 Schachte und Stollen.

Die Einwohner auf Sumatra find nicht einerlen Battung: Denn es wohnen darauf Europäer, Mallener, Mohren, Javanen, Sinesen u. andere Voller mehr, die eigentlichen Sumatraner oder Maläner sind schwarzbraun von Farbe. hochmuthig vom Beift u. Sinn, darben boshafftig. Bor Geld verüben sie die allergrößen Schelmen-Stücke, und verrathen ihre eigene Nation. Die Religion auf Sumatra ist theils Christisch, theils Mahometanisch, theils hendnisch. Bo diehollander auf der West. Tuste zu beschlen haben, da floriret die Christische, und zwar die Resonneten Keligion. Die Mollever bekennen sich theils zum Nathometanischen Unglauben theils und zwar die meisten mutten im Lande tappen noch im kocksiegten hoch werden. Die Mahometanischen Malleyer battens in den meisten Stücken mit der Lebre des Alevrans

Das land Sumatra besigen die Sumatraner und Sollander, auch die Engellander baben auf der Beft-Cufte die Reffung Ben-Defimegen wir das land in folgender Ordnung betrach: ten : 1. Die Malleper, ober wilden Gumatraner find herrn von nachfolgenden Ronigreichen und landern a) von Ronigreich 21 chem ober Atchin. Es ift bas auferfte gegen Mitternacht und jugleich Das machtigfte, bas reichfte wegen des vielen bafelbft befindlichen Goldes und edlen Gesteinen und importanteste auf gans Gumatia. Ge bat feinen eigenen Ronig, ber fich bisber nicht allein ben anbern inlandischen Ronigen, fondern auch fo gar ben Sollandern formi= bable gemacht. Sierinnen liegen : Achem, bie Sauveffadt von gans Sumatra, bat jugleich einen Safen und Reftung. Die Stadt iff groß und reich, liegt eine balbe Meile vom Meere an einem giem= lich breiten Fluffe, und wird von Europaifchen Chriften, Mallanern, Mobren, Chinefen und Javanen bewohnet. Die handlung mit Gold, Bengoin und Campber ftebet in bollem Rior. Die Saufer find auf Endianische Manier von Bingen oder Schilff, gant nie: bria gebauet, ber Safen mittelmafig, und befRonias Vallaff ober fo genante Feffung, mit einem gutem Ball, Pallifaben und Graben giemlich fortificiret. b) Peder, ein Ronigreich, bas bem vorigen gur rechten liegt, und biefesmal bem groffem Ronige von Utchin Darinnen ift Pedir, die Saupt-Stadt des landes. Gie lieat

liegt 50. Frankofiche Meilen von Uchem, und bat einen feinen Safen. c) Vacem, auch ein Ronigreich, bas der Ronig von Utchin conquetiret. Die Saupt, Stadt führet gleichen Rabmen. b) Das Roniareich Cambi oder Cambis, liegt an ber Dit. Guite und bat feinen eignen souverginen Ronig. Die Sauptstadt führet gleichfalls ben Rabmen Jamby, bat einen Safen und nach Indianischer Urt aussehende Fortifications. Die Sollander baben in ber Stadt por fich ein Rauffbaug, welches prachtig gebauet, und auch einiger masfen befestiget iff. e) Valimban ober Valemban, ein ander Off. Geite gelegenes Ronigreich, deffen Ronig aber gar obnmachtig ift, und fowol bem Konige von Atchin, als auch ben hollandern Tribut ges Die beffe Statt barinnen führet mit bem Ronigreiche gleichen Rabmen, und baben die Sollander barinnen auch ein forti= ficirtes Rauff-Sauf. f. Indapouro ober Indrepouro, ein ziemlich weitlaufftiges Ronigreich. g) Manicaboe, ein an ber Weft- Geis te gelegenes febr volckreiches Konigreich und Land, deffen Konia die Souverginite pratendiret. Menancabo, ift die Saupt-Stadt das b.) Unbraggrie, ein fleines Ronigreich an der Dit Cuffe, bat

teine befondere nabmbaffte Stabte.

2. Die Sollander besigen auf Sumatra ein ziemlich Stuck Lane bes auf der Weft Cufte und folgende Reffung und Rauff Saufer : a) Den Diffrict Padanch, ber ein fruchtbares, Gold-und Pfeffer:gie= biges Land bot. Darinnen bat man zu behalten Badanah, ber Saupt-Plat der Sollauder auf Sumatra, und zugleich eine wichtige Die Baufer in berfelben, benebft ben Magazins, find alle von Steinen aufgeführet und febr fcbone gebauet. Dicht ben ber Reffung wohnen etliche Europaische Frenburger und Chinefen. ben welchen man alles haben tan, was man gur Menschlichen Roth: burfft brauchet. Obnweit Diefer Festung ein wenig aufwerts bes Reviers, baben die Malleyer ihre Regeren, in welcher jugleich ibr Radja oder Richter und Obrifter wohnet, und die von den Sollans bern bependiren. Debrgebachter Diffrict wird unter Dber-Aufficht bes hollandischen Commandeurs auf ber Keifung Batanab regieret burch ben Gouverneur Panglima Robia und amolff Pangoulous. Ferner geboren bierber nachfolgende Derter : Bongus, mit feinen vier Regenten. Frouffanab, mit feinem Gultanen und acht Mentyrs, fo eben fo viel als die Pongoulous zu fagen baben barinnen ift Prouffang, ein Flecken, Safen, und im Form eines Eriangels erhauete

## 374 Merdin. von den Sondischen Insuln.

erbauete compendieuse Festuna. b) Die Inful Poelo Chinco. eine tleine Inful, die man in einer halben Stunden umgeben tan. Diefe bat einen ziemlich hoben Berg oder Relfen, welcher oben eben gemacht, und barauf eine Batterie mit 50. Canonen gefeget ift. Unten am Berge auf der Chene fichet ein toftbar Bebaude von Steis nen, benebst noch andern Saufern und einem Corps de Gvarde vor In dem groffen Bebaude find die Magazins ber die Guarnison. Off- Indianischen Compagnie, und wohner darauf der Sollandische Bice-Commandeur oder Secunde ber Beff-Cufte Sumatra. Und endlich bat diefe Inful auch einen fleinen hafen. c) Baros, ein giemlicher Diffrict Landes, ber mit ben Sollanbern im Bunde fiebet, von zwen Radias ober Rlein. Ronigen regieret und von recht un: bandigen Batcas, welches wie gedacht, eine ber fchlimften Rationen auf Sumatra bewohnet wird. b) Bavanab auch ein groffes Stuck Landes, welches zu Enbe bes vorigen Secuti miber die Sollander revoltirte, aber von ihren Bice-Gouverneur auf Sumatra mit Gce walt zur Raison gebracht murbe. Dieses Land ift nicht sonderlich reich von Golde. e) Lomvo, mugauf gewiffe Beife auch bie Sol= lander respectiven, ob aleich bende Bananah und Compo vor fich von einem eigenen Gultan und ih Dongoulous vegieret werben. Deilli-Da, eine giemlich groffe Droving, welche gute Berg-Beschicke bat, und vor die gefundeste auf Sumatra geachtet mird te.

3. Den Engellandern gehöret demnach jeso nichts mehr als ? Bencouli, eine Stadt und wichtige Festung, dren Meisen vom Borgeburge Sillabar auf der Best. Euste von Sumatra, wo der Englische Gouverneur restitet, und die Nation ihre Pachäuser und Magazins hat. Seit U. 1686, hat sich auch der König von Indrapoura unter Englische Protection gegeben, wodurch die Sachen der Hollander keinen geringen Stoß in diesen Quartieren bekommen. Nahe ben Sumatra sind auch die Insulen Großennd Klein-Mulo Baby, große und klein-Mulo Baby, große und klein-Kortun, Poelo Kingi, Tobber, Cambund, Menschen-Esser te.

Die Commercia allhier find im vortrestichsten Stande, und schleppen die Holl- und Engellander gange Schiffe voll Gold, Gileber, Benzoin, Campher, Neiß, Honig, Wachs und dergleichen beraus, die sie von den Mallepern um geringes Puppeuwerch, als Schellen, Naceln, Messen, Beile, Leinwand, Gals, Spiegel, und so mehr, eintauschen. Der Konig von Atchiriff an Gold, Gilber und Geel.

Geffei=

## Merckiv. von den Sondischen Insuln. 375

Geffeinen unbeschreiblich reich, dergleichen man auch wohl von de

nen von Sambi, Inbrepouro fagen tan.

Die Rvieges Dacht der innlandischen Ronige, wenn fie alle por einen Dann frunden, wurde nicht geringer als 100000. Manti fenn, allein jemehr Ropffe, je gevinger bie Macht. Der einsige Roniavon Atchin bat wol eber 150000. Soldaten wider feine Reinde ins Reld geführet, ohne fein Band bierduich am Bolde zu erichonffen. Und bie von Badangh, welches boch ein gar magiger Dis frict Landes ift, fielen die Hollander mit 5000. Mann an, burben aber von obngefebr 5000. Sollandern, barunter boch bie menigffen Europäer waren, aus bem Felbe gefchlagen, und zu Chore Den groffen Theil ber Inful beberrichen Ronige, melche aber nicht allentbalben fouverain find, indem ber Aldel an manchen Orten noch febr viel zu fprechen, und fonberlich in Indrevouro au Ende bes vorigen Seculi lofe Sandel gemacht hat. Dur gedachter Aldel erweblet über fich 16. Naths. Herren u. Proating, ober Reichs. frenen welche ibre Sachen und Frenbeit beforgen muffen. ben Ronigen fommen die Gultanen, welche über fleinere Stucken Landes berrichen und obngefehr fo viel bedeuten als unfre Rurffen. Die Radias find noch geringer, als die Gultanen und faum foviel als ein teutscher Graff ober Baron. Die Pongoulous mochten mol die geringffen unter allen und bem Range nach etwa unfern Richtern und Umtleuten gleichen. Die Mentpre find eben fo viel. als die Vongoulous. Die Sollander haben zu verschiedenen ma-Ien tentivet tieffer ins Land, vornemlich ins Konigreich Utchin ein-Budringen, und fich dafiger Goldreichen Bergwerde gu bemeiffern. aber Die Acchinischen Ronige haben ihnen allezeit fo viel Sinderniff gemacht daß fie nichte ichaffen tonne. Im vorigen Seculo lief ber Ronig Maron, Macot Allem alle Wege babin verhauen, mit frarcten Trouppen befegen und meder hollander noch Mallener weiter babin paffiren, nur damit ben Europaern fein weiterer Appetit nach Diefen unterirrbifchen reichen Schafen antommen mochte. Enb lich ift noch zu gebencken, daß die Sollander ihre Conqueten auf Sumatra burch einen Commandeur, und Bice Commandeur, und Die Bergmerce gemeiniglich burch einen Berg Sauvtmann biris giren laffen, davon ber erfte nebit feinen abjungirten Ratben in ber Reffung Padangh, der andre aufdem Eylande Doelo Chinco, und der britte auf der Gilladesen Tambang wohnen, alle mit

## 376 Merchw von den Sondischen Insulen.

mit einander aber ber boben Regierung gu Batavia von ihrem

Thun und Laffen Rechenfchafft geben muffen. Unter ben Geltenheiten find in bem Regno Vegetabili, notable : 1) Die Pfeffer: Stauden, welche in Dit Indien niegends beffer und hauffiger machfen, ale allbier : Es ift aber zweperlen Pfeffer, runder und langer. Der runde wird gepflanget, und laufft an Ctangen und Baumen in die Sobe, wie ben uns ber Souffen. Samarinden-Baum machfet ohne einige Bartung in Balbern und Relbern fo boch, als eine Linde, und iff wegen feiner vielen Breige und farcten Blatter febr Schatten reich. Seine Blutben find wie Pfiricen Blutben, Die aber, wenn fie eine weile geblübet, etwas weiffer werben. Mus ben Blutben tommteine Frucht hervor fo den grunen Bohnen ober Schooten nicht unahnlich, Unfange grun, nachgebende aber ichwark ausfichet. In jeder Schaale findet man 3. 4. 5. und mehr braunlichte Bobnen, fo rings berum mit einem Marc oder Moog umgeben find. Und diefestif die eigentliche Lamarinde, welche an fich febr fager und bitter, wenn fie aber in ein wenig Buder eingemacht wird, bekommt fie einen überaus angenehmen Befehmack, iff gefund und eine trefliche Blut Reinigung : Daber fie in diefen beiffen Landen eine angenebme Rublung giebt, u. auf allen Schiffen mit genommen und verführet wird. Man muß fich bochft verwundern, baf fich diefe Frucht, wenn bie Sonne untergebet, verbirget, wenn fie aber des Morgens wieder von neuen aufgebet, wieder bervor tommt. 3) Der Campber Baum mach fet bauffig auf Sumatra, fonderlich in den Provingen Sincfel und Baros, und gwar fo boch groß und bice, als immer eine Ciche in une fern ganden machfen mag. Den Campber findet man inwendig im Rern bes Baumes, und fammlet felben. Mus bem Campbev: Bolge bauen die Malleper Breter, moraus die Bollander Schrans che und Raffen machen laffen, die fie barum boch affiniren, weil wegen bes penetranten Geruche nicht leichtlich Umeifen und andere Ungeziefer hinein tommen : In das Regnum Animale ober umer die feltsamen Thiere, geboren : 4) bie fliegenden Raten. fo groß, ale eine mittelmäßige gabme Ragen, baben Balge fo fcon, als der beffe 3obel. Gie baben zwen Rlugel, welche den Blebermauf. Rlugeln nicht ungleich feben, und aus einer bunnen fubtilen Saut, welche fich von den vordern bis zum bindern Fuffen erftrectet, u. als

ein Meh ausbehnen laffet, beffeben. Gie fliegen bamit von einem Baus

#### Merchw.von den Sondischen Insulen. 377

Baume jum andern. 5) Die Knorr Mannlein, wie fie Die Sollander nennen,ober fliegenden Enderen. Diefe haben einen bicken Ropff, und unten am Salfe einen Rropff,den fie wie einen Sact auf 3hr Schwang ift über eine viertel Elle lang, febr blafen tonnen. fpiBig,bart und am Ende als ein Pfeil geffalt. Die Klugel gleichen den Aledermong Alugeln, und bas übrige Corpus den Enderen. 6) Sedang Ponie Galla, ober bes Teuffels Wurff-Spieffe, eine aemiffe Gattung rother und fcmarger mit fubtilen meiffen Rleden gesprendelter rothe Ropffe und Schwange babenber Schlan-Diefe liegen gemeiniglich auf ben Baum- Heffen, und lauren auf die porben gebenden Menschen und Thiere, und durchschieffen fie mit ihren icharffen Ropffen, als einen Spieffe, baber fie auch ben Rahmen befommen. Gbre Groffe betragt nicht viel uber andert= balb Ellen in die Lange, und einen Ringer in die Dicke. lander tragen die Saute bavon fatt ber buth. Schnuren auf ihren 7) Scorpionen giebts gleichfalls eine unzeblige Menge auf Sumatra. Sie find fo groß, als ein ziemlicher groffer Rrebs. manchmal auch fleiner, haben einen Schwant, ber nach proportion ihrer Groffe 2.3 und mehr Boll lang ift. Uberdem zeigt fich on ihnen ein Stachel und baran ein belled Eropffgen, fo ihr Bifft ift. Benns geregnet, tommen fie aus den Rlufften ber Erden berpor gefrochen, und werden in groffer Menge gefangen. trifft man allbier auf Sumatra auch febr viel an. Golche find bie allerschadlichften Raub Beffien, obngefebr fo groß, als eine Engliiche Docke oder hund. Der Ropff Rlauen und Barth iff wie an einer Ragen geftatt. Denen Sunden find fie fonderlich befftig feind. Man tan fie weit riechen : Denn fie ffincten wie Wantten. ift der Tuger von folcher Ctarcte bag er einen groffen Duffel Dcb= fen nieberreiffen und von einem Berge zum andern fcbleppen fan, und gebet auch felbft die Dienschen an. Es ift remarquable, daß Diefe Beffien die Indianer eber, als die Eurovaer angreiffen, und wenn bepbe Nationen im Trouppe mit einander geben,gar forgfals tig die Indianer por ben Europaern beraus zu boblen miffen.

LII.

Von den Sondischen Insulen, Groß-Java und Klein- Java.

Ie importante, groffe, reiche und machtige Inful Groß Java.

378 LII. Eine Javanerin.



#### Merckw. von den Sondischen Insuln. 379

To das Saupt aller Sollandischen Conqueten in Dit Indien iff, hat gegen Abend das Fretum Sunda, welche fie von ber Inful Guma. tra absondert, gegen Abend fiebet fie gegen bas groffe Eyland Bors neoigegen Morgen icheidet bas Fretum Valambuan fie von Klein-Java, und endlich gegen Mittag find feine Grengen bas groffe In-Dianifche Deer. Rlein- Sava, ober wie es von andern genennet wird, Balv, bat jur Rechten Sand das Meer, jur lincfen die Palambuanifche Meer-Enge, unten und oben ifte abermals burch die offenbare Gee von andern Evlanden abgefondert. Groß-Java ift ohngefehr 65. Meilen lang, aber ungleich breit. Rlein- Sava bat wenige Deilen im Umtreife, und iff ben weiten fo important Die Bufft auf benben Infulen ift febr beig. nicht, als bas Groffe. doch aber in Bergleichung mit Sumatra ziemlich gefund. muffen bie Europaer, wenn fie hierber tommen, gemeiniglich eine Rrancfheit austeben, ebe fie felbe gewohnen lernen. hat febr bobes feets mit Bolden bededtes Beburge, dides Bebufche und auch verichiedene Bildniffen und Ginoden. Sier machfet auch Die Baume tragen im Jahre zwey bis viel Pfeffer auf Java. drenmal volltommene reiffe Fruchte. Die Manges Tanges ift eine mit von den gefundeffen Fruchten in Indien. Gie machfet an Baumen, die den Jambus.Baumen abnlich find, ziemlich diete Blatter haben, und oben nach bem Gipffel ju wie eine Rrone fpi-Die Vifangh Staube iff ein schilffiges Bewachfe. Big zu louffen. welches nichts an fich bat, das einem Solge abnlich mare. Es bat Die Ratur in diefe Frucht ein fcones Undencken bes Blutigen Lep. bens und Sterbens unferen Grrn Gefuebrifti gelegt: Denn wenn man felbe die gvere gleich burchschneibet, præfentiret fich barinnen gang naturlich ein Creus. Die Glephanten freffen Frucht und Stamm gerne. Die oberffen Blatter berfelben find fo gart,als eine Sende oder dunne Leinmand. Die Indianer fchneiden folche ab, legen fie guf ben beiffen Sand in die Sonne, fchneiden fie, wenn fie burre worden, in Form ohngefehr eines Octav-Blats in Stucken, rollen fle gufammen, und brauchen fie nachmals an fatt ber Toz backs-Pfeiffen. Diefe mit Toback gufammen gerofleten Blatter nennen die Indianer Bongos, und bedienet fich fonderlich das Inbianische Frauen Bimmer biefer Bongos febr farct. facten, ober wie fie die Portugiesen nennen, Jacca, ift eine Frucht fo an Baumen, welche den Welfchen Rug-Baumen biefigen

#### 380 Merchu von den Sondischen Insuln.

Ihre Geffalt iff mie ein Gaen Landes nicht unabnlich, wachfet. Dudel Sact und unfern Rurbiffen ju vergleichen bat anfanglich eis ne arune,menn fie aber reiff wird, eine gelbe Chaale, fo voller runber, wie Blattern gestalter und forne fpisiger Rlecken ift. Rrucht ift fo groß, bag manchmal eine einsige Goorfacte 12. 14. bis is. Pfund wieget, und machfet nicht an ben 3meigen, fondern an bem Stamme felbit. Inmenbig in ber Schalen liegen wie in einem Dete ein Sauffen Rern, welche, wenn man fie am Reuer brat, wie Castanien schmecken. Um die Rern ift ein Marct, welches belicat schmedet. Wenn man bie Goorfacten abschneibet. laufft ein weiffer Milch Gafft beraus, melder gant gabe und tle= bend wieleim ift, baber man felben auch als einen Ritt brauchet. ger brochene Befaffe damit wieder zu erganten. Die Tambufen mach fen auf Baumen, die fo groß, als ein mittelmäßiger melfcher Ruß-Baum find, und Laub wie die Lorbeer oder Rirfch Baume baben. Die Vompel-Musen, ober wie sie bie Portugiesen nennen, Sam= boen, iff ein Dbit, welches in und um Batavia baufig machfet, es wird baraus ein berrliches Baffer gebrannt 2c. fich ziemlich lange, und werben um beswillen auf ben Schiffen zur Erfrischung mitgeführet. boch tan man fie nicht nach Guropa bringen, benn fo bald fie uber ben Meguatorem fommen, und unter ben Nord-Wol gebracht wird, fangen fie an zu verderben und zu verfaus Bucker-Robr fiebet man gante Kelber voll desgleichen Reif. und in ben Barten auch Beinftode,es werden aber Die Trauben bavon nicht gekeltert, fondern nur fo vom Stocke, als eine Delicateffe genoffen. Die See wimmelt von Rifchen, besaleichen auch die Rluf-Babme und wilde Thiere giebte in Pava eine unbeschreibliche Babl, und zwar von jenen Pferde, Rindvieh, Schaaffe, Biegen, Suner, Banfe, Enden zc.zc. Bon biefen abscheulich viel Schlangen. und unter folden auch einige von ungeheurer Groffe, Glephanten, Enger, Raftborner, Sirfche, wilde Schweine, Crocodiffen :c. Mis neralien. Golb: und Gilber- Abern foll Sava gleichfalls haben doch fie muffen nicht von imporranz feun, weil die Sollander nicht dars nach fuchen laffen. Der Rlug von Java ift : Jacatra, Ferner bat Die Inful auch einen Reuerspependen Bera.

Auf Java mohnen allerley Leute 1. Javanen. Diefe follen ibren Urfprung von den Chinefern haben, welche aus ihren Lande verjagt, lange in der Free herum vagiret, und endlich fich auf die

#### Merdiv. von den Sondischen Insulen. 381

fen Eylanden niedergelaffen. Gie feben auch benChinefern in ber Vifage gang abnlich, find mittelmäßiger Statur, von breiten Un= geficht; haben fleine Mugen,platte Rafen,bobe Stirnen,groffe Mugenlieder, dicte aufgeblafene Bacten, und eine fchmargbraune Far-Un Gemuthe Eigenschafften wollen fie vor andern India: nern vor bofflich und bonett angefeben fenn, find aber in ber That ungeschlachte leute, tubn, verwegen, aus dermaffen rachgierig. und fconen, wenn fie im Rriege Meifter über ibre Feinde merben, feines Menfchen. Benn fie in Streit geben, freffen fie aupor Aphipen, wovon fie gang tolle und rafend werden. Gie find aute Schwimmer, weil fie fich von Jugend auf in diefer Runft uben, wie auch mobl erercirte Reuter. Die Saufer ber Javanen find von Bambufen gebauet; und feben gemeiniglich auf boben Pfablen von Clappus oder Cocos Baumen. Die Mabometas nischen Savanen find Polpaami, und haben die, fo ein menig von Bermogen find, vier, funff, feche bis zwolff Beiber. Die Jung: frauen werden in gebnten und eilfften fahr verbenrathet, und zwar aus ber Urfache, bamit fie ihrer Bater : Buter erben mogen. weil fonften ber Ronig, wenn der Bater flirbt. Matter und Rinber ju Leibeignen nimmet, und beffen Bermogen in feinen Fifcum ziebet. II. Chinesen mobnen auch viel auf Java, und zwar meift wegen

ber Sandlung. III. Europäer, fonderlich Sollander, welche fich bauptfachlich auf diefen Enlandern feft gefeget, und barunter fich viele in und um Batavia etabliret. Die gemeiniglich ju groffen Reichthumern fommen. IV. Mobren giebts auch genug allbier, befigleichen V. Umboinesen. VI. Gentiven. Die Javanen pflichten theile dem Mabometanischen Glauben bey, theile find fie noch Senden. Die fo tieff im Lande wohnen, find allzumal Sevben, und pflichten der Mennung bes Pythagora von der Bande: rung der Geelen ben, und fatuiren festiglich, daß fo balb der Mensch ffirbt, feine Seele wiederum in einen andern Menfchen fabre. Bon feinem Dinge, fo bas Leben bat, effen fie, tobten auch feines, auch nicht einmal f. v. Laufe und Flobe, fondern erhalten felbe forgfaltig benm leben. Sie beten bie auf-und niedergebende Gonne an, und halten jahrlichen amal eine 4ctagige Faften. Die Sollander baben in Batavia, Bantam u. andern Stadten ihre fcbonen Rirchen und Exercitium ber Reformirten Religion, welche fich immer mehr I, Auf und mebr ausbreitet.

#### 382 Merdiv. von den Sondischen Insuln.

I. Auf Grof. Tova behalten wir nachftebenbe Ronigreiche und Stabte: 1. Das Ronigreich Materan, liegt in der mitte bes Eplans bes gegen Guben, und bat feinen eigenen Ronig, ber Rayfer von Java will tituliret feyn, und die fouverainite pratendiret, aber in ber That vor den Sollandern nicht muchzen darff. Sierinnen lieat: Mataran ober Materan, die Saupt: Stadt und Refibent des Rapfers. Die Stadt iff groß, prachtig gebauet, und bas Schloft ober Ranferliche Refibent ungemein fcon aufgeführet, auch nach Indias nischer Manier flavet fortificiret. Diefes gante Ronigreich que famt bem Ronige pflichtet ber Dabometanischen Secte ben. 2. Das Ronigreich Bantam liegt an der Sondischen Meer- Grae hat amar auch feinen eigenen Ronig, der aber nunmehr ein Bafall ber Dit Indianischen Compagnie, und ber Mahometanischen Religion augerbanift. Man bat in felben ju merchen: Bantam, eine auf einer Sobe an dren Rluffen gelegene groffe und machtige Stadt. Amen von ben Rluffen lauffen neben, und ber britte burch bie Stabt Der Ort ift nunmehr mit Mauren, Ballen, Graben und Aufe fenmercken vermabret, und von den hollandern zu einer Saupt-Reffung angeleget worden. Die Saufer derfelben find fchlecht, von Robr gebauet, und nur mit Strob gedecket. Der Ronig ponBans tam refibiret barinnen, und ift beffen Schlof Paceban genannt Es ift folches ins gevierdte gebauet, wird von vier dicen Saulen an ben vier Ecken getragen. Die Gale und Gallerien find von Giferich. und mit garten aus einer gemiffen Baum Rinde gemachten Matten ober Deden belegt. Man trifft auch icone Barten in Diefer Stadt an. Beil der Konia ein Mahometaner ift, fo werden weder Glocken noch Geiger gelitten, fondern an fat ber erffen eine Trummel, melche fo groff, als ben und ein groffes Bierfaf, gebrauchet, biefe wird Dorgeng, Mittags und Abends mit einen eifernen Rloppel gerübret. Rachdem Die Niederlander 21. 1684. Bantam erobert, baben fie die Thore ford fortificiret, auch ein Caffell darinnen angeleget, und mit einer Buarnifon verfeben. Der Safen biefer Stadt iff portreflich und groß, alfo, daß groffe und fleine Schiffe darinnen ficher vor ollen Cturmen, cie mie in einer Rammer liegen tonnen. Sandlung febet in diefer Stadt in vollem Rlor, und negotieren bierber bie Indianer, Chinefen, Frangofen, Engellaund Sols lander, boch baben nunmehr bie Sollander bas meifte, ja alles zu fagen. Da bie Stadt noch unter ber abfoluten aviles am s Derrs

## Merchw. von den Sondischen Insuln. 383

Bervithafft bes Rapfers von Bantam ffunde, wurden an allen Gin= gangen ber Straffen farcte Dachten gehalten. Die Sollanber baben darinnen ben Bringen. Soff welches ein trefliches von Steinen erbauetes Dalais iff. Ohnweit davon liegt ein hober Thurm, auf welchem ber Ronig von Bantam fein Beug- Saug, u. allerhand Ga-Danifches Gewehr liegen bat. Das Bantamifche Rathhauf ift auf dem Schloffe bes Rouiges Baceban. Die Engellander und Franko: fen baben barinen ibre Dackbaufer, burffen aber ohne Erlaubnig ber Regierung zu Batavia nicht babin tommen. Batavia, bie admis rable reiche, feffe und febone Stadt, und Saupt aller Sollandifchen Plage in gant Dit Indie, wo auch ber General-Gouverneur ber General Staaten von Solland mobnet, ber im Ramen feiner Brincipas len einen vechtRonigt. Staat fubret,und mo die Regierung bes gan: Ben landes angeleget ift. Sie liegt zwen Meilen von Bantam gegen Morgen in einer munderfconen u.fruchtbare Rlache am Strome Jacatra bat einen unvergleichlichen Safen und admirables pon Bereffluden aufgeführtes Citabell. Gie ift auf ben Grund ber zerfohrten Stadt Jacatragebauet, u. bargu ber Unfang 21.1606 burch Aufwerffung einer geringen Schange gemacht worden, Durch ben Sollanbitchen Admiral Cornelium Sauptmann. Die alte Gtabt Sacatra batte obngefebr 3000. Saufer, und war mit einem Balle und Pallifaden fortificiret. Als aber nachhero ber Ronig von Bantam ben von Jacatra ausseinen Lande jagte, und auch die Sollander in ihrer Schange belagerte griffen bie Sollander bie Stadt Jacatra 21. 1617. an, eroberten und fcbleifften felbe, um baueten auf beren Ruinen eine gant neue Stadt fo fie Batavia neneten. Der Strobm Jacatra theilet Die Stadt in zwen Theile. In dem fleinern liegt bas Citabell, worinnen der General-Gouverneur nebft allen Officiers berer Berrn Staaten refibiren. Diefe Feffung ift mit vier reque lairen Bollwercken umgeben, und mit einen breiten und tieffen Die Stadt Batavia felbit bat vier Baffer. Graben umfcbloffen. There, nemlich bas Utrechter, Rotterbammer, Reu-Ports und Dieg Ports Thor,iff mit 14 Bollwerche, ale: Solland, Gelder-Band. Groningen Dber-Affel, Utrecht, Weft : Friegland, Ceeland, Maffay. Geeburg, Rullenberg, Dung, Grumingen, Umfterdam unb Rotter. bam ungemein verftardet bat gleiche u nach ber Schnur abgemeffes ne Saffen u. regulair gebauere Saufer Durch bie Saupt- Baffen geben fcone u. auf benden Seiten mitlimonien if. Manges. Baumen befebre

## 384 Mercfw. von den Sondischen Infuln.

befatte Canale, wie bann auch mit bergleichen die Berche bes Cita= bells ausgefetet find. Die Sandlung gebet allbier in volle Schmange, ber Drt iff febr Boldreich, und mit Chinefen, Malleyern, Java= nen und Sollandern befeget. Der Safen und Rheede find aut und ficher vor Ungemitter. Die Burgerschafft, welche in gemiffe Compagnienvertheilet, giebet, wenn fie Darade machet, allegeit gu Pferde auf, und prangen bie gemeinen in blumerant blauen mit Gold bordirten Rleibern und weiffen Febern, die Officiers aber in roth mit Gold und ichonen Federn. Auno 1699. und 1709. marb die Stadt durch ein Erdbeben gar febr ruiniret. Tordeaffe, eine Reffung,feche Stunden von Bantam an der Gee gelegen, nebit ein Die Sollander eroberten felbe 21. 1682, mit Sturm. nen Safen. jagten ben alten Ronig nebft beffen alteffen Dringenberaus, reparire ten bie in der Belagerung niedergeschoffenen Berche, baben ibr nach ber Zeit einen Sollandischen Mantel umgegeben und eine wichtige Kestung baraus gemacht. Tangerana, mar noch por ben len ten Bantamifchen Rriege eine ziemliche Festung,aber 21. 1682, pon ben Sollanbern erobert und gefchleifft. Angier, eine groffe De: geren ober Dorff im Ronigreiche Bantam, fo eine gute Rheede bat. Rudiana, ein weitlaufftiger Flecken in vorgemelbeten Roniareiche, fo in Form eines balben Monbes erbauet, und in einer Bruchtreichen Begend gelegen ift.

11. Die Inful flein- Java ober Baly bat feine nabmbaffte Stabt. fondern nur einige Fortreffen am Strande, fo ben Sollandern ges boren. Ubrigens bat Baly feinen eigenen Ronig. From und Rlein- Cava liegen auch noch folgende Infuln.als: Die Dringen-Eplande. Es find berfelben unterfchiedliche, welche mit bicen Gebuiche und allerhand ichonen Baumen übermachfen, fruchtreich und voller Bildvret find. Gie liegen meiffs unbe-Onruft, ein fleines Enland , Doelo : Baby, Cam. mobnet. bung, Menfchen-Effer, liegen alle gegen die Bantamifche: Cu-Bibbefee, eine mit boben Baumen übermachfene und unbewohnte Inful. Statt der Minfchen ftect fie voller D: rangh. Dutangs oder groffer Uffen, welche ben Tag und Nacht. fonberlich wenn fich bas Better andern will ein furchterliches Befebren perfubren. Cractetom, ein Epland baf von niemanden bes wohnet, und 21. 1687. gesprungen, und durch das unterierdische Keuer

Feuer verbrannt worden ift. 2c. 2c. Demnach ift Java billig als ein General-Magazinider hollander anzuschen, weil daselbst alle Indianische Reichthumer zusammen fliessen, und von daraus weiter nach Europa geführet werden. Bor diesen handelten die Frankossen und Engellander gleichfalls auf Java, und hatten in Bantam ihre Pack-und Kausspauscher, nachdem aber in der Bantamischen dereich Sache die Ost Indianische Compagnie derer Nicderlanden die Oberband behielt, mussen sie einpacken ihren Stad weiter sehen, und die hollander behaupteren das Wonopolium hierher mit grossen Nachdrucke. Demnach muß man die Schäge, weiche auf Java nach holland jährlich fliessen, mit vielen Missionen rechren.

Der allermachtigste König auf Java ist nunmehr berkönig von Materan, der mehr als 100000. Javanen ins Feld sühren kan, und der bis dato eben noch nicht allezeit tanget, wie ihm die Hollander aufgespielet, doch darff er sich auch nicht gar zu sehr aufmachen, weil nunmehr die Ost. Indianische Compagnie im Stande ist sing im Jaum zu halten. Bor dem Bantamischen Kriege war der Rönig von Bantam gleichfalls ein mächtiger Potentat. Allein er versahe es, ließ sich von den Niederländern übern haussen werssen, und ist von dato des im vorigen Seculo gesührten innerlichen Arieges zang unkrässtig gewesen. Die Niederländer haben in den Stadten Batavia, Bantam und Tordeasse allezeit starcke Gvarnisons von etlischen tausend Mann, mit welchen sie den innländischen Königen

ben Daumen aufe Muge brucken konnen.

Die Regierung der Niederlander dirigiret im Nahmen der Offschanischen Compagnie ein General-Gouverneur, welcher im Rahmen derselben einen fast Königlichen Staat sühret. Die Jasvanischen Könige haben zwar den Titul derer Regenten und ihren Unterthanen zu befehlen, doch nur in so weit, als es den herrenhollandern gefället, und ihnen nicht nachtheilig ist, ausgenommen der Pring von Materan, welcher noch ziemlich herrisch ihrer ihren könige im Lande: Denn so viel grossebt es ein Haufen kleine Könige im Lande: Denn so viel grossebt es ein Haufen kleine Könige im Lande: Der zu Japare, Daufaron, Jorocon, Chasaboan, Tidan, Balambuan, Panarucan, Pafarvan, Gurobaya, Brandaongh, Sumarangh, Lubaon et. 2: Der von Bantam heiste auch König, wird aber von den hollandern ein und abgesebet, und siehet ihn der Staatische Commendant der Stadt Bantam fleißig auß Duch.



#### Merdin von den Sondischen Infulen. 387

Die vornehmiten Javanischen Ravitaten find: 1) Die Bavias nen, Die bauffig auf ber InfulBibefee; Un Groffe, Geftalt unblinfeben tommen fie ben Menichen febr nabe, find fcmars von Farbe. tocficht an Saaren, als ein Baffer Sund, unten am Bauche fabl und glatt. Die Beibaens baben forne zwen Bruffe mit benen fie ibre Sungen faugen, welche fie zwischen ihre voderepfoten, wie eine Frau ibr Rind faffen, und damit von einem Baume auf ben andern fprins gen. Die Manngen find fard, fubn, und fonderlich auf das Weibs-Bold febr bigig, welche, wenn fie fie betommen tonnen, in Die Bufebe febleppen, und bafelbft femangern. 2) Die Meuwen find eine Gattung Gee- Bogel, baben febr fcbarffe Schnabel, find weiß und grau von Farbe, fo groß als ein Rabe, welche fich von den in der See treibenden lefern nabren. 3) Das Sahnen Befechte ift pichts minder cuvieus, und finden die Mallayer, Javanen und andre Dri= entalifche Nationen ein groffes Plaifir daran, mit welchen fie offters auf den Marctten ein groffes Geld verfpielen.

#### LIII.

#### Von der Sondischen Insul Borneo.

Orneo ift ben nahe die gröfte Inful in Afien, fintemal ihr Umtreiß auf 409. Meiten, von Abend gegen Morgen 1902 u. von Mittag gegen Mitternacht 225. von den Geographis gerechnet wird. Gie liegt unter der Linie, hat zur Acchten die Jinful Celebes, zur Lincen Gumatra und die Erd-Spige Malacca; isch in einer fast runden Gestalt, u. ift von den Europäern noch nicht gang entbecket. Ob sie nun zwar unter einem bisigen Climate lieget, ist sie obed fruchtbar. Der vornehmste fluß issencadano, welcher von Suden gegen Besten den grösten Heil des Landes durchstrehmet, und sich ohnweit der Stadt Bender-Wassin in Weer stürget.

Die Einwohner auf Borneo haben eine schwarthraune Saut, find kurt vonkeibes. Statur und von starken u.gesesten Gliedmassen. Am Gemuthe sind sie tapsfer und großmuthig, klug und von einer geschwinden Resolution, sind überhaupt mistrauisch, geil und grausam. Ihre Wassen sind Wursf. Spiese, Bogen und Pfeile, weiche lettern sie gemeiniglich starc vergifften. Die Religion langst der Eusten ist größentheils Nahometanisch, was aber mitten im Lande wohnet, lebet noch in Hendnischer Blindheit. Diese glauben Bb 2

#### 388 Merden. von den Sondischen Insulen.

wie die Bendnischen Navanen bie Seelen - Banderung, beten bie Sonne und andre Creaturen, ja einige ben Teuffel felbften an, bas

mit ihnen diefer ichlimme Baft feinen Schaben gufuge.

Auf der Inful Borneo find und nachfolgende Ronigreiche befannt, i. Das Ronigreich Borneo, welches das groffe, reichfte und machtigfte auf ber gangen Inful ift. Es bat feinen eigenen fouperginen Ronig, ber ein machtiger Botentat und von Religion ein Mabontetaner ift. Darinnen iff zu mercten : Borneo, eine groß fe, reiche und machtige Ctabt und Refident bes Roniges von Bor= neo. Gie lieget an ber Beft-Cufte ber Inful, nabe am Meer, bat einen vortreflichen Safen, und mehr als 100000 Einwohner. Die Baufer feben wie zu Benedig auf farden Pfablen, weil die Stadt einen moraftigen Boben bat, baben nur ein Stockwerck, find von Solt und Erden aufgebauet, und man muß von einer Baffen gur andern mit tleinen Schiffen fabren. Das Ronigliche Schlog ift pon Riegel Eteinen gebauer, nach Indianischer Manier farct fortis ficiret, und lieget auf einer Sobe, von der man bie gange Stadt und den Safen beschieffen tan. Die Sollander baben ein Rauff- und Pactbank allbier. Bacafa, eine Stadt und Reffung bes Ronigs Canciaro, eine importante Stadt, melche trefliche Commercia treibet Welano, eine Stadt und Safen Marudo, eine an einem Meerbufen der Rorder. Cuffen gelegene Stadt und feiner Safen.

2. Das Ronigreich Succadano bat gleichfalls feinen eigenen Ros nia, und lieat bem vorigen gegen Guben. Es liegen barinnen folgende Mage: Succadano, eine mactere Stadt und Refident bes Roniges, nebit einem fichern Safen. Die Rauffmannichafft, fo alle bier getrieben wird, ift vortreflich, und die Sollander haben aus Bergunftigung bes Roniges ein Contoir und Pactbauf barinnen aufgebauet. Lave, eine groffe Stadt, nabe an ber Cud Cuffe. Sonnelouban, eine Frontier: Feftung bes Koniges gegen bas Co:

nigreich Borneo.

Das Ronigreich Benber Magin ift bas britte fouveraine Ronigreich in diefer Inful. Dan tan barinnen behalten Bender, Magin, eine trefliche Stadt und Safen, nebft einen importanten Schloffe, worauff zugleich der Ronig residiret. Die Saufer der Stadt find nur von Solg und leimen, bas Schlof aber von Biegel. Steinen erbauet. Man gebiet obngefebr 20000. Burgerliche Wob.

Bobnungen barinnen. Der Sollander ihr Rauffbauf, fo fie in biefer Stadt aufgebauet, ift nach Europaifcher Urt gebauet, einiger maffen fortificiret, und mit Stucken besetzet. Calanduo, eine Bender-Magin zur rechten gelegene mittelmäßige Stadt. Cabus ro, eine mitten im Lande in einer malbichten Begend liegende mas dere Stabt.

Die Commercia merben allbier febr forct getrieben und führen die Hollander infonderheit viel Honig, Wache, Baumwolle, Reiß, Campber, Diamanten, Gold, Gilber, Binn Gifen, auch einiges Bemurge beraud, ob ihnen gleich die Sande burch die Ronige ju Bor= ' neo, Benber-Magin und Succadano ziemlich gebunden find. Der Konig von Borneo ift ein reicher Potentat, und feine Schat-Roms mer an Gold; Gilber, Diamanten, Perlen u. b. g. reichlich gespictet. Die Rauffmannschafft tragt ibm wie auch bem juBen-Der Magin und Succadano erstaunliche Summen ein, und man muß ihren Reichthum mit Millionen ausmeffen. Die Kriegs= Macht des Koniges von Borneo iff zahlreich, und führet er wider feine Feinde allezeit mehr als 10000. Mann ins Relb, desgleichen etliche 100. Stuck zum Rriege abgerichtete Elephanten. Drinken von Succabano und Bender-Magin find aber nicht fo machtig, als der von Borneo, und bas Bolck mitten im Lande lebet gröftentheils noch in seiner barbarischen Frenheit.

Die vornehmsten Geltenbeiten auf Borneo find: a) Ibc Gavage Mann, wie ihn die Sollander nennen, oder ber wilde Mann-Man trifft denfelven in bieffgen Bildniffen an, und ift fein eingis gest unter allen unvernünfftigen Thieren, bas bem Menichen an Statur, Vifage, ber Bewohnbeit aufrecht zu geben und Berftande fo nahe kame, als eben The Savage Man. b) Surum, eine in Borneo aufBaumen wachsende Frucht, welche nicht nur wie eine Semmel aussiebet, fondern auch alfo ichmecket. c) Der Geegel - Fifch, ein in biefigen Gewässern gar gemeiner Rifch mem funff und mehr Chle lang bat auf dem Rucken eine groffe Kloke Reber, die er als ein Geegel empor rectet, ben Wind darein blafen laffet, mit felbigen fortgebet, und foldes nach Belieben niederlaffen und aufziehen tan. d) Der Sonnen Fisch, ein bem vorigen an Groffe gleichender Rifd in der Seeben Borneo. Er hat einen langen fpitigen Schnabel, fast wie ein Storch, an fatt bes gewobnlichen Fisch-Maules, und vor ber Seirn ein einziges groffes Muge.

e) Der Dieffar-Baum. Gin Bermunderunge murdiger Baum. 23 6 3

390 LVI. Ein Janitschaar in anderer Tracht.



#### Merdw. von den Sondischen Insulen. 391

Anfanglich wächfet er als ein anderer Baum in die höhe, und treibt feine Aeste ; Allein aus diesem lauffen dunne Fasers, als ein Bindssaden von oben herunter nach der Erden. Wenn ein solch; Fasesgen die Erde ergriffen, so gewinets alsobald Wurgeln, und wird ein mener Baum daraus, welcher wieder dergleichen Fasergen von sich wirffe, also, daß öffters ein groffer Plas von dergleichen Pitsiar-Baumen eingenommen wird. f) Die China-Aepffel, sie sind sehr gefund zu essen, eines delicaten suffen Geschmackes, u. haben sehr dum ne Schalen. Die Baume darauf sie wachsen, tragen des Jahres zwepmal, blühen roch auch weißlicht, und geben diese Blüchen den angenehmsten Geruch von sich : So siehet man auch mit größen Berranigen Jahr aus Jahr ein Blüthen und Früchte zugleich an denselben hangen.

LIV.

# Von den Sondischen Insuln Celebes und Flores.

218 Lager berfelben ift folgendes: Gegen Mitternacht find bie Philippinischen Insulen, gegen Abend Borneo, Java zc. gegen Mittag die Moluccifchen Eplander, und endlich ges gen Morgen etliche fleine Infulen und bas groffe Drientalische Meer. Celebes liegt unter bem Megvatore, Flores aber ichon um ein merctliches weiter bavon. Die Lufft auf Celebes ift beig, auf Klores aber temperirter, auf benben vor die Fremben ungefund und schädlich. Der Erdboden fomol auf Celebes als Rlores, giebt an Fruchtbarkeit feinem Lande in gant Indien etwas jum Boraus Celebes zeuget viel Reif, Cocos-und Valmen Baume, Riquierswelches eine Gattung von Feigen-Baumen, auch Bimmet, Granat Alepffel, Citvonen und Pomerangen Baume. Rlores bat über vorige Baume und Fruchte eine Menge Blumen, welche fo anmus thig wie Bifam riechen, und fellet das gange Land wegen feiner unvergleichlichen Schonheit ein irrdisches Varadies vor. Die Thiere und Bogel, fo allhier wohnen, find Baren, Tyger, Glephanten, Raghdener, Sirfche, wilbe Efel, Biegen und andre unter Borneo Schon genannte gabme und wilde Bestien. Die Ginwohner auf beu? ben Infulen find fcmarbbraun bon Farbe ftard u. unterfest vom Leibe, tubne, rachaieria und unbestandia, auch ber leiblichen Bollust mehr, als andere Indianer jugethan. Die Dracaffaren oder Einwoh-236 4 ner

#### 392 Merchw. von den Sondischen Insulen.

ner auf Celebes werden vor die besten Goldaten in gang Indien gebalten. Ihre Baffen sind : Burst-Spiesse, Bogen und Pfeile. Die Religion auf Celebes ist Mahometanisch, und halten sonder-lich, die im Königreiche Macassar keist über den Alcoran.

Auf Celebed, meldes nad Borneo und Sumatra bie groffe Condische inful iff merchet man folgende notable Ronigreiche : I. Dos Ronigreich Celebes, liegt gegen Rorben binauf, bat feinen eigenen fouverainen Ronig und nachtebende Stadte: t. Celebes, die haupt. fadt des landes und Refident des Roniges 2. Mamoya, eine ven Erde und holf gebauete geringe Stadt bes Roniges von Celebes. 3. Coroutal, ein groffer Ort, fo von tauter Bilben bewohnet mird. 4 Durgte, Stadt und Safen an ber Mitternachtigen Guffe. 5.277 anada, eine Rauffmann 8= Stadt gegen die Bhilippinif ben Infulen zu gelegen. II. Das Ronigreich Macaffar, ein berühmtes Ronigreich, Davon manchmal die gante Inful ben Rahmen führer. Sonften mar ber Ronig von Macaffar fouverain.ift aber nunmebr ein Bafall ber Dft Indianischen Compagnie. Stadte find allbier: 1. Macaffar, bie abmirable Statt, Safen und Festung. Man jab? let darinnen dren Mahometanische Moscheen und etliche 1000. Burgerliche Sanfer. Der Konig refibiret zwar noch zu Macaf far, aber als ein hollandifcher Bafall. 2. Bantachi, eine mittel= maffige Stadt des Roniges von Macaffar. 3 Quinqui, eine San? bels- Stadt. fo auf der Abend-Seite der Inful liegt.

11. Die Inful Klores pariret ben Sollandern. Der beffe Blot Darauf führet den Rahmen Lusaraja, ift aber teine Stadt. Berren hollander haben eine wichtige Sandlung nach dem Ronig= reiche Macaffar etabliret. Der Ronia von Celebes ift Diefesmal ber machtigite Dotentat auf ber Inful Celebes, und tan gor füglich eine Armee von 60000 Bilben ins Feld führen ber von Macaffar aber ift von Sollanbern zum Bafallen gemachet wort en groften biefigen Ravitaten find folgende : a) Die Figur ober Intias miche Feigen-Baum, bat febr lange Blatter, aus benen eine einer Rauft bicke Blume bervor machfer welche einen Riumpen Tranben von ohngefehr 1000 Feigen tragt. Den Trauben fetmeiben bie Ginmobner ab, ebe die Teigen noch recht zeitig merben, und wenn man diefelben ein wenig abereugen laffen, iffet man fie- Manche Trauben find fo groß. daß 2. farde Danner faum einen eingigen tragen tonnen. Es fchmecken diefe Feigen nicht wie hiefige Feigen, stilladattatter of cremmaliss



20 6 5

#### 394 Merdw.von den Moluccifchen Infuln.

fondern delicat wie Birnen ober andre angenehme Fruchte. b) Der Cafuaris Bogel ift gleichfam hier zuhaufe, wiewol er auch auf den Moluccifchen Insulen gefunden wird.

LV

# Bon den Moluccischen Insulen und in specie dem Konigreich Sernate.

Tefesmal zehlen wir zu dem Konigreiche Ternate bloß bie Infulen Ternate, Tidor, Maccian, Modir und Bagian. Bas bastager ber Moluccifchen Infulen überhaupt betrifft, fo liegen fie insgefamt in bem groffen Dceano Drientali; baben gur Rechten die Infulen Celebes und Rlores, gur Lincen ift Terra bos Davons ober neu Gvinea, oben die Mbilippinischen Enlander. und endlich unten das groffe Indianische Meer, Terngte und Tidor fcbeibet ein fchmales Fretum von einander. Maccian, Modir und Baftian liegen beffer berunter gegen Guben. Die Lufft auf ben Moluccifchen Enlanden, und also auch auf Ternate, Tibor, Maccian. Mobir und Bakian ift wegen ibres naben Lagers der Linie bigig, und jumal ben Europaern beffeig jumider und ungefund. Der Erdboden biefer Infulen liegt febr tieff, und ift gant burre, Doch machfen auf Ternate und ihren oben genannten Schmeffern ungablige Baume, sonderlich die Burg-Relchen, welche die Dif in-Dianische Compagnie ausrotten, und barff niemand ben Lebens Straffe dergleichen Baume barauf pflangen oder baben, obne auf der Inful Umbon, theils damit felbe nicht zu gemein, theils aber auch, baf feine anbere Nation bie Regelein an fich giebe. bem Negelein Baum findet man in biefem Ronigreiche auch Citros nen Domerangen Clapvus und noch andre Baume, auch etwas Thiere giebt es nicht viel, boch fallen allbier gewiffe fcone Meift. bunte Boael, fo man Luriffen nennet, bekaleichen auch Cactetuas. und endlich auch der fo genente Varadieg-Bogel. Roch triffe man auch, wiewol felten, den Dufcaten-Baum allbier an, weil die Sol-Lander fie gleichfals abhauen, verbrennen und in der einwigen Infut Banda auftommen laffen.

Die Moluccer find ichwarthraun von Farbe und von turber, aber mohlgewachsener Leibes. Statur. Die Ternatanen haben gegen die Fremde ein gutes und aufrichtiges Gemuth,incliniren aber fehr gum betteln. Die Saufer,in welchen fie wohnen,find schlechte

veg

### Merdwwonden Moluccischen Insulen. 395

weg von Nohr und Schilff gebauet, mit Cocos: Blattern bedecket, und flehen auf Pfahlen,wegen des vielen allhier befindlichenUngegiefers, theils auch wegen der frischen Lufft. Die Mahometansfiche Neligion gehet allenthalben in diefen Insulen im Schwange,

fo giebts auch noch viele grobe Seyden darauf.

Der Moluccifchen Infuln find febr viel, wir wollen aber bie vornehmften, bekannteffen und Diefesmal folgende bierber fegen : 1. Ternate, das haupt bes wepland fo bochberühmten Ronigreichs Sernate. Gie ift acht Meilen groff, batte mepland einen fouverais nen Ronig. ber aber Diefesmal ein Bafall ber Dit = Sindianifchen Compagnie ift. Man merce barauf folgende Plage: 1. Ternate, bie Saupt-Stadt der Inful allwo der Ronig dann und mann refibiret. Die Saufer find nur feblecht und auf Indianifche Manier von Robr und Erbe gebauet. 2. Mallagen, eine offene Stadt, wo ber BernatanifdeRonig am meiften Soff balt. Die Ronigliche Refident und ber mitten in ber Stadt gelegene Mobren Semvel, in welchen Die Schwarken Morgende und Abends ihre Undacht pflegen,laffen fich noch mobl feben. 3. Oranien, eine Saunt Feffung ber Sol-Der Dlos ift zwar flein, aber unvergleiche lander ben Malleven. lich befeffiget, und mit einer farcten Buarnifon und gabireichen Ur. tollerie verfeben, baf ben Ternatanen mobl ber Apetit nach beren Befigung vergeben wird. 4. Tolocco, ein theiner aber ficherer Sia fen der Sollander. 5. Calangama, gleichfalls ein Sollandischer Safen an der Dit Euffe ber Infal.

2. Die Insul Tidor wird durch einen Canal, so eine Meile breit, von Ternate abgesondert. Die Einwohner nennen das Eyland Judica. Sie hat zwar auch einen König, der aber die Hollandische Ober-Bothmäsigkeit an den half hängen müssen. Auf derselben lieger: Tidor oder Tydor, eine wackere handels-und hauptscraft deklandes, wie auch die Kolidenz des Königes, die einen gusten hasen hat. Die hollander haben auf der Insul die Ober-

Berrichafft.

3. Maceian, ble dritte Inful, so ebemals unter der herrschafft bes Königreichs Ternate gestanden. Man nennet sie auch Machian und Matian. Sie geboret diesesmal den hollandern, welche alleine bierher handeln: Denn darauf haben sie das Fort Morin, eine kleine aber zuverläßige Festung. Cabillola, gleichfalls eine tressiche Festung und hafen.

4. Mobir, das 4te Rleinod aus der alten Ternatanifchen Rrone!

#### 396 Merckw.von den Moluccifchen Infulen.

Man nennet sie auch Timor, und zum Unterscheid eines andern Eylandes gleiches Nahmens Groß-Timor. Es handeln hierher die Hollander und Portugiesen. Jene haben daraus: FortNassau, eine wichtige Festung. Darneben liegt ein von Wilden bewohnter Felden. Diese Insul ist 70. Meilen lang und 16. breit. Es machfer darauf viel Hanss, aus welchen gute Schiffs-Tauen gemacht werden.

3 Baffian Bachian ober Bafian,eine fleine Inful.

Die hollandifchen Gouverneurs divigiren alles, und die Ronige mogen leichtlich etwas verfeben, fo nehmen fie folche in Arreft, und

fcbicen fie nach Batavia ins ewige Befangnif.

Die Moluccischen Insuln fecten voller Bunber- Geschopffe des groffen Dtres, ich aber will diefesmal nur einige bavon anführen; und amar: a) Der Gammacorura ober Feuer fpenende Berg auf ber Inful Ternate. Er fanget bichte am See-Stranbe an, fleiget ie langer je mehr in die Sobe, bis er, fo gu reben, die Bolden erreis Mus feinem Abgrunde wirfft er beffanbig einen garftigen chet. Schwefel Dampff,nebft vielen Rener-Brocken und Steinen. Den Schwefel-Beftand tan man auf vier Meilen riechen. Es ift biefer Berg von unten an, bis auf feinen bochften Gipffel mit bicten Gefrauch und ungutommlichen Ginoben bewachfen, in welchen fich ale lerband grimmige Thiere, und auch gifftige Schlangen von ungebeurer Groffe aufhalten,und ben Menfchen Schaben gufugen, Das aber iff bochlich zu bewundern, baf aus biefem immer brennenden Beburge ein Sauffen fuffer und gefunder Baffer Duellen und ans genehmer Bache bervor ftrudeln. b) Der Paradief : Bogel iff gleichfalls in ben Moluccifchen Infulen gu Saufe. ci Die Luriffen, find artige Bogel, und in den Moluccifchen Infuln gar gemeine. Gie find theile gant grun an Farbe, mit ein wenig gelbe permenget, theilsaber anch grun allein mit rothen Bruffen und Bauchen, bende find gefcbicte allerhand Gprachen zu lernen und nachzuplappern, fonderlich bie lettern, welche leichtlich Soffandifch und Portugiefifc lernen. Dan nimmet berfelben alle Gabr auf ben Retour Schiffen eine groffe Menge mit nach Solland, bapun aber die meiffen auf dem Bege fferben, weil fie die abwechfelnbe Site und Ralte unter ben verschiebenen Climatibue, fo bie Schiffe paffiren muffen, nicht leicht gewohnen tonnen. b) Die Cactetuas auch eine Battung Bogel, die wie vorige febr gelehrfam find. Gie LVI. Ein Ambianer.

397



#### 398 Merchiv. von den Moluccifchen Insuln.

find weiß und ben nahe fo groß, als ein hubn haben auf bem Ropffe einen rothen ober gelben Dufch Febern, welche fie bewegen und in Geffalt einer Krone fegen können. e) Und endlich fo ift ber Nagelein: Baum mit Jug und Necht unter hiefige Navitaten zu zehlen.

LVI.

## Von den übrigen Moluccischen Infuln.

Te vornehmsten von den noch rückständigen Moluccischen Infulen find nachfrebende : Banda, Amboing, Timor Lant. ober Rlein Timor, Ceram, Bilolo, Moratay 2c. 2c. 3br allges meines lager haben fie wie vorige in bem Offli ben groffen Endige nischen Meer um die Mequinoctial ober Mittags-Linie berum. Thre Specialen Grengen follen unten ben jeder Inful angeführet merben. Diejenigen fo ein ober zwen Sabr ba gelegen, feben als tobte Denfcben aus befommen die Bafferfucht ober die abscheuliche Rranct. beit, welche man die Umboinischen Bocken nennet, welche eine Bat. tung von den Frankofen find. Diefe Blattern find fo gifftig u.anfte= dend daf wenn eine Aliege borauf gefeffen, u bernach fich auf einen Befunden wieder fetet, berfelbe alfobald auch damit inficiret u. ans geffectet wird Das Erdreich auf ben meiffen biefer Infulen iff un= fruchtbar u. arm Auf bie Inful Banda muffen bie mehreffen geben 8= Mittel von Batavia geschicket werden, u. wen manchmal bie Schife fe lange auffen bleiben, muß bas Bold groffen Sunger u. Rummer leiben und fich indeffen mit bem Sagow, welches ein aus bem Rern bes Sagow Baumes gemachtes, und in der Form eines vierectigten Backfeines formirtes fchwarges, grobes u. fandigtes Brod ift, bebelffen. Es machfet auf Banda fonft nichts als bie Mufcaten Ruffe und Bluthen. Umboing hat diche Balber und Gebufche, anmutbige Relber u. Ernftallen belle Baffer-Bache, und infonderheit faft ungeblige Regelein-Baume, weil fie bie Sollander fonft nirgends als bier leiben. Ceram tragt verschiedene Specerepen, Gilolo, Cocus-Baume, besgleichen auch Granaten, Citronen und Vomerangen.

Die Insulaner find wie aufden übrigen Molucischen Insulation som schwarsbrauner Saut, niederställiger Statur u. farcken Gliede maffen: Um Gemuthe freitbar und unverzagt, wie sie denn im XVI. Seculo ben Portugiesen und Spaniern viel blutige Tragodien gespiestet. Die mehresten Insulaner bekennen sich zur Mahometanischen Religion. Einige mitten im Lande sind noch Gogen Anechte, betein

#### Merew.von den Moluccischen Insulen. 399

in den Balbern die Ereaturen, ja den Teufel selbsten an, welchen sie Rilo, das ist, einen dossen Geist, u. Duan, das ist einen Herren nennen, damit er ihnen kein Leid zufüge. In den Hellandischen Festungen wird der Resonitre Gottesdienst getrieden. Von den Wilden haben sich wenige zu dem Sprissen gleden aus denen neu bekehrten Molustern deinen neuen Hutz zu schen aus denen neu bekehrten Molustern einen neuen Hutz zu schen aus denen neu bekehrten Wolustern einen neuen Hutz zu schen aus denen neu bekehrten Weile wegen des neuen Hutzes halber mit dem Munde auf einezeitlang Sprissen des neuen Hutzes dasse mit dem Munde auf einezeitlang Sprissen der Westen werden, und kein neuer wieder solgen wolte so warsen sie ihn hinweg, u. mit selben auch ihr Christenthum.

Die übrigen Moluccischen Insulen sind 1. Banda, sie liegt 4. Grad Suber Breite der Lequinoctial-Linie, ist zwen Meilen lang und eben so viel breit, und gehörete vor diesem den Könige Ternaten: Als sich aber die Insulaner dessen Gehen Gehorsam entziehen wolten, schenckte sieder König denen Hollandern, welche sie mit dem Schwerdte er oberten und unter ihr Joch brachten. Darauf sind nachfolgende Festungen: Fore 17affan, eine kleine, aber reale Festung der Hollander, nebst einem guten Hasen. Fort Belgica, oder Schön Ausder, nebst einem guten Hasen.

ficht, eine galante Feffung und Safen.

2. Umbon, lat. Amboina, eine ziemlich groffe Insul: Denn sie hat in ihrem Bezirck 30. Meilen Sie theilet sich gleichsam in zwen Zheie le. u. siehet auch von kerne wie zwen Insulen aus. Darinnen liegt: Umboina die Hauptstabt des gangen kandes. Darbey liegt die Citabelle, Victoria genannt, welches eine de Vesten Kestungen in gang Ost. Indien ist. Die Hollander haben diese Stadt U. 1603. denen Spaniern abgenormen, u. bernach die Festung Victoria darbey angeleget. Die Gabel Umboina hat zugleich einen unvergleichliche Hauften. hit, eine compendieuse Festung der Hollander. Löw, eine starke Fortresse der Niederlander. Bey der Insul Umbon liegen die bevoen kleinen Insulöpulo Rhin u. pulo Un, welche beyde gleichfalle in der Hollander Handen sind, u. vor diesem viel Muscaten-Nüsse batten.

3. Timor-Lant, oder Alein-Limor, eine mittelmäßige Insul, so awar ihren eigenen König hat, der aber einBasall der Hollander ist. Man zehlet etliche Regerepen oder mittelmäßigeFlecken, aber keine

einsige Stadt darauf.

4. Ceram ober Cecram eine ziemlich groffe Inful. Sie lieget zwisiehen Den Moluccifchen Infuln und dem Lande dos Pous, und hat ihren eigenen Ronig, welcher ein Bundes Genoffe der Dit Indianischen

#### 400 Merchw.von den Molnecischen Insulen.

fchen Compagnic ift. Es find viele Negevenen, aber teine rechtschaffene Ctadt auf ber Inful. Ubrigene ift Ceram reich an aller-

band Gewürte.

5 Gilolo, ift unter den Moluccifchen Jusuln die gröffe, hat zur Rechten das Land dos Papous, zur Linden das groffe Epland Celebes. Die Portugiesen nennen sie Batochina de Moro, aber die Moluccer Alsemaera. Das Epland hat zwey souveraine Könige, den Gilolo, und den von Volada. Man merket darauf nachfolgene de zwey Stadte: 1. Gilolo, die Hauptstadt der Königreiches gleiches Nahmens und Resident des Königes. Die Stadt ist zwar groß und hat einen guten hasen, aber gar schlechte und nur von Kohr u. Erde erbauete häuser. 2-Lolada ein weitlauffiger Ort, allwo der König von Lolada residiret. Diese Stadt treibt nach den Philippis

nischen Infulen groffe Sanblung.

Die Commercia der niederländischen Compagnie nach diesen Insulen sind in einem blübenden Zustande, und sie hohlen jahrlich viele Schiffe mit Würk-Relcken Ruscaten-Rüssen und Slütben, wie auch vielen andern Specereye daraus, um einen geringen Preist, und versorgen bernach mit selben die gange Welt. Die Könige von Gilob sind noch die mächtigsten auf diesen Insulen, und kan jeder etwan 15000. Mann seinem Feinde entgegen sühren, die andern sind durch die hollander gang entkräftet worden Die Regierung auf Gilolo und Ceram sühren soweraine Könige, davon der lettere ein Bundes-Genosse der Riederländischen Compagnie ist. Der von Moratan hat zwar den Königlichen Titul, doch als ein Basatle de Königes von Tydor, welcher wiederum die Oberhersschaft der Ost-Judischen Compagnie erkennen muß.

Die gröften Seltenheiten dieser Insulen sind nachfolgende: 1) Der Bergenno Apii auf der berühmten Insul Banda. Er ist einer von den berühmtessen Ulanis oder Feuerspeienden und brenzenden Bergen, und wirst beständigklaummen auß. 2. Die Mussachen, welche nirgend geduldet werden, als auf der Insul Banda, Puloway, Beyer, Lunter, Poleron und Ordadon. 3) Der Muscaten Ester, ist ein gewisser auf Banda sehr start wohnender Vogel, schwarkgrau von Farbe und etwas größer, als eine hiesige Taube. Diese fressen die muscaten überauß gerne, u. daber schwardet auch ihr Fleisch, wenn mans istet, ganglich wie Muscate. Von diesen Muscaten Western werden nach der Einwohner Aussage die Musca-

#### Merdw von den Philippinischen Insuln. 401

ten-Baume auf nachstehendellet gepflanget: Sie freffen die ausse ste Schale nebst der Blume davon, lassen so dann die Ruß, welche noch in einer Schale verschlossen, fallen und wen sie solcher Sesialt auf die Erde kommt, wächfet ein Baum darauß. Ift nun der Boggel so die Muscacen: Nuß fallen lassen, ein Männlein, so wächste ein Männlein, so wächste ein Männlein, so wächste ein Münlein: Muscaten: Baum, ist er ein Neiblein, ein Weibleins Muscaten: Baum, ist er ein Neiblein, ein Beibleins Muscaten: Baum, wo er aber sich noch mit keinem gepaaret, und als so gleichsam noch Jungser ist, so siehet man einen von den besten Muscaten: Bäumen darauß auswachsen.

#### LVII. Bon den Philippinischen Insuln.

Te Philippinischen Infuln insgesamt liegen in bem groffen Indianischen Meere. Thre Grenten gegen Mitternacht find die Chinefischen Insulen, gegen Mittag die Molucci= fchen und Sondifchen, Borneo und Celebes; Gegen Abend Die "n= Dianifche Salb. Inful jenfeits bes Gangis, u. endlich gegen Morgen feben fie uegen die Diebes und andre auf bem Urchipelago gelegene Infulen. Das Clima, unter welchen diefe Eplander liegen,ift febr warm, und man fpubret auf felben feinen fonderlichen Unterscheib ber Sabres-Beiten. Die fo genannte Regen-Beit ober baffger Winter fanget fich zu Ende bes Daji an und dauret ohne Aufboren bren bis vier Monate, wodurch tie Sise einiger maffen temperiret, und bas gand fruchtbar gemachet wird. Auffer biefen Regen Do naten fallet gar felten Regen. Diefe Infulen find ben Grurm-Minten gar febr unterworffen, welche oft fo beftig, baf fie auch bie groften Baume mit den Burgeln aus ber Erden reiffen. Es mach fen darauf viel Pomerangen: und Palmen-Baume, viel Bucker-Robe, auch giebts nicht wenig Bachs und Sonig. Minbanav iff überall voller ungleicher Berge und Thaler. Boden ift fcmars und fett, und murbe fruchtbar genug fenn, wenn er von ben Wilben nur beffer angebauet murbe. Un etlichen Dr: ten machfet Reif, auch Baffer-und Bifam Delonen, Bananes, Manteins, Mufcaten und Betel-Duffe, Coros Baume, Quavas, Jacas, Durions u. d. g. Manilla bat groffe Walber, viel Guropaifchen Sanff und Abaca, welches auch eine Gattung Sanffes ift, ber bem Europaischen nicht ungleich tommt. Die Inful Daravo traget Feigen, fo eines balben Mannes lang, und fo bicke als ein ASIA.

402 LVII, Ein Tchelebi.



#### Merchw.von den Philippinischen Infulen. 403

Urm sind. So findet man auch hier und da auf den Philippinischen Insilen warme Wasser-Quellen Anzahmen und wilden Thieren, als: Epgern, Elephanten, wilden Schweinen, hirschen, Sieren, Ochsen, Schaafen, Pferden, wie auch Feder: Viehe, als: Pfauen, Polsen, Falden z. if kein Wangel, so triffe man auch darauf sehr viellerocodisen u. Schlangen an, worunter einige 30 Schuse lang und zwey Armedicke werden. Gold und Silber-Eruben sollen die Kusser der den der Berge auch haben, doch mussen sie nicht gar zu reich sehn, weil die Spanier davon kein großes Wunder machen, ausser die auf Mindanao, als welche noch erziebig genug seyn sollen. Die bekanntessen Flüsse sind der Arand auf der Insile Maniste und andre noch mehr.

Die Einwohner derer Philippinen find weiß von Farbe, eines geraden schönen Leibes und liedlichen Angesichtes. Weiber sowol als Wanner, sind steels um Wasser aus binnen schwimmen. Sie baden sich des Lages einmal, the ils aus Luft, theils um der Reinigsteit willen. Ihre Speisse im Balger und der Tranck wird ebenfalls aus Reiß gemacht, den sie auf eine solche Art zuzurichten wissen, daß er so truncken, als der Wein in Europa machet. So können sie auch aus dem Caste der Palmen. Baume einen Wein bereiten, der dem Spanischen nicht viel nachgiebt. Ihre Wassen sind breite Degen, und Blake Köhre, aus welchen sie keine vergiffete Pfeile blasen, Langen und Pfeile. Seither die Spanier sich auch auf benen Abilippinischen Kninten und Wussueten umzugehen. Was die Keligion anlanget, so bekennen sich theils Einwohner zu der Jeydnischen, die wenigsten zu der Kristlichen, und die allermeisten zu der Mahometanischen.

Die Philippinischen Insulen haben ihren Ramen von Philippo II. Rönige in Spanien überkoffien, zu besten Zeiten sie die Spanier entbecker. Ihrer ist eine unbeschreibliche Menge, welche einige auf 1000. andre gar auf 1000. vergrössern und in letzern Falle alle Rlippen dasiger Gegend mit rechnen. Wir wollen nur die vornehmesten u. deu Europäern bekantessen ansuhren. Und zwar so gehören.

1. Dem Könige in Spanien: 1) die Insul Manille ober Lucon. Sie hat in ihrem Bezirct 350 Frankösische Meilen, und iff also unter allen Philippinischen Insulen die grösselste und reichfte. Ihr Erdreich trägt allerhand Doff, Alepstel, Birn, Feigen, Eitronen, Posmerangen. Inden Auen giehts angenehme Wiesen vor das Bieh.

E 6 2

#### 404 Merden von den Philippinischen Insulen

Un Thieren bats allenthalben einen Uberfluß, befaleichen an Bos geln und Bildpret, jumal unbeschreiblich viel Pfauen, Abter Falcen, auch Crocodillen. Die Spanier legen ihr insgemein ben Rabmen Reu- Caffilien ben, weil ihr Boden eine giemliche Gleich beit mit bem Spanisch Caffilianischen bat. Man merchet barins nen : 1) Manille, die Saupt-Stadt der gangen Inful und Reffbent des Spanischen Bice-Rop und Erg-Bischoffes. binter einem fleinen Deerbufen, ben man fich wie eine Ruft-Goble auszufeben, eindilbet, und wird von dem Rluffe Arand beftrichen. Dieter Rlug ift fcbiffbar, und mit einer boben Brucken überfcblagen Die Stadt felbst ift nicht gar ju groß, aber überaus nett, und von puren Steinen erbauet, macter fortificiret und mit einem farcten Citadel verfeben. Diefes lettere beiffet St. Tago und tan den Safen beffreichen. Die Fortification ber Stadt bestehet aus einer ffarcten Mauer, Thurnen und Ragen. Die Sanfer der Burger find fauber und nett gebauet, baben groffe und lufftige Bemacher. Die Saffen find gerade und breit, und die Einwohner treiben farcte Commercia. Gebe Baare bat ihr befonderes Quartier und merben fo funffliche und nette Sachen allbier verfertiget, als taum an einem Orte in ber'Bett. Mangimmert zu Manilla die allergroften Schiffe, weil fie Solt und Sanff ju Schiffs Seilen genug ba-Die Uncer laffen fie aus Boa, und das Gifen zu dem Ragel= mercf aus China tommen. Man flebet viel und fchone Rloffer und Rirchen allbier, nemlich ber Franciscaner, Cacobiner, Barfuffer, Muguffiner, Jefuiten, Dominicaner. Go bat Manille auch amen Universitaten, nemlich ber P.P Jefuiten und Dominicaner. Der Maniff ziemlich Bolctreich, und wird von Indianern, Chinefern und Europaern bewohnet. Man geblet barunter obnaefebr 2000. Spanier, 4000. Indianer, 2000. Sanglens, ober Chinefen, wels the lettern allesammt Sandwerche. Leute find, und in einer befon's bern und von ber eigentlichen Stadt Manille obngefebr einen Dufqueten Gouf entlegenen Stadt, Bariane genant, mobnen 21.1649. ward Manille vergeblich von den Sollandern belagert. Cibata, ein unvergleichlicher Safen ber Spanier zwen Meilen von Manille. Lucon eine feine Stadt, Die vor der Spanier Ubertunfft bas Saupt Caceres, ein hafen an der Gud Cufte. Siday. bes Landes mar. 2) Minbora, eine weitlaufftige Inful: Denn auch ein Safen. fie hat 100. Frangofische Meilen im Umfreif. Darauf liegt :

#### Merckw.von den Philippinischen Insuln. 405

Mindora, eine Stadt, Safen und Festung. 3) Tandang ober Tendaja, fie beiffet aber jeto Philippina, bann und mann auch 21= dan. Gie ift unter allen Philippinifchen Eplanden bas erfte, fo Magellanus entdectet. Uchan ift nur ein groffer Flecken und Sa= fen darauf. 4. Zeba Biby, auch Ceba genannt, die Spanier beiffen fie Tela be los Pintados, und zwar darum, weil bie Ginwobner bas mals, als fie die Spanier entbecket, ihre Ungefichter mit allerhand farbigen Erbe beftrichen. Gie liegt mitten unter ben Mbilippini= ichen Infulen. Die Spanier haben barauf : Jefus, die hauptfabt ber gangen Inful, nebft einem mittelmäßigen Safen und Re-

ftung. Sie liegt an der Weft Seite ber Inful.

II. Den Bilben geboren: 1) Mindanao, Die importante Inful. welche nach Manifla die groffe unter affen übrigen Philippinifchen Infulen ift: Denn fie bat 430. Frangofische Meilen in ihrem Begirct, 60. in die Lange und 40. bis 50. in die Breite. Gie bat ihre eigenen Sultanen, darunter ber von Mindango ber vornehmfte ift. Die Spanier batten fonften verschiedene Fortreffen barauf, fie find aber von ben inlandischen Regenten ausgejagt worden. Die beffe Stadt und Refidens des Gultans von Mindango beiffet auch Mindanao oder Tabour. Sie liegt ohngefehr zwey Meilen von ber See amUfer eines tleinen Fluffes. Die Baufer biefer Stadt feben auf Pfablen, die 14.18. und 20. Fuß boch find, nur ein Stockwerd haben, und mit Valm Blattern bebedet find. auf einer Treppen von der Gaffen hinauf in die Baufer ffeigen. Der RoniglichePallaft ift bober,ale bie gemeineBurger. Baufer gebauet und ruhet wie die übrigen alle auf 180.boben Pfahlen. Sarago, ef: ne mittelmäßige Stadt und Festung ber Bilden. Dapito, eine Stadt und Safen an der Rord Cuffe. Caldero, ein wichtiger Sa-Suriaco, Lomeatan und Canola find geringe Ctabte, aber fen. febr Volckreich. 2) Paragoa oder Parajoja, eine gegen Westen jugelegene ziemlich groffe Philippinische Iniul, welche 200. Franköfische Meilen im Umfreise. 100. in der Lange und 20. in der Breite bat. Oben liegt Manille, unten Borneo, und gur rechten Sand Mindango. Sie bat ihren eigenen Ronig ber ein Bafall bes von Borneo ift. Die Ginmobner find vor andern auf den Philippis nen die ftreitbareffen, und haben die Spanier niemals etwas von bem lande gewinnen tonnen. Daskand ift nicht sonderlich frucht= bar. Die Sauptfadt barauf führet mit ber Inful gleichen Ramen.

### 406 Merdiv. von den Philippinischen Insuln.

3) S. Juan, lat Insula St. Johannis eine 38. Meilen lange und 24. in der mitten dreite Insul. so durchgebends voller Walder ist. DieWi den leben noch ver sich und haben ihren eigenen Sonig über sich. Davinnen kan man behalten: St. Joari, eine Stadt und hasen, welchen dann und wann die Spanier besucht. 4) Matan, eine compendieuse Insul welche schon von vielen Seculis ihre eigeanen Könige gehalt, die in dem XV. Seculo von den Spaniern zwar vertrieben aber bald hernach wieder auf den Ihron gekommen. Der berühmte See-Fahrer Ferdinandus Magellanus sührete mit dem Könige von Matan einen sohr blutigen Krieg U. 1520- wurde aber geschlagen, und endlich selbst getödtet. Rachhero musten die auf Matan eigenisteten Spanier den Wanderttab ergreiffen, sich aus dem Lander paaten, und die Mataner erlangten ihre völlige Freybeit wieder.

Unbekannt find noch von den Philippinischen Splanden: Limas than, Masbath, Abnyo, Lepta. Regroß oder Regoas, Panap oder Panaiton, welche die Europäer, sonderlich die Spanier, Portusgiesen und Hollander zwar gesehen, aber der Muhe nicht werth gesachtet, das sie selbe beseitet, und darauf Posto gesallet hatten.

Die Commercia nach ben Philippinischen Insulen find, in Ber= gleichung gegen die Molucciften,arm und schlecht. Die aroffen Revenuen bat der Ronig in Spanien von bem Bucker, weil in ben Infulen viel bergleichen Robr gepflanget, viel Bucter Dablen ge-Bauet, und viel Bucker gefotten wird. Die Inful Mindanao fan die arofte Rrieges Dacht aufbringen.n. baben ibre Gultanen als fie in bem Rricge mit Spanien ihre Rrafte vereinigten, wohl eber fich mit 60000. Golbaten im Belbe zeiget, baber auch die Spanier nies mals recht barauf was schaffen konnen. Die Spanischen Buarnisons auf allen Philippinischen Festungen find nicht über 4000. Mann faret. Es ift nicht viel merckwurdiges auf den Philippinis fcen Cafulen angutveffen, boch fan man folgendes behalten. 1) The Boman Wifch oder ber Beibs Rifch, es ift diefes ein Meer-Bunder und Ungebeuer, welches in dem Philippinischen Gemaffer. fonderlich in ber an bafige Cuffen anfpielende Gee febr gemein iff. und in vielen mit benen, ben ben Alfen fo berugmten Swenen überein toffiet. Es ift eine Urt eines Fifches, beffen Dbertheil, nemlich ber Ropff, Befichte, Salg und Brufte einem Beibs-Bilde febr nabe fommt,

## Merchw. von den Philippinischen Insuln. 407

kommt, dargegen das unterste einem Fische gleich siehet. 2)Unter biesige Seltenheiten gehören ferner verschiedene Feuerspepende Berge in diesen Insulen, welche nicht anders, als der Hecla in Island. Und der Bestweise und derna in Italien continuirlichen Rauch, Klammen und Steine außwerffen. 3)Das Herda sentientia, wie es die Spanier nennen, oder empsindliche Kraut, welches die seltsame Urt hat, daß wenn es jemand, auch nur mit der äuserstenspise des Fingers anrühzet, so ziehet solches so gleich seine Blätter zusammen. Rührets jemand zum andernmal an, so fallen die Blätter zusammen. Ruhrets einem gluberstet. Schneider man ein Stud davon, so wird der Ort, wo es abgeschnitten, gant schwarz. Wenn jemand dieses Gewächse anhauchet, so fallen gleichfalls die Blätter ad, und der Stengel zuberstet. Berühret mans aber mit einer Authe oder Stock, so bleibets in seinem Wesen.

#### LVIII. Von den Diebes-Insuln.

Je fo genannten Diebes-Infulen, lat. Infulz latronum, bas ben ihren garftigen Rabmen von ber Rubmlofen Eigenschafft derer Ginmobner, als welche rechte Erg. Maufe-Ropffe, uber. Fommen. Sie liegen an ben auferften Morgenlanbifchen Ende uns ferehamispherii oder Salb-Rugel, erftrecten fich von Roiden gegen Suben, und formiren ein groffes Deer, welches Archipelagus St. Lazari genennet wird,u ben groffen Oftlichen Ocean, von ben Mars bel Bur oder Suber ober fillen Decre absondert. berfelben über 50. wir wollen aber nur die vornehmffen baraus in Diefer Rumer betrachten. Die Lufft auf benen Diebes-Infulen ift weder zu warm noch zu falt, und alfo ziemlich temperiret. Es weben bafelbit bann und wann entfeslich befftige und ungeftume Sturm Binde Von Krancfheiten boret man wenig auf felbigen. Das land ift elend und arm. Die Felber liegen groffentheile uns fruchtbar und ungebauet, und an Wende vor bas Biche iff gleichfalls ein groffer Mangel baber fich die Wilben von der Tago und Fischeren ernahren muffen, wie bann bas Meer in bafiger Gegenb febr Fischreich ift. Die Einwohner diefer Infulen find schwarts braun, einer langen Leibes. Statur, und unterfetten Gliebmaffen. Ihre Nahrung haben fie von Fischen, Jegen und Stehlen. Baffen machen fie gemeiniglich von den Baumen, u. befteben felbe 408 LVIII. Tracht der Einwohner.



aus groffen hölgernen Schwerdtern, Reulen, Spieffen und Burff, Pfeilen, deren Spigen fie im Feuer harten. Ihre Grausamteit ges gen die Feinde ertennet man daraus, daß fo bald fie über felbe Meis fier im Felbe werden, schlachten fie die Gesangenen und fressen fie auf. Ihrer Religion nach find sie Henden, und beten gewisse Genund unter solchen auch den Leufel selbsten anwelchen legtern sie auch ihre Rriegs Gesangenen meistentheils schlachten, und sich ben solchem unnaentlichen pffer durch fingen und springen tapffer lussig machen.

Die vornehmften und bekanntesten Diebes-Insulen find: 1. Diferta, welche gleich unter dem Tropico Cancri, oder Krebs Cir. ent liegt. 2. Dos Columnos, lat. Duz Columnz, zwen fchlechte ins fuln obnweit dem Tropico Cancri. 3. Malabrigo, eine nicht groffe Anful. 4. Una Columna, ein Epland bort am Tropico Cancri. 5. Urac ein ben Infuln Dos Columnas gleich gegen über gelegenes 6 St. Laurentii ober Dang. 7. Affenson, lat, Infula Assumtionis, 8. Marigan ober St. Zaverii. a. Dagon ober St. Ignatii, 10. Amalagan, fo diefesmal von ben Europäern gemeiniglich Infula Conceptionis beiffet. 11. Guguan, oder wie fie ges meiniglich beiffet, St. Philippi. 12. Garigan, Diefesmal St. Ca-13 Unataien, ober St Coachim. 14. Canvan, ieto St. Tofeph. 15. Tinion, auch gemeiniglich St. Ungeli genannt, 16.3ars pang. 17. St. Anna. 18 Graban, lat. Infula St. Johannis, Diefe Anful ift die gröfte und importanteste unter allen: Denn darauf liegt Algadna, eine ziemliche Stadt, fo die Spanier befetet baben. nebft einem fichern Safen. 19 Botaba und 20. Bacin, find zwen Infuln in diefer Begend, fo nicht viel bedeuten.

Die Sandlung und Gewerbe derer wilden Infulaner bestehet in allerhand gestochtenen Decken, welche sie mit ihren Canoes denen Dartarn zuführen, und selbe gegen Gifen vertauschen, weil ihr Land

feine einsige Erg-und Gifen-Grube bat.

#### LIX.

Bon den Chinesischen Insuln.

Jejenigen Eylander, welche wir unter dem Nahmen der Chine Achen Infulen vorstellen, liegen insgesamt in dem so genannten Chinesischen Meere, ohnweit dem sesten Lande China, ausgenommen Hagnan, welches an den Tunkinesischen Cuffen.

6 6 2





### Merdin. von den Chinesischen Insulen. 411

ind alfo ein mercfliches abwerts liegt. Es wobnen mancherlen Beute auf den Chinefischen Eplandern. Die gebohrnen Formofas ier find febr trage und faul, fie vflangen anters feine Frucht, als fo piel fie por ihr Maul gebrauchen, um Vorrath befummeru fie fich feinesweges, indem ihr humeur nicht leidet,daß fie vor den andern forgen folten, fondern es gebet ben ibnen nur aus der Sand ins Maul. Die Weiber beforgen bier zu Lande ben Acherbau und die Kischeren, bargegen liegen bie Manner Sag und Racht auf ber Jago. Rein Mann darff auf Formofa vor dem 40ten fabre bens rathen, noch ein Beib vor bem goten. Die Rrancfen fo mit incus rabel scheinenden Aranckbeiten behafftet, find ben ihnen febr übel baran, benn man'fchlagt folche, um ihnen bie Schmergen zu verfur: Ben,ohne Befens barüber ju machen je eber je lieber tod, und diefes war nach Landes Gebrauch und Berkommen. Ghre Todten dorren fie am Feuer, und behalten fie bernach fo lange ben fich, bis fie bis auf die Knochen verweset alsbenn begraben fie erft die Gerippe. Die auf Formola bauffig mobnende Chinefen find geschwinde,

muntre und verschlagene Leute, die sich keinerArbeit schämen. Im Sandel und Wandel sind sie rechte Meister, und schlagen keinen, auch nicht den geringsen Prosit aus. Ihr angebohrnes Laster ist das Spiel mit Würsseln und Carten, und ist mancher so begierig daranf, daß erhaab und Gutch, hauß und off, weid und Kind aussetz, auch endlich gar Haar und Barth, welches unter ihnen der grösseschimpssiss. Die übrigen Einwohner der Chinesischen Institute, geben von den Formosanern, sowol an Gemüths, als Leibes in gesesamt blanct oder weiß, langer und gerader Scatur, und nicht so niederstämmig wie die auf den Wolnecischen und Sondischen Institute. Die Westigion ist soft durchgen und Sondischen Institute.

Bir wollen die Insulen nach ihremkager in folgender Ordnung mit ihren Stadten betrachten i t. Das Syland Sagnan, liegt unten gegen das Königreich Tunking über, und wird zu der Shinefischen Provins Quantung oder Kanton gezogen. Es sind folgende notable Plage darauf: Canga, die Haupt-Stadt der Insul. Sie ist wohl gebanet, und darben eine ziemliche Festung. Aingu, eine mäßige Stadt und hafen. Kiunchai, ein weitläusstiger Plag an der See. Linkuy, eine Handels Stadt. Ray, eine der besten

Städte

#### 412 Merdiw. von den Chinefischen Infuln.

Stabte auf Hannan, gegen Guben zu gelegen. 2) Die Inful Formosa auch Taggon und Dhermosa genannt, liegt 50. Frangoss febe Meilen vom feffen Lande China ab. Die Indianer beiffen fie Jas Sie ift megen der Rauffmannschafft, fo dabin getrieben wird, Weltberühmt. Die beften Dlate barauf find nachftebenbe : Tajovan ober Theovan, die haupt Stadt ber gangen Inful. Gees landiein farctes Rort von 6. regulairen Baffionen, fo die Sollander im porigen Seculo aufgeführet. 21. 1661. eroberte foldes Coringa nicht ohne groffes Blutvergieffen, und erbeuthete barinnen einen Schat von 6. Millionen. Tamfun, eine wenland mohl fortificirte Stadt ber Vortugiesen. Sarbrou, mar ebemals eine Restung ber Nortugiesen Die nunmehr unter ihrem Schutt beargben licat. Qvi= lam, eine Diefesmal offene und ruinirte Stadt, Die vor Diefem uns ter dem Schatten bee Koniges von Portugall in groffem flor ftunde. 3. Die Infulen Vifcatores, ober bie Fischer-Infulen. Gie haben ibr Lager amifchen ber Beltbefannten Sandels-Stadt Macao und Dem Enlande Formofa unter bem Tropico Cancri, liegen giemlich boch, und find groffentbeile unbewohnet. Man trifft auf felben bier und ba noch verfallene Schangen an, welche in bem Rriege mifchen dem Rayfer aus China und Chinefifchen Gee-Raubern aufgeworffen worden. Diefer Fischer Infuln find bren, zwischen den benben gegen Morgen gelegenen, befindet fich ein guter Safen, in welchem die Schiffe fo ficher, als in einer Kammer wider allen Sturm liegen. 4) Emoui ober Samoui, eine fleine Inful, welche nur feche Meilen im Begirct bat. Die Geographi rechnen fie gu ber Provint Fofien. Gie bat eine Stadt und hafen gleiches Rabmens. Der lettere ift fo ficher und grof, baf bie groffen Schiffe bafelbft einlauffen und wiber allen Sturm barinnen ficher liegen konnen, wie denn eine vortrefliche Sandlung in der Ctadt etabliret ift, baber ber Rapfer von China jur Sicherheit berfelben eine gabt= reide Buarnifon barinnen liegen bat. 5) Rency einefleine Inful, geboret wie porige jur Landschafft Fotien. 6) Chanque, eine fleine Sinful, geboret nebft noch etliche andern ihres gleichen zu bem Bouvernement Chefiang. 7) Cheugfan und 8) Cungming zwen compen-Dieufe Infulen, werden gum Gouvernement Ranting, gerechnet. 9) Goclay, eine artige Inful. fo gegen über der Rord- Cuffe von Formo= fa liegt. 10) Des Reges Mogos. 11) Laqueo Grande und 12) Del Rungo find alles dreves fleine unachtbare infulen. 13) Runama,

#### Merchw. von den Chinefischen Insuln. 413

eine mittelmäßige Inful, zwischen der Halls-Insul Corea und dem Kapserthum Japan. 14) Tengcheng, eine zur Proving Aantang gezehlere Insul. Sie ist um deswillen notable, weil der Chinesische Kapser Lius, der sich durch Erbauung der Weltberühmten großen Mauer unsterblich gemacht, als ein bittrer Jeind der Gelehrten auf eine Zeit aus seinem Neiche 500. Philosophos dierher beschieden, als wolte er was wichtiges mit ihns berathschlagen, solche aber hernach auf eine unmenschliche Weise jammerlich hinrichten lassen zu gleicher Zeit ließ bieser Aus eine unbeschreibliche Menge Nücher in seinem Keiche zusammen suchen und verbrennen, damit sich seine Unsterhanen ins künftige nicht mehr auf alte Uhrkunden und Gerechtigkeiten beruffen könten, 15) Feureu und 16) Aamuen, zwer Insulen von der kleine Sorte, gehöre wie vorige zur Landschafft Aanzung.

Bon bem Regiment vorgedachter Chinefischen Sylanden ift bicfes zu behalten, daß fie nunmehr insgesamt dem Rayser von China zustehen, welcher selbe, und zwar Formosa und Haynan durch eigne Mandarins, die übrigen aber durch die Gouverneurs derjenigen Provingen des gegen über liegenden sessen Landes, zu der sie gehe-

ren, gouverniren laffet.

Unter die Seltenheiten hiesiger Insulen zehle ich a) Eine Urt von Wenschen auf dem Gebürgen der Insul Formosa, welche s. v. an ihren Posterioribus Schwange haben wie die Schweine, und im laussen fos schnell, als ein Hirch sind. b) In der Insul hans nan findet man einen Fluß, welcher alles, was in selben kommt, zu Steine macht, auch so gar die Fische, die entweder aus Versehen hinein schwimmen, oder mit Fleiß in selben geworssen werden.

#### LX

# Von den Japanischen Insulen.

Us groffe, reiche und machtige Kapferthum Japan bestehet aus vielen importanten Insulen, darunter die vornehmsten Ximon. Licocu, Japon, u. ist zum Theil gegen Norden noch unbekannt u.erstrecket sich von dem 30 bis auf den 38 Grad Norden werts des Uequatoris. Es wird dasselbe von dem groffen Meere, welches Mam von America scheidet, umgeben. Gegen Norden hangets durch eine schmale Erdzunge mit dem kande Geds zusammen, gegen Abend scheidets das so genannte Japanische Meer von Ehing.

414 made Za LX. Ein Japoner.



## Merchy. von den Japanischen Insuln. 415

China und gegen Mittag fiebets gegen die Chinefischen Insulen. Die Lufft in Capan ift in ben Binter: Monathen, jumal in ben meiter gegen Norden gelegenen Provingen febr falt, und dagland mit tief. fen Schnee bedecket, doch wird baffges Clima vor gefund geochtet u. bie Sommer-Monathe find temperiret und angenehm. Der Tapanische Erdboden ift feiner Ralte ohngeachtet fruchtbar, berrlich.lu= ffig und Bafferreich. Betrande und Reig machfet im reichen Uberfluffe und die Bende vor bas Bieb ift überflußig und fett. DieBerge fecten voll Gold, Silber, Binn, Rupffer und Gifen. Das Tapanis fche Gold ift das tofflichfte und geschmeideffe unter allen. Der bies fige Ctabl übertrifft allen andern, und die allbier verfertigten Gebel-Rlingen werden vor die beffen im gangen Drient geachtet allein fie burffen benleib-undlebens-Stroffe nicht aus dem lande geführet werben, es fen denn daß der Rapfer einen groffen Berrn in anbern Landen damit beschencte. Die Japanischen vothen Berlen find aberaus fcon, und werden eben fo theuer und tofflich gefchaket als Die weiffen von Danara und Babarem. Die vornehmften Fluffe find : Douton. Diefer flieffet von Abend gegen Dorgen, und ffur-Bet fich endlich ben ber Stadt Jeddo in bas Ditliche : Javonische Der blaue Blug laufft burch die Stadt Deaco, und theilet Dieselbe in zwep Theile.

Die Tapanen haben eine Oliven farbige Saut, einen fconen und geraden Leib, farde Gliedmaffen und ziemlich lange Statur. Sie find flug und bofflich,aber auch darben ungemein bochmutbig und ehrgeitig, migtrauifch, graufam und trotig. Benn fie fich an ibren Reinden nicht fo gleich rachen, find manche fo verzweifelt. daß fie fich felbit ben Bauch aufschneiben und alfo bas leben nehmen. Gie baben vor den meiften Speifen, die wir Europaer als Delica: teffen aftimiren, einen groffen Edel. Ihre gemeinefte Deife iff ber Reif. aus welchem fie auch Brod bacten, welches bem unfern giem. lich nabe fommt. Schwarte Babne find ben ihnen eine Schonbeit. Die Bendnifche Religion ift überall in Japan eingeführet. Das Mittel bes XVI. Seculi ffenge auch die Ebriffliche, und amar Ro. mifch-Catholifche Religion an,in Japan fich auszubreiten. 21. 1540wurde ber Romifche und berühmte Jefuit Franciscus Laverins vom Dabfte in Japan geschicket, auch diefe Barbaren zu bekehren. Im Unfange gienge auch bas Werd ziemlich gludlich von fatten, weil Die

## 416 Merckw. von den Japanischen Insulen.

Die Miffionarii und zumal Laverius ein Gremplarifches Leben fub reten, aber er erlebte ben Geegen feiner Daube nicht, fondern frarb 21. 1552. auf Formofa, boch lieffen fich nach feinem Tobe viele taus fent Gemeine, und überdief auch bie Ronige von Omorg, Arima und Bungo tauffen, und ber lette fchicte gar eine toftbaretefands schafft an ben Dabft nach Rom. Man meinete bamals om Ros mifchen Soff dag in turgen gang gapan Chriftum annehmen murs be, weil bereits faft eine Million Geelen benfelben mit bem Munt De bekennete : Allein bas Spiel veranderte fich in turgen ; Denn ib nen murbe Schuld gegeben, ale batten fie eine Conspiration miber ben Rapfer unter fich concertiret, bavon ein Brieff bem Rapfer in Die Kande gerieth, welcher nachbero die Spanier und Vortugiefen alle ausgerottet,aber in nachfolgenden Beiten haben fich boch einige wieber eingefunden. Denn bie Japaner trugen bamole einen folchen Abscheu vor den Chriften, dag die Sollander, wenn fie ber Sandlung wegen nach Japan kommen und gefragt murten ob fie Chrifte find, die Frage nicht mit ja, fondern fo beantworten burffen : Mir find teine Chriften, fondern Sollander. Wir wollen Die pore nebmifen und befannteffen ber Infuln in folgenber Orbnung mits theilen : 1. Tapon ober Riphoa, die groffe, vornehmite und notables fte Japanifche Inful, wiewol fie, eigentlich bavon zu reben, teine Inful, fondern nur eine Salb. Inful ift, indem fie burch einen febmablen Githmum ober Erd-Enge an bas fefteland Gedfo anges befftet ift. Alfo bat fie gegen Mitternacht Jebfo, gegen Mittan bas Capanifche Cyland Licoco gur lincten Sand ift bas Capanifche Wieffe liche Deer, und zur Rechten das Offliche. Ihr Band ift febr Bes burgig, und eben Diefe Salb, Inful ifte, die une Europaern unter bem Mabmen Japan befannt. Darauf find in ben vorigen Beiten über 50. Ronigreiche gewefen, beren jedes feinen eignen Ronig gebabt. bis fie endlich in eines gusammen geschmolgen. Seutiges Tages wird fie in folgende V. groffe Bandschafften eingetheilet : 1) Ochio. 2) Quanto. 3) Jetfegen. 4) Jetfen ober Jetfengo und 5) Siamaiftro ober Samaifot.

In der Proving Ochio ober Chio mercket man die Stabte: Jedzoo, eine admirable, groffe, reiche und prachtigte Stabt, welche ber Haupt Plat best ganben Rapferthums und Refibent des Japanisien Monarchens ift. Sie liegt an dem Flusse Tonkabe. ober Ihm fan, nicht weit von einer groffen Bap ober Weerbufen, der wegen ben,

ver vielen Sand-Bancke febr gefahrlich iff, und um diefer Urfache villen tonnen nur fleine, und feine groffe Schiffe in felbigen einlauf. en. In biefer Ban werden jabrlich eine groffe Menge Malen, Mus fern und Schollen gefangen. Die Stadt wird 3. Meilen groß seschäßer, und in viel besondere Quartiere eingabeilet. Ba ffen find febr viel darunter die meiffen 180. Rlafftern lang find. Absonderlich ift eine darunter welche in derkange fast vier Franko. In jeber von Diefen Straffen find Proviante ische Meilen bat. Saufer von vuren Steine aufgeführet, in welcher die Burgerschaft n Feuerd-Gefahr ihre beften Gachen fchaffet, und vor der Brunft emabret. Bu Ende jeder Gaffe iff ein Thor, welches des Rachts verschlossen u. mit Schildwachten bemabret wird, bamit in Feuers. Brunffen niemand aus einem Duartier ins andre tomen, und dar. us etwas feblen tonne. Die Saufer ber gemeinen Japanen in vieser Stadt sind mittelmäsig und schon, dargegen haben die grosen Serren rechte groffe und überprachtig gebauete Vallaffe mit vieen admirablen schönen Thuren. Die gröffe barunter wird die Ranferliche genennet, und allezeit verschloffen gehalten, weil durch elbe fonft niemand, als allein ber Raufer geben barff. rächtiger in gang Jeddo, als das Kanserliche Schloß, welches mit wen Ballen und dren Graben fortificiret, und alfo eine gute Refung ift. Das Mauerwerch biefer Balle ift von puren Qvater= Studen aufgeführet, und werben felbe von vielen Baffenen und burmern bestrichen. Es ift diefes Schloff fo groß daff es gar mobl ine mittelmäßige Stadt bedeuten tonte. Es wohnen mehr als eine Million Menschen in ber Stadt, welche an fich felbif, wie andre japanifche Stabte, offen und ohne Mauren ift. 21. 1656. den 1. und Mart. batte diefe Drientalifche Bunber : Stadt bag unbeschreibli= be Ungluck, daß darinnen innerhalb amal 24. Stunden 100000. Saufer abbrandten, in welcher Brunff zugleich mehr als 100000. Menschen theils verbrannten, theils erstickten, theils auf eine andre Urt umfamen. Zimola, eine groffe Boldreiche, nahrhaffte und rächtige Stabt.

2. In bem Gouvernement Quanto wollen wir diefesmal behalen: Micaua, eine groffe und offene Stadt, und das haupt des ganten Landes. Surunga, eine weitlauftige und prächtige handels. Stadt, nebit einem admirablen hafen, welcher einer von den befren

ngang Japan ift.

SIASIA

#### 418 Merdw.von den Japanischen Insuln.

3. In dem Gouvernement Jetsegen liegt : Sinda, die fcone und reiche Stadt, mo ber Unter:Ronig reffbiret. Mote, Stadt und Safen an ber Beff Cuffe. Canga,ein importanter Dlag und Safen auch gegen Beffen. 4. Dielandschafft Jetfengo oder Getfen, welche eine der beffen Gouvernements in gang Javan ift. Darinen liegt Megco oder Migco, Die groffe und unvergleichliche Stadt. welche nach febbo die beste in gant fapan ift, wie fie bann auch biebevor bie Refibent ber Japanischen Raufer gewesen, und noch icho bat ber Dairo feine munderprachtige Boffbaltung allbier Ben ber Stadt ift ein groffer und ficherer Safen vor bie groffen und fleinen Schiffe. Die Japanen nennen biefe Stadt auch Cabucoma. Ge find mehr als 100000. Saufer darinnen, welche wegen ber vielen Grobeben, melden Daffae Gegend unterworffen, nur niedrig und pon Solle erbauet find. Dogumi, eine groffe Sandels Stadt mel= de faft ungablige Ginwohner bat. Cataiga,eine nett gebauete aber offene Stadt. Doair, eine Stadt, fo einiger maffen fortificiret ift. und einen wactern Safen bat.

5) Die Arovink Jamaistro oder Jamaisseit, ein weitläussiges und fruchtbares kand, hat solgende Stadte: Langato, eine vortrestiche Stadt, u. dashaupt biesiges Gowernements, wo zugleich der Unter-Keing prächtigst residiret. In Mangato ist eine importante Handlung mit Ebina etabliret. Hodis, eine sesse Stadt und Hasen an der West-Euste. Amagachi, eine über Nangato gelegen errosse Stadt. Faxima, ein admirabler Hasen an der West-Euste. Buffe, in welche die aus Corea und Ebina kommende Schiffe ge-

meiniglich einlauffen.

Tondorima, Sanda und Daui, sind drey kleine Japanische Infulen an der Nord Seite gegen Ninche und Corea, die und Europäern kast noch gänslich undekannt sind. Maicurima, Top und Gwonorima sind zmäsiae Cylander an der Nichte üste der Insul Niphon. Die grosse Insul Licocu, welche man auch Totoes u. Dors ga nennet. Sie ist eine von den größen Insuln, so dos Kabsersthum Japan sorwiren. In den vorigen Zeiten begriffe sie nahmsdafte Köntgreiche, nemlich: Woo Ivo Sanugui und Tonsa, oder Tosa. Diesesmal geböret sie nach Japan, und hat nachstehende nahmbasste Städte: Licoco, oder Listo, ist eine große und vortestieße Stadt, wo diesesmal der Känserliche Japanische Gouversneur residiret, und die Landes-Regierung angeleget ist.

# Mercho. von den Japanischen Insuln. 419

ichone, groffe und reiche Stadt, nebst einem guten Hafen an der Dsi-Euste dieser Insul. Cosa, eine mittelmäßige Stadt. Iyo, ein großer

aber offener Drt. Samugoi, eine geringe Stadt.

Die Inful Rimo eine importante Inful welche nach Mibbon bie allergrofte unter allen Japanifchen ift, batte neun fouveraine Ro nigreiche in fich welche biefesmal alle untergangen, und fich unter das Toch des Rapfers von Tapan biegen muffen. Mir bebalten nachfolgenbe merchwurdige Stadte barguf: Mantafacqui, ober Mangalac, Die vortrefliche, groffe und reiche Sandels-Stadt. Gie ift die britte im Ranferthume Japan, und nach Reddo und Meaco Die vornehmite. Gie liegt an der Befflichen Cuffe der Intul, in en ner munderschönen luftigen und fruchtreichen Segend. Die Coms mercia floriven bier weit mebr, als zu Teddo und Meaco, und fie if der einBige Mot im Sabanischen Rapferthume, mo bie Sollander ein Rauff bauf haben, und ibre Commercia noch treiben burffen. Sie iff zwar nicht groffer, als Jeddo und Meaco, aber weit Bolds reicher, und zehlet man 2. Dillionen Menfchen barinnen. bat 88 Sauvt Straffen, welche alle in geraber Linie gebauet, u.ies De 200. Gblen lang ift. Die Geraffen werden alle mit einander bes Rachts mit Gattern verschloffen, und mit Goldaten bewachet. Roint ein Feuer aus, fo muß fich jeder felbit belffen, indem niemand aus einer andern Gaffe an ben Ort, wo es brennet, gelaffen wird. So wird anch niemand, im andern Fall, burch die Gatter gelaffen, er babe benn einen Dag von Gouverneur. Um die Stadt berum fiebet man unzehlige prachtige Luft-Saufer ber Japanifchen Grans des. Rurs: Mangafacty iff eine fleine Belt. Die Ginwohnet find gegen die Fremden weit boflicher, als die übrigen Japaner, weil fie offerer mit ben Europäern converfiren, als andre. bat einen vortreflichen Safen, welcher an Broffe und Giderheit taum feines gleichen in Indien bat, und den ein farctes Caffell be= fenbiret. Vafumi ober Dfumi, eine aleichfalls trefliche Statt. Bungo, eine weitlaufftige Stadt. Alvima, vor diefem eine Ronis gliche, jeto aber fchlechte Stadt. Segen oder Fingo, eine reiche Stadt und hubscher Safen.

Top, eine gegen Riphen über gelegene Insul, und Thungo ober Tanarima, eine unter Limo gelegene mittelmäßige Insul. Dieses find die vornehmiken Japanischen Insuln, es find ihrer zwar noch mehr, die aber nichts importiren. Diesesmal handelt keine Christi.

2) D 2

## 420 Merchw. von den Japanischen Insuln.

Ration, ausgenommen die Sollanber, nach Japan, und boch ift ib rehandlung gar febr eingeschrencfet,u babe fie nirgends,ale in ber Stadt Rangafach ibre Rauff- Bauffer, weil Diefes der eintige Ort ift.wo fie mit den Sapanen bandeln durffen. Golange fie im Sa= fen liegen, find fie nicht Meiffer und Serven über ihre Schiffe : Denn To bald fie inDort eingelauffen,u. ibre Canonen amal gelofet, fo toms men bie Sapanifchen Officiere mit Golbaten an ben Bort, fcbreis ben das Bold mit Rahmen, wie auch alles mas im Schiffe an Bage ren, Canonen, Gewehr und Munition, iff, auf, nehmen biefe Rolle mit fich and land, damit fie, wenn die Schiffe wieber abfeegeln mollen felbe nochmals eraminiren tonnen, ob es mit ber erifen überein Das ordingire Gintommen bes Rapfers von Capan belaufft fich jabrlich auf 283. Millionen. do fer foldbergeftalt einer ber reichffen Votentaten in Affien, und feine Schap-Rammer in Gebbo Die moblgespicktefte in ber ganten Welt iff. Die Rriegs-Mache befRanfers von Japan ift febr farct, und burch gang Indien formi-Dable, jumalen die Sapanen vor die beffen Coldaten in Afien pagiren tonnen. Die beffandige Milit bes Ranfers ift allezeit 10000. Mann zu Rug und 20000. ju Pferde farct. Und feine Bafallen und lebu-Ronige muffen beständig 368000. Infanterie u. 38000. Cavallerie ju feinem Dienfte unterhalten. Diefe Dilit fubret Bogen und Dfeile, Langen und Gebel,wie aud Reuer-Robre. Beil Die Japanen geseben, baf mo bie Europäer einmal einniffen, fie übel wieder log zu werden find ; fo obferviret berRanier,als eine beffandige Staats-Marim, feinen davon, er beiffe Wortugiefe ober Sollander, wieder auftommen ju laffen. Und eben beswegen mirb Schlechterdings fein Chriffe indland gelaffen. Die hollander aber fo bierber handeln, und ad interim feine Chriften, fonbern Sollander beiffen wollen, werden fo febarff observiret und eingeschrenctet aebalten, daß fich ber Rapfer gar nicht vor ihnen gu furchten bat.

Die Regierung in Japan ift Monarchisch ober vielmehr despotisch. Sonst waren die Lander unter etliche 100. kleine Ronige vertheilet, deren keiner von dem andern devendiren wolte; nunmehr aber unte sich alles vor den groffen Japanischen Monarches Schmiegen, welcher zwar verschiedene Ronige noch duttet, doch so, daß sie die biebebn von ihm nehmen und seine Derberrichafft vollsommen erkennen musse. Ber ichte ein groffer das geringste, so bekonnt er vom Soff aus Ordre sich den Bauch auszuschnen welcher Des

pr

#### Merchw.von den Japanischen Insuln. 421

bre auch fo gebuldig nachgelebet wird, daß man in der Hifforie faft tein Erempel weiß, daß fich einer jemale opponiret.

Bon benen Sapanifchen Raritaten fan man folgende behalten : a) Das ungeheure Bild ober ber Coloffus in ber Stadt Meaco. ben melchem die aberglaubigen bendnischen Tavanen ihren Gogen= bienft verrichten und täglich ihreUndacht pflegen. Es ift diefes 70. Schub boch und 80. breit, aus puren Rupffer, welches von auffen farct verguldet, und zwar in Geffalt eines Menfchen. Gein Daus men ift 14 Boll bicte, auf feinem Saupte konnen 15. Personen gang geraumlich feben, und fan man bieraus, auf die übrige Groffe bes Leibes aar leicht einen Schluf machen, b) Gin Simmel bober und unbeschreiblich groffer Berg auf ber Inful Riphon, welchen einige noch hober als ben Vico de Teneriffa in den Canarien Infuln fcha Ben, u. viele Meilen in ber See kan gefehen werben. c) Berfcbiedene Feuerspenende Berge auf ben Japanischen Infuln, welche nichts minder, als der Uerna oder Befuvius continuirlich rauchen, Feuer Brocken, Steine und Ufche auswerffen, und bann und wan das Land weit und breit verbrenen und verderben. d) Das beruffene Japanis fceBauchfcneiben geboret billig auch mit unter die Geltenbeiten biefer Barbarifchen ganber. Es ift daffelbe in Capan gar gemein, und am Ranferlichen hoff zu Teddo nicht etwa eine Straffe vor daß gemeine Bolch, fondern por ben Abel, Kurffen und herren, wenn biefe etwas verbrochen baben, fo wird ihne vom Ranfer bas Bauch. schneiden, als eine gebührende Straffe dictiret. Mit diesem Bauch= schneiben bat es folgende Bewandtniff: Wenn ein vornehmer Serr etwas Salebruchiges verbrochen bat.fo wird ibm auf Rauferlichen Befehl angekundiget, baffer fich felbit ben Bauch aufschneiben foll. Und diefer Todes-Befehl gehet nicht etwa ihm allein an, sondern auch fein ganges Geschlecht, Bater, Mutter, Bruber, Schwes fern, Bettern und mit einem Bort alle feine Unverwandten an, welches angleich auf einen Zag und in einer Stunde geschicht, fie mogen auch noch fo weit von einander wohnen, denn es wird zuvor burch Curiers das Todees-Urtheil überbracht, an diejenige Derter, wo fich ein Freund befindet, da fie denn alle mit ihm fterben muffen. e) Der Bigcufchyqua, ober gittrende Baum in Tapan, geboret auch mit unter biefige Geltenbeiten. Er tragt Reibenweife an einem Bufche 110. Blumen von allerband Couleur, fast wie unfere Gtadel Beer Blutben, welche eines febr lieblichen Geruches find. Db 2

## 422 Merdiv. von den Javanischen Infuln.

Wennjemand biefes Baumes 3 weige nur ein wenig angubret, fo giee tert und bewegt er fich bermaffen befftig, als ob er von den farctes ffen Binde geschüttelt murbe obnerachtet biefer Baum fo bice,als bier gu lande eine Cfpe machfet. f) Die abmirable Bibliotheque. welche die Bongen und Japanischen Wfaffen in ber Stadt Meaco baben, welche ous allerhand Indianifchen Manufcripten ( benn gebruckte Bucher baben die Sapanen nicht ) bellebet, bag mon fel= bige zu bundert taufenben gablen muß. g)Der Japanifche Uffens Tempel obemeit ber Grabt Tofco morinnen taglich viele Uffen ge= freifet, von ben Ravanen aber auf der Erben ausgeffrectt, ibre Affen-Andacht vollbracht wird. b) Die Japanifche Papiermas deren, ba von der Schaale ber jungen Sproflinge, welche aus bem Stamm bes Baums Confdby genaunt, beraus gewachfen, burch pieles tochen ein weiffer Bren, und endlich baraus eine Materio Bappier baraus ju machen, wie bas unfere ift, ju mege gebracht mirb.

i) Die Japanischen Buß-Bege, da in der Landschafft Osaca auf dem Gipffel eines 200. Klafftern hohen steiten Felsen, durch uns begreifsliche Kunst ein Krahn, mit einem 3 bis 4. Klafftern lang eisernen Balcken über den Felsen hinaus reichet, daran zwey Bagschalen hangen. Da denn das Beiche Kind von dem Grand oder Teuffels Priester in eine Bagsschafte gesetz und vermittelst eines Nades solche hinauswerts geschraubet wird, daß der Beichtende in freyer Luste schwebt. So dann russen ihn die Goquis zu er solle alle seine Sunden treuhersig detennen. Bam er dieset thut, so giedt sich die Bagschale mit dem Beicht-Kinde immer kester empor, die siegleich siehet, da denn der Schaft zurücke geschraubet und der Gebeichte entlassen wird. Die aber ihre Sunden versand der Gebeichte entlassen wird.

fdmeigenifturget ber Teuffel aus ber Bagichale in den Abgrundidaff fie in Studen gerichmettert werben.





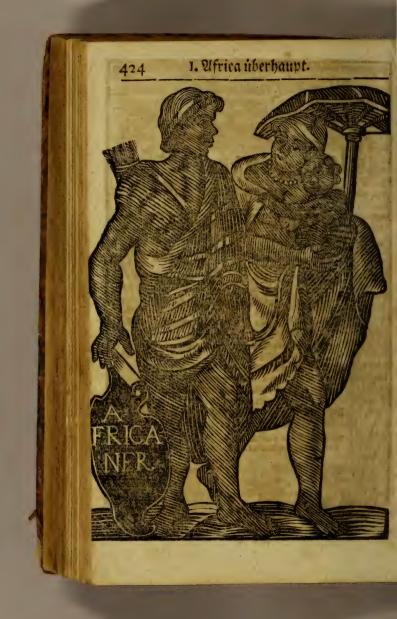



1.

# Von Africa überhaupt.

Frica wird von den Alten auch Aphrica geschrieben, und bebeutet ein hisiges, staubigtes Land, wie es denn auch in der Ibat ist, massen se meistens unter der Zona vorrida lieget. Es ist die grösse Halb Indu in der Welt, sintemal es gegen Morgen von dem Orientalischen Meere, gegenkbend vom Atlantischen Meere, gegen Mitteg von dem Alethiopischen Meere, und gegen Mitternacht von dem Nittelländischen Meer umgeben ist, nur hangt es gegen Nord-Off durch einen engen Strich Landes, welcher etwan acht Teutsche Meisten austräget, mit Asien zustammen. Die Grösse dan gen Articanischen Australie des gangen Articanischen Meet-Theiles wird auf 2000. Itazisisische Reisen aussträget.

In Ufrica giebt es fruchtbare Lanber: Denn Egypten iff die Kornkammer, die Barbaren trägt auch schön Getrande, Fet bring get Garten Früchte, Marocco hat viel Honig, Sus giebt Ambra, aus Nigritien kommt Gold, Silber und Aupsfer, aus Malaguete. Afesten Abysinien werden Gold und Diamant Minen, und in

Mono motapa viet Bucter-Rohr gefunden.

Es feblet auch nicht an Seen und Fluffen, unter welchen die nostablesten sind; 1) der Fluf Nilus, welcher aus zwey Quellen, am Gebürge in Abybinien, unter der Stadt Sacala, in Rönigreich Goijame, entspringet, er fliester durch den See Bed, u. darauf durch die Neiche Dambur, Xava, Amhara, bernach gehet er über die Mondensberge in die Seen Zembre u. Zaire, weiter durch Dambea, u. ben der Stadt Goavorbey in Rubien, wo er verstärctet wird durch die Flüsse Abandus, Tacazi u. Agra, u. machet eine Insul, die Merve, oder Guegguere genennet wird, nach diesem kommt er in Egypten auf Cairo, woselbst er unter der Stadt sich in zwepurme zertheilet,

20 5

und

und ben dem Mittellandischen See eine Insul formiret, so Delta genennet wird, weil sie wie aussiehet. Dieser Fluß pfleget von den zerschmolzenen Schnee auf den Abyginischen Gebürge sich so zu ergiesen, daß er gank Egypten überschwemmet, welches insgemein geschicht um den 17 Tag Junii, davon das Land fruchtbar gemacht wird, denn wo dieses nicht ersolget, so ist ein Mis Jahr vorbanden.

2) Niger, ober Nijar, ein groffer Fluß, welcher aus dem Nilo kommt, und deswegen der schwarze Nil genennet wird. Denn wenn der Nilus unter der Stadt Corla gegen Glara in zwen Rlusse sich getheilet, so wird derzeinige Arm Niger-Fluß genennet, dadurch das Königreich Giringbomba, durch den schwarzen See, und durch die Länder Medraborno, Guangaram, Casenam, Canco, Agades, Tombut nach Abend zu lausst, und endlich durch dren Ausstüllise ins Atlantische Meer fällt.

3) Zaire, ein ftorcer Fluf, entfiehet auf bem See Zaire, und ffreichet durch das Konigreich Congo in das Meer Congo, welches

ein Theil von bem Merbiopischen Meere ift.

4) Gicas, entspringet im Konigreich Lemta ben Agades, gehet durch die Buffe Borne, daselbit er eine Insul, und ben Albayad Kucu einen See formiret darauf flurget er fich über bobe Beburge durch das Konigreich Nubien, wo er sich mit dem Fluf Nubia conjungiret, und verlieret seinen Rahmen, bis er in Aegypten ben Tazicia in den Nilum einflieset.

5)Rio de lo Spiritu Santo, entstebet in bem Reiche Monomotapa, und gebet burch brey Ausstüffe gegen Worgen in bas Aethiopische

Meer.

Die Einwohner find ineistens schwars, farct an Gliebmaffen, barnach leichtstünnig, frech, graufam, geil, grob, die biefd und fauisch. Die Religion iff nicht einerlen, die meisten find Mahometaner, es giebt bier auch Juden, Christen, so Rom. Cathol. Reformirt und Eutherisch, wie auch Coptische Christen.

Mas die Derter betrifft. fo mercket man auf bem festen Lande: 1. Die Barbaren wo das Ränserenum Marocco und Fest, wie auch die steven Republiquen Maier, Tunis und Tripolis. 2. Das Konisteich Egypten. 3. Die Busse, Saara. 4. Nigritien. 5. Die Euste von Euste von Grüne a. 6. Nubien. 7. Abystinen. 8. Die Custe von Congo.



## 428 Maroccanische Merchwirdigkeiten.

Congo. 9. Die Custe der Caffern. 10. Das Königreich Monos motapa, und it. Die Custe Zangvebar. Auf den Insuln aber it. Die Insul Madagascar. 2. Maurice, wo groffe Schilbkröten ges funden werden. 3. St. helena. 4. Die Insuln des grunen Vorsgeburges und 5. Die Canarien Insuln.

Die Commercia werben bier farct getrieben, und werben gegen Europaische Boaren gange Flotten voll helffenbein, Gold Sand und Perlen beraus geführet. Das Regiment ift fo: Es giebt groffe Könige, frene Republiquen, und gewiffe hauptleute.

Die Seltenheiten find: 1. Der Waldmann in Guinea, fo einem Menschen abnlich siehet. 2. Gestügelte Drachen. 3. Die Zibeth: Rage, und 4. abscheuliche Evocodiste, welche um den Flusse Rich aushalten, und aus einem Ep gebrütet werden, auch so lange wachsen, als sie leben.

II.

# Von Marocco.

Mittellandischen Meere herunter liegt, kommt zu erst das Rönigreich Marocco, so an der Abend Seite stößt an das Atlantische Meer, gegen Mitternache ist das Königreich Jeb, gegen Morgen und Nittag das Land Biledulgerid. Die Lust ist ziemlich temperirt, in Bergleichung mit der in dem innern Africa, doch vor die Europäer zu bitig. Das Land ist tresslich runchbar an Korn und Bein. Die Balber und Berge ernähren gange here den kömen, Lieger, Leoparden und andere wilde Ihre. Die Bies nen würcken viel Honig. Die Särten bringen schone Citronen ze, und die Klüsste der Erden sind reich an Gold, Silber, Rupser zc. Die vornehmsten Flässe sind. Dmmitabib, Tupelet.

Die Einwohner find ichwarglichen Ungefiches, farcter Gliebe maffen, und mittelmäßigen Berffandes, daben find fie geißig, geil und grob. Die herrschende Religion ift die Mahometanische, doch wohnen auch viele Ehriffen da, so Rom. Catholisch.

Die vornehmisen Derter sind, 1. Marocco, die Saupestadt des gangen Königreichs, sonst die Königliche Residens. 2. Gemaagisdie eine schöne Stadt. 3. Agobel eine Berg-Festung der Mobren. 4. Mazagan, eine Haupt-Festung. 5. Saffi, ein Handels Plat der Mobren. 6. Teiscut, eine große und reiche Stadt,



Die Rauffmannschafft florirt Bier mit Rorn, Bein, Mandeln, Rofinen, Bucter, Sonig, Bibeth ze. und Die Gintunffte bes Roniges find febr groß. Die Macht ift nicht geringe, benn es balt ber Ro. nig gemeiniglich 70000, ju Pferde und roooco ju Fuß auf den Beinen. Das Regiment ift Monarchifeb, ober beffer ju fagen. Der Ronig von Marocco pratendiret ben Titul ei-Inrannisch. nes Ranfers.

Die Geltenheiten find : 1. Dren golbene Hepffel auf ber Spite eines boben Thurms, ben einer ber vornehmffen Dofcheen. 2. Det Ronigliche Barten Monfervat, wo man alleine 15000. Pomeran-

Ben:und 30000. Debl:Baume zehlet.

III.

#### Bon dem Konigreich Fet.

218 Königreich Fet floft gegen Abend an das Atlantische Meer; Begen Mitternacht fcheidets die Deer Enge ben Bibraltar vom Ronigreich Evanien ; Begen Morgen grans Bet es an die freve Revublick Allgier; Endlich gegen Mittag an Das Die Lufft ift giemlich temperiret,aber nicht Konigreich Marocco. gefund. Der Erbboben ift fruchtbar, und tragt aflerhand Betrais be, iff gefegnet mit warmen Befund. Babern, und an Mineralien iff fein Mangel. Die notableften Fluffe beiffen : Entus, Rotor, Dus lucan, Buregren.

Die Ginmobner find theils Araber, theils Mauren, find aber nicht viel werth, benn fie find geil, geißig, wilde, grob und ungeschicft. Es wohnen bier auch Juden und Chriften. fo hanbeln, und unter bes Roniges Schut ffeben. Die Religion ift theils Mahometanisch.

theils Judifch, theils Chriftlich.

Die merchwurdigften Plate find: t. Mequines, die Ronigliche Refibent. 2. Fes, die Saupt-Stadt bes ganten ganbes, mo 86. Thore, 62. Marcte Dlate, 250. fleinerne Bruden, 700. Mofcheen, und eine koffbare Bibliotheck, barinn allein 2000. rare Arabifche MSCra aufgehoben werden. 3. Gale, eine trefliche Banbel, Stadt. 4. Tetuan, eine Festung und Safen. 5. Coutageine Saupt-Festung, unvergleichlicher Safen, und alte moblgebauete Stadt welche benen Spaniern geboret, Die Mobren baben fie viele Sabre nach einander belagert, aber nichts ausgerichtet. 6. Rabath, eine groffe und fefte 7. Detilla, eine fard befestigte Stadt und Safen am Mittellanbifden Dieere.



Die Commercia werden mit Rorn, Wein, Roffnen, Danbelu, Baum-Bolle und Baum-Debl farct getrieben. Das Ronigreich

gehöret bem Rapfer von Marocco.

Die Geltenbeiten find : 1. Die groffe Zurdifche Mofchee in ber Stadt Ret, von 30. Schwibbogen und 900. Marmor Saulen. 2. In Fet find fo viel Dablmublen, als Tage im Jabre find. au mercten ber groffe Bogel = Strauff.

#### Von der Republic Algier.

Tefe machtige Republic hat gegen Mitternacht bas Mittel. landische Meer, gegen Morgen die Republic Tunis, gegen Mittag bas Cand Bilebulgerib,gegen Abend ben Staat von Marocco. Die Lufft ift temperirt und gefund. Der Erbboben iff febr fruchtbar, er tragt viel Getraide, und die fcbonffen Fruchte. wie benn ba die febonften Garten find. Der pornebmffe fluß all= bier ift der Major.

DieGinwohner find bie argften Gee-Rauber unter ber Sonnen. Die, mas ihnen von den groffen Schiffen vortommt, fo mit ihnen in feinen Frieden fleben, binmeg capern, und bie armen Leute in bie Sclaveren fubren. Die Religion iff vermifcht, Mabometanisch. Budifch und Chrifflich, boch alfo, daß die erfte die berrichende ift.

Die Derter fo zu mercten, find : 1. Allgier, bas groffe, reiche. machtige und ungemein-fefte Raubneft, am Mittellandifchen Deer gelegen, fo unvergleichlich fortiffciret. 2. Bong, ober bas alte Sivpon, mo der Beil. Muguftinus Bifchoff gemefen 3. Conftantine, fo ein trefliches Citabell bat. 4. Dran, die brave Feffung auf einem rauben Relfen gelegen, fo einen mobl angelegten Safen und amen Ci= Sabellen bat. Die Spanier baben biefen Drt in Diefem Seculo ein= genommen, und defendiren felbigen tapffer. 5. Bathe und Calan, amen befeftigte Stadte, wiber bie ffreiffenben Araber.

Die Commercia gefdeben mit Rorn, Debfen, Pferden, bas aller abicheulichffe ift ber beftialifche Sclaven- Sandel, ba die binmeages nommene Menfchen, wie bas unvernunfftige Biebe, vor 2. 3. 4. 500. na wol um 1000. Rtbl. vertaufft werben. Die Dacht ift febr groß, Algier kan mehr als 100000. ju Lande, und eine Flotte von 30. Rriege : Schiffen ben Reinden entgegen feten. Das Regi.

ment



AFRICA.

E ¢.

ment ift alfo: Der Divan ober Staats Rath gouverniret die gan

Die Seltenheiten find. t. Einige Rubera des Klosters ben Bona, wo St. Augustinus gelebet. 2. Ein seltsamer Baum, der aus lauter Blattern bestehet. 3. Ein seltsamer Brunn ben der Stadt Tremesin, der mit dem Monde ab und junimmt.

# V. Tunis.

Jese Republic hat oben die Mittelländische See, unten Bile dulgerid, jur Lincken, die Republic Algier, jur Rechten Tri polis. Die Lusse ist temperiret und gesund. Der Erdboden ist nicht überal gleich fruchtbar, gegen Abend und Mittag bringet er Wein, Getraide und schon Fruchte. Es giebt viel Honig und Wachs, und die Werde vor das Bieh ist fruchtbar; was abet gegen Mitternacht und Morgen zu liegt, ist nicht so gesgenet. Die vorsehmsten Flusse sind Worgen, Wegerada und Magrida.

Die Inwohner find farcte Cee-Rauber. Die Religion ift graffentheils Mahometanifch, die Juden haben auch ihre Spnagogen und die Chriften gleicher maffen das Exercitium des Gottesbiens

ftes in Capellen.

Die remarquablesten Derter sind: (1) Tunis, die Jaupt-Stadt, so eine Teutsche Meile groß, und wo 300. Mostheen, acht Jüdische Spnagogen. 12. Capellen derer Christen. 9. Studenten Collegia und 46. Holpitaler gezählet werden. 2) Carthago, die alte und berühmete Stadt, oder vielmehr der Stein und Aschen-Hauften berfelben. 3) Porto Farine, ein berühmter Hasen. 4) Gouletta, eine kleine Daupt-Festung, sie hat einen admirablen Lasen. 5) die Stadt Utisa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa, von welcher Cato ben Rahmen Uticensis bekommen hat. 6) Sussa.

Die Rauffmannschafft wird mit Getraide, Wein. Baum-Debl, Datteln, Mandeln u. honig flarck getrieben. Die Kriegsmacht der Tunefer ift kaum balb so flarck als berer von Algier. Die Regiments Berfastung ift Aristocratisch, ber Divan regieret alles, darinen prä-

fibiret ber Dan, welcher bie Cabis ober Richter bat.

Die Merckmurbigkeiten find; 1. Die groffe Moschee in ber Stade Tunis, wolche an Pracht nicht ihres gleichen hat. 2. Das Grab eines Riefen welcher 22. Schuh lang gewesen.



€ ¢ 2

# 436 Tripolitanische Mercfwurdigfeiten.

#### VI. VI. VI.

Tefe Republic hat gegen Mbend Tunis, gegen Mitternacht die Mittelländische See, gegen Morgen ift die Wufte Barcan, und gegen Mittag das Atlantische Geburge. hier ist die Lufft zwar temperiret, aber das Land ist grössentheils unfruchtbar, und wächset allein etwas von Citronen, Pomerangen, auch Betraide. Die notablesten Flusse find : Mescata, Salines, Capes ic.

Die Einwohner find arm und baben See-Rauber. Die Religion ift gemischt, Mahometanisch, Jubisch und etwas weniges

Christlich.

Die mercmurdigen Mage in dieser Republic sind : 1. Tripolis, das haupt des Landes, und Resident des Day und Turchischen Baffen, ift Volckreich, und hat einen vortreslichen hafen. 2. Capes, eine wactere Stadt, so mit einer treslichen Citadelle und hafen versehen. 3. Lebeda, eine Stadt, die farcte handlung treibt, und

mit vielen Untiquitaten verfeben.

Die Handlung ist gar schlecht, das meiste Gewerbe geschiebet mit der Beber-Arbeit. So ist auch die Krieges. Macht gar schlecht, weil sie faum 15000. Mann gulande und 10 Galeeren auf der Gee ausrüsten fan. Die Gestalt des Kagiments siedet wie die zu Tunis und Algier aus. Bor diesem war Tripoli ein Königreich, welches aber das Joch abgeschüttelt, und ein Aristocratisch Regiment erwehlet hat, sie geben aus sreyen Willen den Turcken Schus Geld. Der Divan bat das hefft der Regierung in den Handen, und der Dab, so prasidieret, ist das Haupt davon.

Bon Seltenheiten mercket man. 1. Die Neliquien eines groffen Fisches, der die Menschen, wenn sie im Wasser behabet, und ans Land steigen wollen, verschlingt. 2. Das Grabmahl des Bassa Deman in der Stadt Tripoli, so von den schönsten Marmor unters schiedener Farben ausgerichtet, und 14. kunstliche Graber hat. 3. Ein Kömischer fast noch volltommener Triumph Bogen in der

Stadt Tripoli. 4. Eine in Stein vermandelte Stadt.



E e 3

#### VII.

#### Bon Barcan.

Us Königreich Barcan hat zur Rechten Cappten, zur Lincken bie Republic Tripolis: Oben die Mittellandische See: Unten die Königreiche Goaga und Nubien, tessen Lusseich beiß, doch gesund, und der Erdboden ist Land einwärts unsteuchtbar, aber gegen die Mittelkändische Seerrisst man Quartiere an, die mit Korn bebauet werden. Die bekannten Flüsse heissen: Nache und Medela.

Die Einwohner find meiffentheils Araber, schwart an Farbe, und am Gemuthe unartig, und expedite Rauber. Die Religion if

meiftens Mahometanifch, jum Theil auch Judifch.

Die Derter, so zu mercken sind: 1. Barca, eine Stadt, die dem Lande Barcan den Nahmen gegeben, und ziemlich sortisieret. 2. Corene, oder Eairon, vor diesem Cyrene, woraus der Philosophus Alristippus gedurig war. 3. Alberton, eine wackere Handels-Stadt und Hasen. 4. Ammon, eine alte Stadt, wo vormals Juter Hammon verehret worden. 5. Raya, ein guter Hafen am Nittellandischen Meere. 6. Asca, eine Handels Stadt, wohin aus Egypten viel Handlung getrieben wird. Diese Gegend war vorzeiten Lybia in specie genemmet, jeso das wiste Barcan. 7. Chaida, ein guter Ort, wo viele Datteln wachsen, und wird start bewohnet. 8. Serta, ein Ort, nitten in Lande, und der Käuber Concisium.

Die Kauffmannschafft siehet allhier auf schlechtem Fusse, was aus Egypten und Tripolis hieber getrieben wird, geschiebet mit Getrapde, dovor Datteln, Debl. honig und haute auss geführet werden. Die Krieges-Wacht ift ebenfalls schlecht, und die Regiments-Verfassung ift diese: Das Land gehöret dem Groß- Sultan in Turden, welcher es durch den Bassa zu Tripolis gonzunten in Sultan und bie Regiments-

verniren läßt.

Merckwürdigkeiten find hier wenig zufinden, ausgenommen, daß aus der Untiquität können angemercket werden die Uberbleibsale, oder Steinhauffen don dem ehemals berühmten Gogen Tempel des Auviter Hammons.

VIII.



Ee 4

# 40 Biledulgeridische Merchwürdigkeiten.

#### VIII. Bon Biledulgerid.

Gefee Land bat gegen Mitternacht die Barbaren ; gegen Morgen Die Buffe Barca, gegen Mittag Zaara, gegen Abend bas Atlantifche Meer. Die Luffeiff erfchrecklich beig, und gleichwol gefund. Das ganb iff an ben meiften Orten unfruchtvar, boch giebt es auch fruchtbare Thaler, mo Gerfte und andere Früchte machfen, infonderheit giebt es viel Datteln. Bon Thieren find bier Strauffen, Cameele, Ochfen, Biegen, auch 26men, Tiger, Panter-Thiere; Die Einwohner werben geplaget von ben ichablichen Scorpionen. Die befannteffen Fluffe find: Bis und Darn.

Die Inwohner find fchwarg-braun und guter Statur, dargegen find fie nicht viel nute, unteufch, faul, tolpisch und diebisch. meiffe Theil berielben find Araber, fo ba plundern und morden.

Die Religion ift theile Mabometanifch, theile Jubifch.

Die Derter, fo zu mercten, find 1. Teffet, eine mittelmäßige Stadt, die etwan 600. Baufer bat. 2. Mucubach, eine mactere Handels-Stadt. 3. Dragalel, ein vornehmer Banbels-Plat. 4. Zamegueput, eine Saupt-Feffung. 5. Tingulin, eine außerlefene Schone Stadt, Die groß und mit einem vortreflichen Schloffe verfeben iff: 6. Segelmeffe, ein groffer und reicher Drt, bat aber feine gefunde Lufft. 7. Deufen, eine Stadt die noch viele rare Mungen in ihren Schooffe bat. . 8. Raffa, eine fone Stadt und giemliche Feffung. 9 Tenegut. 10. Bestare, diefe Stadt bat bofliche Ginmobner. 11. Teolacha, eine groffe Ctabt. fra ift gering.

Die Rauffmannichafft bedeutet allbier wenig, und von der Rrieas : Macht diefer Lander erfahren wir auch wenig, boch ift ber Rapfer von Marocco ein machtiger Potentate. Das Land bat viel fleine Ronigreiche, die aber theils Bafallen find von dem Rapa fern Feg und Marocco, theils von ben Turdifchen Baffen julligier,

Junis und Tripoli dependiren.

Die Merdwirdigkeiten find : 1. Der Berg Atlad, ber einer der groffen in der Belt ift. 2. Der fchabliche Grorpion, und bie fles

bende beiffe Quelle ber Theolacha.



#### 1X. Von Egypten.

Jeses berühmte Königreich hat gegen Mitternache das Mitstellandische Meer, gegen Morgen, scheidets das rothe, oder der Arabische Meer-Dusen, gegen Mittag sind die Grängen dos Königreich Sonnar und Rubien; gegen Abend Barcan. Die Lusst über die massen heiß und ungesund. Hingegen ist der Boden is kruchtbar, daß man im Jahre mehr, als einmal ernben kan, wenn ihn nur die saulen Turcken besteuten. Die Proving Fium ist gesegnet mit Zucker, Reiß, vielen Korn, Flachs, Wein, daber sind da die schonsten Warten. Die Proving Saidy ist das Porviand Haus der Eurstschen Rorn, Flachs, Wein, daber sind da die schonsten Wrücken, und Balsam-Baume. Bon Thierpstell, sie der Marmor-Brüche, und Balsam-Baume. Bon Thierpstell, Die Wasser ummeln von Fischen. Die vornehmsten Wasser. Die Wasser wunmeln von Fischen. Die vornehmsten Wasser sind ber Nil und der See Moeris.

Die Einwohner find theils Turden, theils Mohren, theils Uraber, fo falfch, diebifch und Blutdurftig, theils Coptische Christen, so faul bochmutbig und tumm. Die Religion ist Lurdisch, Judisch,

moben viele Coptische Christen mobnen.

Die vortrestichen Stadte sind: 1. Cario, die Haupt-Stadt des gangen Landes, wo der Egyptische Bossa residiret, sie hat mehr als 500 Türclische Mossen, wiel Coptische Prister-Rischen, und mehr als 16000 Gassen.

2. Alexandria, die ebemals große, reiche und sitooo Gassen.

2. Alexandria, die ebemals große, reiche und biret. Nicht weit von dier hat vorzeiten der große Thurn Pharus gestanden, darauf man des Nachts Feuer anzündete, daß sich die Schiffer auf der Ge darnach richten konten.

3. Damiette, ein unvergleichlicher Hafen ammittellandischen Meere.

4. Mahaleu, eine der scholer Gappten 5. Massure, eine Bolckreiche Stadt.

5. Nosette, so die aller anmutdigse Gradt.

7. Fium, eine große Stadt.

8. Girge, in Ober. Gappten, die Nessben des Gonverneurs.

Die Rauffmannichafft wird noch ziemlich fard getrieben mit Coffee, Senes-Blatter, Cafia, Bengoe, u.d.a. Egypten geboret bem Türckischen Kapfer, der es durch einen Baffen regieren laffet.

Die Merckwurdigkeiten sind: i. Der Cameleon. 2. Der Land. Erocobil. 3. Der Egyptische Raß. 4. Die tostbaren Pyramiden. 5.
Die Wasserleitung zu Cairo, wo das Wasser über 350. groffe Schwibbogen in die Stadt geleitet wird. x. Ein Serdinguesti.

443



# N. Won Mubien.

Jeses Königreich Nubien hat gegen Mitternacht die Busten Barcan und Sappten; gegen Morgen Abyfinien, gegen Mittag wieber ein Stück von dem letztern; gegen Abend die wuste Zaare. Die Lufft ist des Tages beiß, und des Nachre füble, daher die Nubier des Nachre arbeiten und des Tages schlaffen. Das Erdreich ist nicht allenthalben fruchtbar, ausser, was um die Flüsse Nil und Nubia lieget. Dier machtet viel Zucker Rohr. Bon Thieren giebts köwen, Tuger und Erocodille. Die nahmhafftesten Rüsse sind der Nil und Nubia.

Die Einwohner find schwark, tleine, fand an Krafften, bebertt, verschmist, laborieus und excoliren die Rauffmannschafft. Die Religion ift untermenget, Mahometanisch, Seponisch und

Christlich.

Die vornehmsten Plate find: 1. Damcala, die Saupt-Stadt bes gangen landes und Resident des Roniges. 2. Nubia, auch eine gute Stadt. 3. Dagra, eine groffe Sandels Stadt. 4. Bigibe,

ein feffer Daff am Beburge.

Die Sandlung wird getrieben mit Korn, schonen Pferden, Cameelen, Gold Kornern und Giffte, dargegen kouffen sie Such Zwillich und Taffet. Die Kriege Macht ist groß, und kan der König gar
gemächlich mit 10000. Mann im Felde erscheinen. Die Regies
runge Art ist Wonarchisch, denn das Land hat seinen eigenen König,
deffen Macht von Tag zu Tage wächset.

Die wenigen Denckwürdigkeiten find: 1. Det Fluß Rubia, der in den Ril fliesfet, delfen Wasser die Evocodille nicht vertragen konnen. 2. Das überausgeftrenge Bifft. welches allein in diesem Ronigreich angetroffen wird. 3. Die Ruberg von 150. Ebriftlichen

Rirchen, welche noch übrig find.

# Von der Wüste Saara.

As Lager dieset Landes ift also: Oben ift Bilodulgerid, unten Nigritien, zur Rechten das Königreich Nubien, zur Lincken das Königreich Nubien, zur Lincken das Uben ift ist gewaltig beiß, und gleiche wol gestund. Der Boden ist im höchsten Grad unfruchtbar, denn was



#### Saaranische Merchwurdigfeiten. 446

was mitten im Lande, iff allenthalben mit Sande überfcbuttet, ber meder Laub noch Graf machfen laffet. Uberbem leidet bas fand Mangel am Baffer, und bat nur zwey Brunnen Die fuffes Baffer baben. Bon Thieren find bier Lowen, Sieger, Strauffen, Cameele und Pferde. Es merben in Diefen durren gande auch fluffe gefunden als: Biras, Cavalles, Sbir, doch fein Menfch tan bas Baffer genieffen.

Die Einwohner find theile Araber, theils gebobrne Gaaraner, Die erffern find Erg:Ranber, Die lettern ein wenig ehrlicher, benbe aber find mager am Leibe und garffig, und baben gute Courage.

Die Religion ift groftentheils Mabometanisch.

In diefem wuffen Lande, welches ben nabe 900. Deilen lang und 150, breit ift findet man lauter Buffeneien, als : bie Buffe Banbaga. am Atlantifchen Meere; bas Ronigreich Buengiga beffebet auf amen Buffen : Die Buffe Ignid : Die Buffe Berdoa : Die Buffe Texaga : Die Buffe Ungele: Die Buffe Serte : Die Buffellguchet : Die Bus fte Borno te. In diefem Lande find ju merchen die Derter : 1. Gvalata, die Refidens eines Groffen. 2. Buengiga, wird por die Saupt. Stadt bes gangen Ronigreiche ausgegeben, mo ber Landes : Berr feinen Gis bat. 3. Big, eine groffe und Bolcfreiche Stabt. 4. Teag. 30, eine wohl bewohnte Stadt, wo meiftens Salbfieder mobnen. 5. Das Ronigreich Targa, wo bas Manna frube Morgens fallt. 6. Berdog, Die vornehmfte Stadt und Soffbaltung bes Roniges, 7. Borno, auch eine Refident des Roniges.

Die Einwohner handeln mit Salg, Manna und Strauf. Evern. Die Macht ber Beren bes Landes ift faum fo groß, als bes einzigen Ronigs zu Borno, ber 80000. Leute ind Felb fellen fan. Die Regierung bes Landes iff nicht einerley, etliche Provingen baben ibre Ronige, andere ibre Groffen ober Fürften, noch andereleben in ber

Erenbeit.

Die Geltenheiten find : 1. ein ober zwen Graber eines reichen Rauffmanns und armen Cameel Treibers, die bepde vor Durft aeftorben. 2. Die Rudera ber alten Gtatt Eprene.

XII.

Bon Migritien.

feles groffe Land bat oben die Buffe Saara,unten ble Cuffe von Gvinea; Bur Rechten das Ronigreich Borno und ein Stuck von Methiopien; Bur Lincfen bas Atlantische Meer.

Die



#### 448 Merdwurdigfeiten von Rigritien.

Die Luft ift fehr beiß, doch gefund. Das Erdreich ist fehr fruchts bar und träget hirschen, Gname. Reiß Palm Baume Flacks Die Rlüsse der Erden sind reich an Gotz-Siber und Aupster: Abern. Die Flüsse baden delicate Fische, und die Balber sind vooler witden Thiere, absonder lich Ledwen Elephanten, Tyger. Etraussen und Affen. Der befanntesse Fluß ist Riger, wo sich Erocoville auft balten. Die Regres oder die Schwarzen, als Einwohner sind an Farbe schwarz, haben weiste Zähne, und Stunuffe Rasse; darbey babensse dot, das sie freundlich und höslich sind. Die siede Einsalt herrschet unter ihnen, doch findet man in dem Königt eich Tombut gelehrte Leute. Die Keligion ist nicht einerley. Die so an der Eusse webnen, sind plumpe Heyden. Die so tieffer imkande, sind Mahometanisch. Mitten in dem Lande sinden sich einige, die gar keine Religion haben.

Die vornehmsten Derter sind: 1. Argunn. die haupt Stadt im Ronigreich Svalata, so prachtig gebauet 2. Hobia, die beste Ctadt im Ronigreich Soden. 3. Genebra, die Haupt Stadt des Reichs Genebra, und das hofftager des Koniges. 4. Sierra liona, ein gesundes kand. 5. Tombut, eine grosse Stadt und Residence des Rodiges in Tombut. 6. Shana oder Cano, eine Konigliche Stadt. 7. Zegga, so compendieus, aber artig gebauet. 8. Seemara, ein fester Paf am Geburge.

Die Commercia floriren in bem Lanbe mittelmäßig, und werben exercivet mit Korn, Strauß-Febern, Bieb Sauten. Der Menschen-Sanbel wird ftarch getrieben. Die Macht ist febr groß, wenn die Negers vor einen Mann fleben. Die Regierungs Urt ist theils Monarchich, theils Uriffocratisch, theils leben sie vor sich, und haben keinen Konig.

Die Seltenheiten find: 1. Das Geburge Sierra Lionne, fo beftanbig mit Wolcken überbecket ift. 2. Die Baris.eine gewisse Urt Linger Uffen. 3. In Sierre Lionne ift ein groffes hauß, wo die Tochter zu guten Sitten erzogen werben. 4. Die Ubvocaten wenn sie in Sierre Lionne vor dem Konige einen Proces führen, haben Wasquen vor ben Ungesichtern.



AFRICA,

## VII. Bon der Gvineischen Custe.

Tefes merchuurbige Land, davon wir jego überhaupt handeln, bat ber Lage nach gegen Mitternacht Rigritien, gegen Albend bas Atlantische Meer,gegen Mittag bas Methiopische, und gegen Morgen bas Ronigreich Bigfarg. Die Lufft iff ziemlich beiff. und burchaebends ungefund. Der Erbboben ift treflich frucht bar, und bringet zweverley Korn berfur : Maus und Mille. Bon Mans mirb meiffed Brodt gebacten, und gutes Bier gebrauet. Es wachfen auch Dalmen-Baume, fo ben Palmen Dein geben; Domerangen, beren Delan fatt ber Butter und gur Argenen gebraucht wird. Die Rluffte der Erden bringen Gold, daber die Rluffe Gold Rorner mit fich fubren Die Berge und Balder ernebren viel Thiere. Glephanten, Inger, Leoparden. Bogel giebest auch die Menge. Dagagepen und Dfaven; und die Fluffe baben allerband mobifchme= denbe Fifche. Die benchwurdigften Rluffe find : Bolta, Gierre Lionne, Rio be Lagoa, und andere mebr.

Die Brineer find fcwart, haben runde Angefichter, groffe Ausgen, dicke Lippen und breite Rafen, wie auch kleine Stumpff Dharen, Aberdieß find fie betrüglich, folk, und garftige Unflather,

Die Religion ift fast burchgangig Seponifcb

Die Eufle von Gvinea hat mehr als 30. Königreiche. Die besten Plage darinnen heisen: 1. Popo, so auf einem hoben Felsen liegt, und mit Wasser umgeben. 2. Fida, die Haupestade des Königreichs Fida, und Rechdenh des Königes. 3 Lay, ein Dorff in der Proving Lampi, wo mit Sclaven gehandelt wird. 4 Christiansburg, so dem Könige in Dannemarck gehöret. 5. Urredeburg und S. Georg de la Wina, zwep Festungen.

Die Rauffmannschafft ist in gutem Flor, die Europäer führen binein allerhand Zeuge und Manufacturen, davor sie Palm Bein, Agab, Gold u. d. g. bekommen. Die Rrieges Macht derer Gvineer bedeutet nicht viel weil sie ungeübte Gold aten sind. Das Regiment ist so eingerichtet, daß die Rönigreiche Bahl-Rönigreiche sind.

Die Seltenheiten find in. Der Flug Botta, der fich mit groffem Ungeftum in die See fturget, und 2 das feltfame Thier Quajas Morou, das ift, ein Bald Mensch, dem Wohren halten dafür, daß es von Menschen und Uffen seinen Ursprung habe, weil es dem Menschen sehnlich.

AL ILITA



Ff2

# VIV. Von dem Königreich Ardra.

Je Grenken bieses Reiches sind diese: Gegen Morgen ist das Königreich Benin, gegen Mittag das Gvineische Meer, gegen Abend und Mitternacht sind lauter Gvineische Provinken und Königreiche. Die Lufft ist heiß, aber gleichwol gesund, und der Erdboden ist fruchtar von Korn, Palm = Wein, Palm Dell, Reiß, Sale; & se giebt allhier Elephanten, Cameele, Püffel, Schaase, Ziegen, Ganse, Düner, wie auch wilde Thiere, Edwen, Tieger. Fische und egbare Bögel sind hier die Menge, und man findet auch Gold.

Die Einwohner find fehr ichwart, von frarden Gliedmaffen, und gerader Leibes Statur Sie haben insgemein ein vortrefliches Bedachtniß, find aber unwiffend guter Runfte, geisig diebifch, und follenne Lugner. Die Religion der Ardraner if hepdnifch, und be-

Rebet aus einer aberglaubigen Berehrung tes Fetico.

Bu mercen sind hier: 1. Ardra, in dem Königreich Ardra, die Haupt-Stadt und Königliche Residens, mit Mauren und Wasser-Graben fortisseiret. Sie hot ein Königliches Schloß, welches von der Stadt abgesondert, und auf starten Pfeilern gedauet, also daß man unter bedeckten Bangen spatieren kan. Die Königlichen Garten sind weitsaufftig, u. mit ungahligen Baumen und Gewächsen gezieret. 2. Offra, in Riein-Ardra, dahin die Hollander soust handelten. 3. Die Provingen: Egvira, Aboenoc und Drawin, wo die Einwohner Menschen Fleisch fressen. 4. Capo Monte und CapoMisurado, wer känder an zwen Borgeburgen gleiches Nahmens, wo die Europäer starte Handlung bin treiben.

Die von Ardra treiben Kauffmanschaffe mit Gold, Elffenbein, absonderlich mit Gelaven. Das Regiment allhier ift Monarchisch, nach dem Konig hat der Groß Marabout jowol in geistli-

den,als weltlichen Dingen am meiffen ju fprechen.

Das Merchwurdigste im gangen Lande ift der vor angeführte Königliche Garten zu Arbra, wo viele feltene Gewächfe, auch fo gar Europaische anzutreffen find.



3f 3

#### XV.

### Vom Königreich Benin.

Jefek Reich hat gegen Mitternacht die Königreiche Zeggeg und Janfara; gegen Morgen das Königreich Biafara; gegen Mittag das Gvineische Meer. endlich gegen Abend die Gold-Euste, oder überhaupt das einentliche Gvinca. Die Lufft ist sehr warm, und noch stemtich gesund. Grund und Zoden ist sehr ergiebig, denn es machsen die auserlesensten Früchte, als: Reiß, Korn, Baumwolle, Eitronen u. d. g. Die Flusse ernähren viel gute Fische, aber auch die schädichen Groodillen. In den Bädern mohnen kömen, Leoparden, Elephanten, wilde Kagen, Schaafe, die keine Bolle, sondern nur ein Fell, wie ein Hund, und doch niedliches Fleisch haben. Der größe Fluß ist Rio Formosa, and Benin genannt.

Die Benjanen haben eine schwarze Farbe, flaude Gliebmassen, und sind einer langen Statur von guten Berstande, gegen die Fremden freundlich, gegen ihren Könia demuthig, darben aber abstdeuslich geil und capriciens. Mit der Religion ist es gar schlecht bestellt, denn die Benjanen sind Gögen. Anechte, dem Leufel opffern sie Bied und Menschen, so bringen sie auch iährlich der See ihre Opffer, damit sie ihnen gute Fische geben möchte.

Die besten Derter find : 1. Groß Benin, eine vortrefliche Stadt, so bren Meiten groß und wohl vermahret. 2. Goffe, eine Festung, welche die Natur sethst angeleget hat. 3. Maotton und Duwerre, zwen Handels Plage. 4 Boni, die größe und reichste Stadt im gangen Königreich. 5. Mwerri, in dem Königreich Awerri, wo der

Ronig Sof batt.

Die Sandlung geschicht mit Baum. Bolle, Golde. Reiß, Früchten und Sclaven, doch nur mit Weibes Bilbern. Die Mocht bea stehet aus mehr, als 10000. Köpffen, und das Regiment iff Monatrehisch denn der Rönig hat eine unumschränckte Macht über alle seine Unterthanen.

Unter Die Geltenheiten geboret ber Dritt-ober Bitter-Fift, ber allo beiffet, weil berjenige, fo ihn anruhret, über feinen gangen Leib

ju gittern beginnet.



8 f.4

XVI.

# Von Biafara, Medra, Giringbomba, Gabon und Marocco.

Jese Länder haben gegen Mitternacht Zanfara, Borno und Rubien, gegen Morgen Abyfinien, gegen Mittag das Ronigreich Loango, und gegen Abend Benin. Die Lufft ist zwar beiß, aber denen Jungebohrnen nicht schädlich. Der Erdboben ist nicht überein fruchtbar. Biafara ist an manchen Orten eraiebig. Medra ist über die Helffte wüsse, wo es aber eben, da ist es fruchtbar. Giringbomba hat einen gesegneten Grund, Gabon grosse Bussenen, und Marocco viel Bidniffen. In allen diesen Kändern sind viel zahme und wilde Thiere. Auf denen Flächen wächset Korn, Pfoster und Eitronen, und in denen Flussen sind die schmackvassen Fische. Die Flüsse sind Beto, Balle, Borca und noch mehrere.

Die Menschen find schwart, lang, gerade und mager, darben geis Sig, geil und grausam, es fressen auch die meisten Menschen-Fleisch. Die Religion ist hepdnisch, sie opffern den Feticho Thiere, Mensche

fcen, fo gar ihr eigen Fleisch und Blut.

Die Derter so zu mercken, sind: 1. in bem Königreich Siafara; Biafara, die Haupt-Stadt und Hoff-Lager bes Königes. 2) In Medra; die Haupt-Stadt Medra. 3) In Givingbomba, die Stadt Gvidan, so groß, machtig und reich. 4) In Marocco: Monfol, die grosse Haubels-Stadt, wo täglich mehr als 200. Menschen vor die Hoff haltung geschlachtet werden. Marocco die Residence des Königes. 5. In Gabon ist die Residence des Königes Corisco.

Man handelt hier mit Elephanten Zahnen, allerlen Früchten, am meiften aber mit Leibeigenen. Die Negierungs Geftalt flebet Monarchisch aus, und find hier zwen Könige zu Biafara und Ma-

rocco, so die absolute Derrschafft pratendiren.

In diesem wilben Bande ift mer Ewurdig i. Der Rhinoceros ober Naghorn. 2. Die feltsame Urt, wie die Maroccaner die Fremden zu ihren Mit-Burger machen, wenn fle denenselben zwen Zahne oben und unten sowne im Munde ausschlagen, ihm ein Boch durch die Rase bohren, und dadurch eine Feder ziehen.

XVII.



**3**15

### 458 Merchwürdigk von der Cufte Congo.

#### XVII.

## Von der Custe Congo und insonderheit vom Königreich Loango.

Jese Custe hat oben die Königreiche Marocco und Gabon zur rechten and Abysinien, zur lincken das Congische Meer, unten die Custe der Cassern, die Königreiche Gong und Ambata. Das Königreiche Congo nitten den Kändern Gabon, Macoco, und dem Königreiche Congo mitten inne, und liegt zur Rechten Motamba, zur Lincken das Congische Meer, oben Gabon und Macoco, unten Congo. Die Lufft ist sehr heiß, und ist denen Ausländern höchst ungesund. Das Erdreich aber ist eines der gessegnesten von der Welt. In den Wildnissen wohnen Tiger, Löwen, Giephanten u.d. Al. Die Felder errebren ungabliche heerden Ochsen, Schafe, Esel, Ziegen, Pserde. Loango hat viel Zucker, Kohren, Palm Wein und andere liebliche Früchte, wie auch Bley, Eisen, Jinn, Kupster, Baum Wolfe und Eissenbein. Die größen Ströhme sind: Zaine, Sonho und Goanza.

Die Einwohner glangen vor Schwarge find farct amleibe, wilbe, eigen finnig, verdrießlich, wollustig und geißig. Die Religion ift auf der Custe größentheils Hendnisch, ober Mahometanisch, die wenigsten find Christen, wo die Portugiesen zu besehlen haben, da bemühen sich fre Missionarii die Wilden zu bekehren. Die inko-

ango find Septen.

Bon denen Dertern auf der Euste von Congo sollen die folgende Nummern handeln. hier in Loango ist zu mercken: 1. Die Haupt-Stadt Loango, wo der König hof balt. 2. Malemba, die schönste und reichste handels Stadt im Lande. Die Loanganer marchandiren mit Aupster Jinn, Blen, Eisen Stadten, Baummolte u. am. Die Rrieges Macht der gangen Euste wirde fast ungehausteil aber die Macht der gangen Euste binnen sie nicht viel ausvichten, doch ist die Macht des Königes von Loango nicht geringer und kan er leicht 10000. Mann aufbringen. Die Regierung ist Monarchisch.

Statt der Merctwurdigkeiten iff gn bewundern der Elephant, fo bas grofte Thier, das auf bem Erdboden gu finden, denn man findet

einige derfelben, so alleine 10. Schuhe boch sind.

XVIII.



## 460 Unficanische Merchwurdigfeiten.

# Zvill. Zon Ansica.

Us lager bes Reichsunsta ift dieset: gegen Mittermacht ift das Königreich Marocco; gegen Morgen Abysinien: gegen Mittag sind seine Brangen noch nicht ausgemacht; gegen Abend aber stösset an Lvango. Die Lufft ist allhier sehr heist und ungesund. Der Erdboden ist vortressich, wird aber nicht recht gebauet, bennoch trägt er Limonien, Cocos Misse, Mandelm Zuckerschop, und noch mehr. Das land bat die schönste Bepte vor das Bieh, und ernahret Pussel, Pserde, Ziegen unt Schaase, wildez hiere giebts auch nicht minder, und zwar Gemsen, Elephanten, Nassbörner und Schlangen von ausservordentlicher Grösse. Gold und andere Metallen giebts auch zur Snüge im Lande.

Die Einwohner find recht Dechschwars, mittelmaßiger Statur, starck, ungemein geschwinde und flüchtig, auch so im steigen geübet, daß sie mit denen Gemsen in die Bette springen sollen; haben darbey die Natur selbst ausgezogen, da sie eitel Menschen-Fleisch frese sen. Bas die Religion betrifft, ist zu merchen, daß hier alles in abscheulichster Heydnischer Blindbeit lebet, die Wilben beten Sonne

und Mond an. "

Das Königieich ift zwar sehr weitlaufftig, und aber gröffentheils unbekannt, wegen Mangel der Commercien. Eundi ist der einigige Plat, von dem man eine gar geringe Nachricht hat. Er ist groß, und ist mit unzehligen Einwohnern angefüllet. Die Häuser aber, oder besser zu reden, Hütten, können vor Hunde-Löcher angesehen werden.

Die Commercia find hier nicht, das eintige, das hier abgebet, find die Sclaven, die wie das Rind-Bieh verkauffet werden. Die Macht des Königes zu Maroco, dem dieses Land gehöret, wird vor fast unbeschreiblich ausgeruffen, daran man aber zweiffelt, indessen find die Unsteaner handsofte und geschickte Kerl. Die Regierung

ist Monarchisch.

Statt berer Merckwurdigkeiten find zu observiren. 1. der Salamander, so eine Antendechsechsen, die über und über mit gelben und dunschelarauen Flecken gesprenckelt. 2. Stinchlincksem, so wie die Füchse aussichet und einen abscheulichen Gestanct von sich giebt. 3. Eine Art Boce, die statt der hörner, wie hier zu Lande die hirsche, Gewende haben.

XIX. Soldat in Congo.



#### XIX.

### Bon dem Konigreich Congo.

Te Grangen Davon find biefe : Gegen Mitternacht fceibets bes fluß Zaire von Loango, gegen Morgen ift das Land Matamba, gegen Mittag Ungofa, und gegen Abend bie Congil fibe Sec. Die Lufft ift aus bermaffen beif und befftig, baber uns gefund. Der Erbboben ift fruchtbar, und bringet Birfen, Sietrait be, Datteln, Citronen, Domerangen und die Frucht Djegbes, mel ches wie eine gelbe Pflaume aussiehet. Un ben Ufern bes Strobmes lebunde machfen unzehliche groffe Cebern. In Congo wird rother Marmor, auch Jaspis, Porphir und Siacynthen gefunden; In ben Gudlichen Landschafften eriffe man die Erpftall-Berge und Rupffer Bergiverde an. Angabmen und wilben Thieren ift ein reicher Uberfluß. Sier halten fich auf Glephanten, Duffel, Empefaife genannt, fo viele Menfchen umbringen. Aliebro, eine Art Mferbe, fo wilde und fchnelle; Das Thier Matoto, deffen Miff wie Ambra riechet; Groffe Botffe; Das unbandige Schwein Emaolo, wie auch Pfauen, Safen und Bibeth Ragen: Die Gluff find : Baire, Lebunde.

Die Conganer find Caffanien braun, febr groß, und eben niche beflich, an Leibes-Rrafften vortreflich, doch febr feige, faul und einfaltig. Die Religion war vor bem Bevbnifch, nunmehro meis ffentheils Romifch Catholifch, wozu die Portugiefischen Sesuiten

das ibre actban.

Die Derter in Diefem Ronigreich, fo ju mercten, find : 1. Bamba, die Saupt-Stadt und Refibent bes Roniges, ift febr Boldreich, und hat ein Biffbum. 2. Songo, welche groß und Bolde

reich. 3. Baltha, bat eine fcone Biebrucht.

DieCommercia find gut genug, fonderlich mit Glephanten Babnen, Jafpis, Ernftall u. b. g. Die Rriegs Macht ift bisber febrauf bie Reige fommen. Die Regierungs Geffalt ift zwar Monarchifch.

boch barff fich ber Ronig nicht aufducken.

Unter die Seltenheiten geboren t. Die Entiennien, fo bunde, fles cfige artigeThiergenfind, und fich imer auf benBaumen aufhalten. 2. Notable ift ce, daß in der Landschafft Bamba ftarcte Manner find, welche ein Kag Wein 4. Centner ichwer auf den Urmen balten ton

nen

XX. Angolanerin.



### 464 Merchw. von Angola und Benquella.

nen, fo lange, bis es auszezapffet worden. 3. Die araulichen Bafeer-Falle in dem Fluffe Baire, deren Rauschen man über die Rlippen wol drey Meilen horet.

XX.

### Von Angola und Benquella.

Ge Grangen find gegen Mitternacht bas Ronigreich Congs; gegen Morgen Matamba : gegen Mittag die Cuften ber Caffern; gegen Abend bie Congifche Gee. Die Lufft iff auch bier beif und ungefimb. Das Erbreich ift fett, und aus ben= maffen fruchtbar. Es tragt aufferorbentliche groffe Beintrauben. febonen Beigen, Cocos Ruffe, Limonien, Citronen, Svajanen , fo voller Rorner und wohlschmedent find, Aroffen ober Branat: Dflaumen, grune und weiffe Tamarinden. Bon milben Thieren finden fich bier : Rateloffen ober Bufchtaten, Crocobille und Meere Pferde, welche bende Menfchen und Bieb Schaben thun , Gles phanten, fcmarge und meiffe Delicanen, wie auch gifftige Schlan-Die Meer : Minnen halten fich in dem Meer auf, und find eie nem Menschen sebr abnlich. In Benquella iff eine Menge tab. mes Biebe. Un Gold, andern Metallen, wie auch eblen Steinen iff fein Mangel.

Die Einwohner sind Castanien-braun, groß und starct, haben wenig Courage, und noch weniger Blück zu sechten, daben sind die Angoler sehr faul. Die Religion ist eines theils Christlich, wo die Portugiesen zu besehlen haben, wo aber das Land noch vor sich ist, hendnisch, die Hendnischen Ungoler beten Sonne, Mond und

Sterne an.

Imkönigreich Angola ist zu behalten: 1. Mapango, eine siebere Bohnung des Königes, so ein Fels, der sieden Meilen groß und unsersteiglich boch, wozu ein einsiger enger Weg gehet. 2. Lorando S. Paul, eine große volkreiche und fest Stadt der Portugiesen, die zu gleich ein startes Cassel hat, wo die Européer mehr als 3000. Hauser haben. Im Königreich Benquella, Benquella eine Stadt und Festung der Portugiesen. Der beste Handel so die gerrieben wird, geschicht mit Schaven und Elephanten: Zähnen. Die Macht, sonderlich der Angoler, ist sehr zahlreich, und bestehet aus viel 100000. liederlichen Kerlen. Die Länder haben zwar Könige, doch der zu Angola ist ein halber, und der zu Benquella ein gander Schav der Portugiesen.



AFRICA.

Gg

#### 466 Matambanische Mercfwurdigkeiten.

Die Seltenheiten find 1. Der groffe Baum Ensada, so fich febr ausbreitet. daß unter einem Baum 3000. Leuthe sieh verfieden tom nen. Der Baum Quacumberen in Angola, so gwar so diet als ein Mann wachset, aber weich holf hat, aus dessen Stamm ein gifftiger Safft lauffet.

XXI.

## Vom Königreich Matamba, Malemba und Macaman.

Er Lage nach ift oben der See Niger und das Königreich Siringbomba, unten die Tuffe der Caffern und das Land Monomotapa, zur Lincken das Congische und Castrische Meer, zur Rechten Abyfinien. Die Luste ist heiß, aber der Gesundheit nicht so gar schadlich, wie die in Angola und Benquella. Der Erdoden ist ergiedig u. mit allen dem begabet, was zur Erdaltung des Lebens nöttig. In dem Schoosse der Erden ist Gold, Silber, Auffer, Erystall und auchebelsteine. Hier sindet man Reiß, Weisen, Dirsen, nebis den schönsten Baum-und Garten-Früchten. Fast alle in voriger Rummer genannten Thiere werden hier in grosser Bahl angetrossen. Die zwey notablesten Flüsse sind : Baire und der Fluß St. Maria.

Die Einwohner find an Farbe buncel braun, eines langen und geraden aber fehr magern Leibes, niederträchtig, furchtfam, fumma: tumme, garffige u. nichts taugliche Leute. Die Religion ift dem groffen Hauffen nach heydnisch, aus Abyginien ift zwar das Evangelium auch in Matamba erschollen, der Satan hat aber im-

mer Untraut darunter gefaet.

Man merctet hier: 1. in Matamba, Bamba, die beste Stadt im gangen Lande, und das Hosse Lager verköniges. Elistuseine große und Boldreiche Stadt: Legula, eine von der Natur fortiscirte Stadt. 2. In Malemba: Debsan, eine weitläustige, Boldreiche und nahrhaffte Stadt. 3. Die Beschaffenheit ver Königreichs Mataman ist dis anhero wenig untersuchet worden.

Bas negotifret wird, geschicht mit Sclaven, Datteln, Reiß, Sir fen, Limonien, Weißen. Der König zu Matamba ift unter der nenkönigen zu Matamba und Mataman ber machtigste, massen er 40000. Kerts ins Gewehr bringen fan, ber zu Mataman mag nicht



**Gg** 2

### 468 Abyfinifche Merchwurdigfeiten.

wol mit 30000. erscheinen. Die Regiments : Berfaffung ift ju Matamba und Mataman Monarchisch, Malemba aber gehöret

unter Ungola.

Bon Merchwurdigkeiten find hier: 1. Der Nord-Caper, eine Gattung eines Ballfisches, feine lange ift 50, die breite 34. und die bobe 12. Schuhe; fein Nachen ift 20. Schuhe lang und 50. breit. 2. DiePerlen-Muscheln,in welchen man Perlen und Perlen Schnesten antrifft.

#### XXII

## Von Abyfinien.

Me Brangen find biefe: Begen Mitternacht liegt Rubien, und die Landschafft Batrajama, gegen Dorgen fioffete an bie fuffe von Aber Mian und Bangvebar, wie auch an bas Reich Monomugi ; Begen Mittag ift bas Ronigreich Monos motavan; und gegen Abend die Lander Malemba, Matamba, Un= fica, Marocco, Giringbomba und Mebra. Diekuffe iff nicht überal gleich, in den meiffen Theilen temperirt, in der Gudlichen Begend aber beif. Das Ronigreich Tigre bat eine angenehme Lufft, die gefund ift. Der Minter bebt fich in bem Majo an, und endiget fich im September. Die Fruchtbarteit bes Erbbobens iff fo vortreflich. daß die Abnftiner brenmal in einem Jahre Weigen, Rorn, Siefen, Reif und bergleichen einernden tonnen. Sier ift breperten Rorn: Zafo, Ugonfa und Machella. Wein Trauben machfen in benen Bufchen; Der Sefmin wachfet an allen Ufern, und bas Rraut Ba. filicon auf denen Bergen. In benen Baldern machfen bie fcbons ften und gefundeften Bemachfe, Baume und Rrauter, auch bie bes Kannte Sennes : Blatter. Bier find Lowen, Inger, Glephanten, Bolffe u. b. al. auch Rube. Debfen, Schaafe und Biegen. Rebbus per und Surteltauben find in groffer Menge. Die Geburge find voll Erg,befonders bat Tigrai und Damut einen liberfluß an Golbe. benn man findet bas Gold Rornweife in benenftluffen. Die merch. wurdigen Fluffe beiffen : Milus, Abambo.

Die Abyfiner find Oliven-braun, groß, flarch, freundlich, vernunffrig, aber faul. Der Religion nach find fie Ebzistlich und kommen mit den Coptischen überein, nebst denen giebte auch Mahometaner, Juden und hepden- Das alte Abyfinien, wie es ehemals in seis

nem



**G83** 

### 470 Abykinische Merkivurdigkeiten.

nem Glude ausgesehen, war eines der gröften von der gangen Welt, und kaft so groß als Guropa überhaupt, daher es von einigen auf 1400, teutsche Meilen im Umfreise, und darinnen 26. große Ronigreiche, und 14. Landschafften gerechnet. Wir mercken nur diese :

1. Burro, worinnen ehemals die Königin Candaces foll regieret haben. 2. Chilcitor, eine gute Festung des Kaysers. 3. Charumo, ein Ort, welcher gar schöne Kirchen und 17. alte Grab Spis
ben hat, wird vor die Kestdeng der Königin, die dem Könige Salomon i. Reg. 10. eine Bistie gad, gebalten. 4. Zwey Jestuster: Köster in der Landschafft Tarvete, so Allestuja heisten. 5. Anara, eine
Berge-Festung, wo die Königlichenkringen, bis auf den Cron-Prinben aleichsam gesangen gehalten werden. 6. Belegnange, eine große, Volckreiche und nabrhafte Gradt. 7. Limenche, eine große Pins
vins, worinnen viel Gold zu sinden.

Die Commercia geschehen mit Gold, edlen Gesteinen, Galg, Bein, Gewürze und Gummi, auch soll der Reichthum des Käpferst ungemein groß seyn. Die Krieges Macht bes Ubyfiners ift gegen vorige Zeiten ein Schatten da er sonst dem Könige in Rubia und de nen Lurcken mit 40000, begegnen kunte. Das Regiment hat bie

Geffalt einer Monarchie.

Bon Seltenheiten find : i. der Camelopard. 2. Der Armefaris, ein vierfüßiges Ihier, so ein horn an der Stirn hat und von einigen vor das berühmte Einhorn gebalten wird. 3. Piris, ein Bosael, den die Jager flatt eines Spurhundes gebrauchen. 4. Der Meer-Berg im Reich Fategar, auf besten Gipffel ein See ist, ber über 3. Neilen groß ist.

#### XXIII.

#### Vom Königreich Mondmugi.

Er kage nach hat es gegen Mitternacht und Abend Abyfinien, gegen Morgen Jangvebar, gegen Mittag die Euffe der Eaffern und das Känferthum Monomotapa. Die Luffe iff gar angenehm und gefund vor die Einbeimischen, nicht aber denen Kremden, denen öffters die Köpffe aufschwellen. Das Erdreich iff feuchtbar, und wachsen viel Palm: Baume darauf. Honig flieste bier an manchen Orten wie Bachlein auf die Erde. Das Gold iff wegen seiner Vielbeit unter dassigen Einwohnern gans unwerth-

Di



**G** 8 4

## Monomugische Merchwurdigfeiten.

Die Ginwohner bes Landes find etwas weißlicht angarbe,groß und fard vom Leibe, bothtrabend tapffer. Rriegerifch, liftig, interef. firet und beffanbig. Die ftarcteffen Gtuffe beiffen : Cuama und Sacumbe. Die Religion ift Sendnifch. Das Ronigreich wird ben nabe 400. Meilen lang, u. wo es am breiteffen, 200. breit fenn.

Die beffen Derter find : 1 Camur, wo farche Sondlung getrieben wird. 2. Mquia, eine Stadt von den beffen im Lande, die groß, Boldreich und mobilhabend. 3. Tirut, eine fchone und reiche Gtadt, woeine importante Feffung. 4. Fort Oficova, eine nach ber neuen Fortifications Runfi von einem Europaifiben Ingenieur angeleg. te Saupt- Festung. 5. Marafuna, eine groffe und reiche Sanbels-Stadt, fo von der Natur gur Feffung gemacht worden. bel, die Saupt: Gradt und Refibence bes groffen Roniges. boga, eine vortrefliche fcone Stadt, mit einem fconen Schloffe. 8. Gorga, eine Saupt fcone Stadt, mo ber Ronigliche Gouverneur refidiret. a Biero, ein fchoner Drt.

Die Sandlung wird farct getrieben mit Sclaven, Golbe, Gilber, abfonderlich mit Corallen und Ugdtein-Rornern, und bat ber Ronig gange Gewolber voll Bold, Silber und Ebelffeine. Die Dache des Roniges bestehet aus 3 bis 40000 Ropffen. Das Regiment führet ein fouverainer Pring, ber ben Titul eines Rayfere pratens

Unter Die Geltenheiten gable ich ben Plamino ober Flamant, fo ein Bogel etwas groffer als ein Schwan, woran pas beficatefte bie Sunge, welche lauter Marcf ift.

#### XXIV. Von Monomotapa.

Sgranget das Ranferthum Monomotapa oben an Aby Finien und Monoemugi, unten an die Cuffe ber Caffern. Rechten und Lincken iff wieder biefe Gufte, bier iff eine temperirte und gefunde Luffe. Das Erdreich bat einen Uberfluf an aller hand Fruchten und Gutern. Das Bucter-Robr machiet von fic felbft. Dhff giebte bie Fulle. Bor das Bieb ift die allerichonfte In benen Beburgen find die fibonften Bold und Gilber-Minen. In wilden Thieren fehlete gleichfale nicht fonberlich bace viel Glephanten Die ftarcften Stuffe beiffeniRio de Spirico Sancto, Bambere und Jama.

XXV. Einwohner von Aber.



#### 474 Monomotapanische Merdwürdigkeiten.

Die Monomotapaner find schwartbraun, lang, gemeiniglich sanguinischen Temperaments. Die Music lieben sie über alles, sind verfländig, haben Lust zum Rriege, im Lauffen sind sie behende, und in Speiß und Tranct mie wenigen vergnügt. Der Religion nach sind die Monomotapaner Heyde. Das Konigreich oder Käyserthum wird 400. Teutsche Meisen lang und 300. breit seyn, und zehlet

man mehr, als zwantig Ronigreiche.

Die Derter, so zu mercten, find: 1. Ungesa eine feine Stadt, wo der Zinß König residiret, weil diese Stadt eine Residents Stadt iff, in welcher ein König, so des Käpsers Vasall iff, regieret. 2. Maistagass, eine handels Stadt. 3. Butta, eine sidone Stodt int einer augenehmen Gegend. 4. Wonnomotapa, das haupt des gangen Käpserthuns und Resident des Käpsers, am Fluß Rio de Spritte Santo. Die Stadt dat meistens steinerne hauser, von lauter Quaster Steinen aufgeführer, und das Schloß ist mit puren Golde ges decket. 5. Wetucht, eine swoie handels Stadt.

Die Commercia bestehen in Jucker-Früchten, Gold und Elephanten Zähnen. Die Macht des Känsers ist guog, denn er kan etliche 100,000. Mann ins Feld stellen. Geine Leib-Guarde bestehet aus etlichen Regimentern tapsferer Beiber und 200. groffen Hunden-Das Regiment ist Monarchich, und der Känser einer der gröffen

Wotentaten in gang Ufrica.

Die Werchwurdigkeiten find: 1. Der Hallaft Dimboor in der Landfchafft Bembra, auf beffen Portail eine fremde Schrifft, die nies mand kennt, noch lefen kan. 2. Daf die Jungfrauen muffen gang nackend geben, bis fie verhehrathet werben.

#### xxv. Von der Cufte von Aber.

Je Grangen hiervon find gegen Mitternacht Egypten, gegen Morgen das rothe Meer gegen Mittag Ujana, und gegen Morgen doch Abyfinien und Rubien. Die Luff ift gang unleidlich beiß, und nach der Sonnen Untergang heftig ungefund. Der Erbboden ift fast überal unfruchtbar, dasjenige was taskand dene Kremben mittheilen kan, ist das Galk. Man findet im Konigreische Aret Schaafe, die 25 pfundige Schwange baben, auch Chaafe mit groffen krummen Schwangen, und Kübe die Horner wie die Dirkbgeweybe tragen. Die bekanntesten Flusse bessen: Caussia,

XXVI. Einwohner von Agana.



### 476 Merdwurdigfeiten won der Cufte Aber.

in der Landschafft Bafragan : Babelmandel um Dangaln, Zei Abel und havar im KonigreichAbel, der das Land fruchtbar mad

Die naturlichen Einwohner des Candes find fehmars, lang, m get, geil, geitig, faul, fauifch und graufam. Die Religion ift thei

Mahometanisch, theils Judisch, theils Bendnisch.

Die besten Derter sind: t. Suaquen ober Zuaquin, eine Stavon son sonderlicher Grösse u. Festigteit, sie ist von grosser Important Die Guarmion bestehet gemeiniglich aus 3000. Janischaren. Aufste, ein importanter Ort und Schlussel zu Abyfiniem 3. Lam eine seste Geste der Lieden im Geburge. 4. Bella, ein seiner zeine 5. Babel: Mandel, die berühmte Meere Enge zwischen der rothen und Arabischen Meere. 6. Barbora, eine vortressiche Stamteinem unvergleichlichen Hafen, so wegen der schönen Jandluberühmt.

Die Kauffmannschafft wird albier getrieben mit Korn, Sirfe Reiß und seidenen Zeugen. Die Wacht, weil sie zertheilet, impotiret gar ein weniges. Vormals gehörte die Tüste dem Rans von Abyssinien, doch seither dem 16. Seculo, haben die Türcken d Provins Basrazam, die Königreiche Angalum unt Baloc erober welche von dem Beglerbea von Suaquen regieret werden. Di König von Abel aber hat sich souverain gemacht.

Bon Mercfmurdigkeiten findet fich nichts, auffer bag bas roil Meer, welches an diefe Cuffe anipulet, in der B. Schrift berühm weil die Kinder Frael trocenes Fuffes badurch gegangen,und Bbe

rao mit aller feiner Dacht barinnen erfoffen.

## Von der Custe Ajana.

Em Lager nach hat dieselbe gegen Mitternacht das König reich Abel, aegen Morgen ist die See, gegen Abend Aby Bi nien, gegen Mittag die Custe von Zangvebar. Der Sim mel ist heiß, und das Elima schon etwas gefünder, als wie auf Aber Grund und Boden ist sie fibr fruchtbar an Gerste, Wieh-Bepbe und Obst. Es giebt in Abea Ruhe, so groß als Cameele, die Leine Hör ner, aber große niederichlappende Ohren haben, und weisser Farkt find. In Brava ist ein Uberfluß an Gold, Gilber und Ambra Die größen Flusse heissen: Magadoro, Barrama und Quilmanca

Die Einwohner find nach ihrer Farbe theils weiß, theils braun theils femang, groffer Statur, frech, wilde, geil und geißig. Di





### 478 Merchwurdigfeiten von der Cufte Uiana

in Magadera find fehr graufam, und vergifften ihre Pfeile, fo fla gegen ihre Feinde brauchen. Die Religion in Magadora ift grof stentheils Mahometanisch, in Brava leben unter Portugiesischer Schutz viele Rom Cacholische, und in Adea giebes viel Abyfinische Christen.

Die besten Derter auf dieser Euste sind: 1. Magadosco ober Magadora, die beste Stadt des Landes und die Restdent des regies renden Klein-Königes. Sie hat einen vortrestichen Hasen, prosteable Handlung, ist wohl sortistieret und gedauet. 2. Bandel, eins wichtige Stadt, hat einen Hasen. 3 Hugar, eine Grang-Festungegen das Königreich Abel. 4. Barradoa, eine schöne, grosse und Bolckreiche Stadt. 5. Brada oder Bara, eine vornehme und ber rühmte Handels Stadt, die an Grösse. Commercien und Reichethum es ben nahe allen auf dieser Custe zuvor thut.

Die Handlung iff in voller Bluthe, und bestehet in Gold, Silber, Ambra, Helffenbein, Früchten, Biehe, Gewürt und Zeugen. Die Krieges-Macht ist, weil sie zertbeilet, von gar schlechten Werthe. Das Reginnent ist so. Die Konige von Abea und Magadora haben sich souverain gemacht, da sie sonst Abssichte Wasallen waren. Brava wird durch 12. der Bornebmiten unter Vortugiessischen

Schube regiert.

Unter die Seltsamkeiten gehören. 1. Die Meer-Sonnen, kleine Fische, so wegen der hellglangenden haut wie Strahlen um die Fische herum seyn. 2 Der Aufblaser, auch ein Meer-Fisch, der sich voll Bind machen, umd wie eine Augel aufblasen kan.

#### XXVII.

## Bon der Cufte Zangvebar, infonderheit von denen Ronigreichen Melinde, Mombaga und Quilon.

Je Situation biefer Cufte ift folgende: Gegen Mitternacht prafentivet sich die Cufte Affan und Abyfinien, gegen Abend wieder Abyfinien Mondmugi, gegen Mittag die Cufte der Caffern, gegen Morgen das Zangvedarische Meer. Die Königsreiche Melinde, Mombaza und Quitea haben oben die Cufte Ajan und Abyfinien, unten Mozambique, zur Rechten die Zangvedarische See, zur Lincten die Königsreiche Mondmugi und Abyfinien. Die Lufft ist zwar durchgangig sehr warm, doch in den zwen ausgeriten Stein Deilen hefftiger als in der Mitten; Sie wird aber durch





### 480 Merchw. von der Cuffe Zangvebar zc.

Regen und Winde temperirt, und iff an manchen Orten fcbablich. Das Erdreich ift fruchtbar,nur daß das Setraide febr dunne machfet. hier find faft ungehlige Clephanten. Der Flug heiffet Datung.

Die Leute sind etliche schwarg, etliche braun, etliche weißlicht. Die in Melinde sind von guter Statur und scharsfen Verstande. Die in Mombaza und Oviloa sind gute Soldaten und sehr wilde. Die Religion ist theils Mahometanisch, theils Christisch, theils Sepontsch.

Man kan von denen Dertevn behalten 1. Melinde, die importante, reiche, groffe und feste Handels Stadt und Residence des Könisges, die ein wohlvervahrtes Castel und Hasen hat. 2. Mombaza, die Haupt-Stadt und Acsident, mit einem Hauptsesten Castel auf einem Berge und Hasen 3. Alt. Quilca, die veritable Haupt-Stadt des Landes, wo der König zugleich Hoff halt. 4 Neu Quilca, eine Festung und Hasen.

Man marchandizet allhier mit Reiß. Selffenbein, Getraide, Zeus gen und Gold. Die Macht derer drey Konige ist nicht groß, und kan keiner über 6000. Mann aufbringen. Das Regiment ift in des

nen brev Konigreichen Monarchifch.

Unter ben Seltenheiten find: i. Einige Suner, fo gant fcmartes, aber fcmachafftes Fleifch haben. 2. Die helffenbeinen Mauren, ba man an ftatt ber Steine fich ber Elephanten Bahne bebienet.

#### XXVIII

# Von denen auf der Cufte Jangvebar gelegenen Konigreichen Mozambique, Angoche u. Mongallo.

Je Granken gegen Mitternacht find das Königreich Quiloar gegen Ubend das Königreich Mondmugi. gegen Mictag die Kuffe der Caffern, gegen Moorden das Land iff mittelmäßig, fruchtbar an Gertraide, Neiß, Gold, Gilber, Kupffer und Eben. Dolg. Es find dier zahme und wilde Thiere, fonderlich Elephanten. Die Ströhme find: Fondus, Dieretus, Mozambique, der St. Bernards. Fins. der Fluß Bincantii, Naphaelis. fo alle Gold führen.

Die Leute in viesen Landen sehen schwarzlich aus, haben turte wollichte haare, weite Mauler, dicke Lippen, lange Larven und weisse Babne. Darben sind sie heimtuchsch, diebisch grob und graussam. Die Religion ist größentheils Mahometanisch oder hepdwisch, die wenigsten sind Christen.

## Merchu. von der Cuffe Bangvebar. ic. 481

Bon Stadten ist darinnen merckwürdig: 1. Dud, wo der König von Mozambique resibiret, eine Stadt die eben nicht groß ist, aber ein sessen geben nicht groß ist, aber ein sessen geben dar 2. Mozambique, die Krone von allen Portugies schoen Conqueten in gang Africa. Sie ist groß, besestiget reich, und dat einen vortreslichen Hafen. Dier ist ein Spital, wo die Ost. Indien Fahrer, wenn sie krant sind, verpfleget werden. 3. Angoche, eine ziemliche Stadt in einer fruchtbaren Gegend. 4. Mongallo, eine Stadt, die wegen ihrer Kortistration, Grösse und Reichthum wohl verdienet die Haupt Stadt und Residence zu senn.

Die Commercia gehen allbier mit Ambra, Eben-Holb, Helffenbein, Gold, Gilber 2c. Der Krieges-Staat berer Ronige fiehet am

nittelften Fenffer. Das Regiment ift Monarchifch.

Unter die Merckwürdigkeiten zehle ich r. Den unergründlichen Canal zwischen der Stadt Mozambique und dem sesten Lande 2. Die seltsame Elephanten Jagd, welche mit brennenden Fackeln gesiaget werden.

Bon der Cufte der Caffern.

Tefe Cufte ift ein langer Lanber- Strich, ber fich in die 200. Meilen ber Lange nach erftrecet Begen Morgen ift die Cus fe von Congo, die Ronigreiche Manomotapa, Monomugi, und die Cuffe Bangvebar, gegen Morgen, Mittag und Abend bas Caffrifche Meer. Die Lufft ift nicht allenthalben überein, Bas gegen ben Steinbock Circul zu lieget,ift febr beiß, ber mittagige Theil genieffet einer temperirten Bufft,u. mas gegen ben Aufgang gu liegt, bat viel Regen, Donner, und manchmal Ralte. überall gefimd. Das Erdreich ift an meiften Orten fandigt, doch giebte bier die luftigften Thaler, und um die Fluffe ein gefegnetes tand. Die Berge find mit Baumen, fonderlich Bichten gleichfam überzogen. Zofala befiget Gold Minen. Bilde Bestien, Tyger, Lowen, Elephanten, wilde Pferde giebts bier Millionen weiß. Muf ber See Cufte trifft man allerlen Deer. Bunder an, und die Fluffe wimmeln von allerhand Fischen. Die vornehmfien Fluffe find; Befala, Zabere, de Spirito Santo und noch andere.

Die Einwohner find nicht über einen leiften geschlagen. Ihre Coleur ift schwargbraun, die mehr eilen machen sich Bechstwarg: haben breite Rafen, schwarg Saar, und weiffe Zahne. Derer mehreselben ift ernfthaffrig und die Rede vedachtig. Der

AFRICA. \$\$

482

xxix, Caffer.



Bottesdienft iff miferabel beftellet, den es find die mehreffen Senbe. Stabte giebts bier nicht, fondern nur Dorffichafften Die Konig. reiche find : Das Ronigreich Qvitera, 2. bas Ronigreich Bofala, velches einige vor des Salomonis Dubir halten. Sier ift ju mer ten die Stadt Zesala welches die einsige berühmte Stadt iff.mit inem vortreflichen Fort. Daben gtene Die Ronigreiche Gedanda und Chicanga. Die Bolder, fo hierum wohnen, find : Die Ubiquas. Sougras, Giriquas, Gunjemans, Goringbaiconas, Rainucker 2c. DieDortuniesen und Sollander haben bier eine importante Sand= ung fabiliret. Ins Land werden geführet Tuche, feibene Beuge, llerley eiferne Gerathe, Tabac, Glafer :c. Dargegen giebt die Maion Gold, Ambra, Mofch u. a. m. Bas die Rrieges Macht berifft, so tonnen die Caffern, alle vor einen gerechnet, etliche 100000. Schlacht. Schügen ins Feld fellen. Aber bas Regiment iff nicht berein. Manche werben burch Ronige regieret. Die Nationen aben ibre Oberften, und die Dorffer ibre Capitains.

Die Seltenheiten find: 1. Die feltsame Art die Todten zu bestauren, da sie den kleinen Finger ihrer linden hand sich abhauen, nd zu den Todten ind Grab schmeissen. 3. Rube, welche gang nasend sind. 3. Die See. Wölffe, See. Vierde, und See Teufel, oder

ee=Rühe.

#### XXX.

Von dem Capo de bon Esperance.

Jeses Borgebürge ist die ausserste Ecke von Ufrica gegen Mitetag, liegt auf der Custe der Caffern, und hat rings herum
e wilde Nation der Hottentotten. Die Luste daselbst ist temperist. Das Erdreich ist seit 1650. sehr cultiviret worden von denen
ollandern. Es wächst darauf Weisen, Gersten und Erhsen, und
es schönke Baum-Früchte. Merley, auch das rareste Feder-Bilds
et wird hier in großen Menge gesunden. Die Anzahl des zahen Wiehes ist so groß, daß nur ein mittelmäßiges Vorwert etliche
Stück Kind-Bieh und 3. bis 4000. Schaase hatt. Bon wilden
esten giebts Affen, Zavianen, Elend-Thiere, wilde Bocke, Chamasonst, wilde Esel, Elephanten, Bisam-Kaken, Löwen, Leoparden,
uchen, Nashörner, wilde Pserde, Mheen, Lyger, Aantber, Wolffe,
1962er. Wölffe, Stachel - Schweine, Stein-Böcke, See - Rühe.
onderliche Küsse giebts hier nicht, aber die berühmtessen Verge
issen, der Lasel-Köwen-und Teusels: Berg.

D\$ 2



### Merchu, von dem Cavo de bon Esperance. 485

Die hottentotten nach ihren Umfranden ju befdreiben, leidet Das allernothiaffe ift diefes: Gie bat die bier ber Raum nicht. Sablreicheften in Ufrica, die Saut ift Caftonien braun, das haar ift ichwark, ihre Statur beflich u. groß, und schmieren fich mit ffincfenden Fette, baf fie burtig lauffen konnen. Wenn fie unter einander reden, laff es eben, als wenn Calecutifche Saner hauderten gegen einander und find faul und fauifch. Ihr Gottesdienft ift wie

der Caffern so in der vorigen Rumer gedacht worden.

Das Land beffebet aus 4. Saupt Colonien,in benenfelben find ju mercken: 1. Die Festung Bonne Esperance, wo der Gouverneur der Pollandischen Muftren Compagnie refidiret,nabe am Zafel-Berge; Boben bren admirable Barten, fo die fconffen Alleen, Fontainen und Luft- Saufer baben. 2. Conffantia, ein admirables Luft : Dlaifir bes ebemaligen Sollandifchen Bouverneurs am Cas po, Wilhelm Adrians von der Stell, dargu mehr als 1000. Morgen Landes gehören. 3. Bay: Kalk, ein Schoner Safen, der zehen Meilen groß und Kischreich ift.

Die Sollander handeln bier farct mit Europaifchen Baaren, u. führen Elffenbein, Metallen und bergleichen wieber aus. der Krieges Macht iff zu gedencken, daß die ordentliche Miligan Capo taum 400. Mann ausmachen wird. Die Regierung betreffend,fo ift ber Sollandifche Gouverneur bashaupt bes gangen

Staats, fo alle Sandel unter gewiffe Collegia vertheilet.

Die Merchwurdigkeiten find : 1. Der Jafel-Berg, ber 1857. Berd Schube boch, bat viel fcone Brunnen, ift gang raub, und führet Gilber ben fich. 2. Der lowen Berg, ber von ferne, wie ein in feinem Lager liegenber lome aussiebet. Der Teufeld-Berg iff ber britte bobe Berg ben diefer Begend.

### XXXI.

### Von den Canarischen Insuln.

Leichwie rings um Ufrica berum viel Enlande find, im Atlantifchen Meere bie Canarifchen und Capoverdifchen;in dem Methiopischen, Africa gur Lineten, die Infuln Gt. Matthao Rernando u.a.m. zur Rechten; Madagafcar, Bourbon, Maurice, tc. Im Urabifchen die Inful Bocobora, und im Rothen : Suagven, Maquar zc. Alfo nehmen wir jego vor und bie Canarifchen Infuln, welde in Atlandifden Meere Biledulgerid und der Beftlichen Rufte von der Barbaren gegen über liegen. Die Lufft iff beig,rein und ge= fund. Db3



## Merchw.von den Canarifchen Infuln. 487

fund. Der Erbboben ift aus dermassen fruchtbar, daher sie auch Infuld Fortunata, die glückseligen Infuln genennet werden. Es wachesen darauf die schönken Weine, der Canavien. Sect., Zucker, der unster dem Nahmen des Canavien. Zuckers bekannt ist, viel Obst, auch Weigen und Gerste, und ist die Ernde auf Groß Canarien zwermat im Jahre, im Februario und Majo. Auf dem Kraut Drifelle wacht der Canarien. Sögel. Ulaterdand Wildperet ist dier im Uberstusse. Gomere hat viel rothwild, Lancelote schnelle Pferde.

Die Insulaner find schwarg-braun, groß, verffändig und martialisch. Die alten Einwohner werden Guanchen genennet, und halten sich im Gebürge auf. Die Keligion ist Römisch-Eatholisch.

Die Stabte, fa auf biefen Infuln notable find: 1) Lagung, auf ber Inful Teneriffa, fo 1442. entbecket worden, u. 20. Deilen lang ift, bie Saupt-Stadt ber gangen Inful, bat given Pfarr-Rirchen, viet Monche und zwey Nonen Rlofter, feinerne Saufer und admirable Barten. Santa Cruz eine fleine Stadt und Safen. 2) Civitad be las Valmas, auf Groß Canarien, eine groffe und Boldreiche Stabt, mo ber Canarifche Bischoff refidiret. 3)Auf ber Inful Forte Bentura, die 1405 entdecket worden, ift Forte Bentura ber haupt Plat. 4) Auf der Inful Dalma beren Umtreif 25. Meilen,ift der Feuer= fpepenbe Berg, meldher 1677 eine traurige Burctung batte; und Die Saupt-Stadt : Erur be Valma. 5) Gomera, bie Saupt-Stadt ber Inful Gomere; wo ein vortreflicher Safen. 6) Auf der Inful Mas bera, der an Fruchtbarfeit und Schonbeit nichts mangelt, bie Saupt: Stadt Funchal, wo der Portugiefifche Stadthalter refidiret. 7) Bori to Sancto, welche Inful benen Berren Debicis bas fo genannte 8) Lancerotte, eine ber beffen Guful von Drachen Blut lieffert. benen Canarifchen Infuln fo 18. Meilen lang und 13. breit fenn foll. bat ein erschreckliches Ungluck erlitten; Denn ben 1. Gept. 1730. ift auf bem bochften Berge ber Infellancerotta ein groffer Dampff u. Feuer. Flamme gefeben worden, worauf nicht lange darnach burch bren Deffnungen eine groffeMenge flieffender Minerglien und anbere brennende Materien haufig beraus geschoffen, und fich in dren Fluffe vertheilet, welche fich von bem Bezg mit folchem auffezorbent lichen Ungeftum bis ins Meer ergoffen, daß bie beraus getauffene Materie eine Zeitlang brennend im Waffer gefloffen. Diefer Feurs Strom foll folgende Derter überschwemmet, und biefelbe, famt al-5b 4

## 488 Merdw.von den Canarifchen Infuln.

len Einwohnern, und was fonft davinen befindlich gemefen verzeb. ret haben ; Remlich die Stadt Lingafa mit ihren Flecken und Dorfern S Cathavina, Charetta Chimanfaya, Penja, Palomos, Rhodeos, Jaretas und groß und flein Monchas. Blancas. Da nun die feurige Afche von fo vielen Gebauten und Effecten burch einen flarcen Bind in die Luffe gerrieben worden : fo mare diefelbe auf die Derter Cupaboro, Sao, Murbacha, Gerias, Mojaga, G. Bartholini und lomo delindres gefallen, und batte alle Ginwohner in den-Die Miche mare auch auf mehr Derter,aber nicht in fo groffer Menge gefallen, baber bie Baufer noch verschonet geblieben ; hingegen batte diefelbe bas umliegendeland vollig ruinis ret,auch alle Bache und Brunnen verberbet fo daß endlich berhunger und Durff die überbliebenen Ginwohner genothiget, diefe Inful, welche zuvor febr Boldreich, fruchtbar, und mit allem Uberfluß von Balmen-Maffich Del Feiger und Gummi-Baumen, Getrayde, Bieb, befonders Beiffe zc. verfeben gemefen ju verlaffen:

Die Commercia werben bier fart getrieben mit Geet, Canavien: Bucter und Bogeln, auch mit Drachen Blut. Spanien balt in der Stade Canaria, und Partugall in Funchal einen Gouverneur, ber die

Infulen beberrichet.

Die Geltenheiten find : 1. Daff man auf der Inful Teneriffa von einem ausgefaeren Scheffel 130. wieder betonit, und bag auf einem Rornhalm offt 80. Mehren machfen. 2. Der Dico be Teneriffa, ein Berg, fo vor den groffen gehalten wird, maffen man feine Sobe auf 20274. Bercf. Soube rechnet ; 3. Der Bunber Baum Baroc, fo der gangen Inful Baffer giebt, und aufferordentlich bice ift und boch. 4. Iffanmercflich, bag bie Geographi ihren erffen Mittags. Circul gemeiniglich ben ben Canarien Infuln anfangen.

XXXII.

Bon denen Cavo-Berdifchen Infuln. Je Capo Berbifchen Infuln zu teutsch die Insuln bes grunen Borgeburges,baben ihren Mahmen von dem gegen über liegenden Capo. Berde ober grunen Borgeburge, mo bie Gee diefer Begend mit einem fubtilen grunen Grafe übermachfen iff, wie ben und bie Meer-Linfen. Gie liegen Rigritien gleich gegen über in bem Atlandifchen Meere 42. Meilen vom feften Lanbe. Infulen gwifthen bem Eropico Cancri und der Linie innen liegen,ift. Die Lufft febr beiß, und der Gefundheit nicht gutraglich. Der Grund



## 490 Von denen Capo-Verdischen Insuln.

und Boben ift nicht überein fruchtbar. Man findet Reiß, Baumwolle, Wein, Buder, Cocos Ruffe, Mais, Oranien und Cedern gur Gnüge. Das beffe ift das Salt. Allerlen Gevögel fchwarmet da herum, und an Thieren giebte viel wilde Katen.

Die Insulaner find groftentheile Portugiesen, die andern Dobren. Die berrichende Religion ift die Rom. Catholifde, und der Beudni-

fche Aberglaube ift noch nicht ganglich ausgerottet.

Es find hier 11. Infilm. Die vornehmsse und grösse unter allen ist: St. Jago, so zwölf Meilen lang. Darauf ist anmercklich: 13. Riberia grande, die vornehmste Stadt der Insul. Residence des Portugiesischen Gouverneurs und Bischosse aller Capoverdischen Insulen. 2. Porto de Prage, ein vortrestich grosser Jasen. Aus benen übrigen Insuln mercken wir. 3. Iste des Cal, wo man 72. Salbe Prannen zählet. 4. Die InsulBrava, wo ein wackerer Hafen, bey dem sich eine Portugiesische Colonie gesetzt hat. 5. Die Feuer-Insul, worauf ein Keuersperender Bera ist.

Die Portugiesen handeln ftarch hieher, und führen Salt und Bocks Felle aus. Wegen des Regiments ift zu gedencken, daß die Eplander alle mit einander der EronePortugal gehören, welche fie durch einen eignen Biceron gouverniren laffet. Das geiftliche

Dberbaupt ift ein Bifchoff.

Die Settenheiten find i. Der Feuerspenende Berg auf der Insful del Fuoga 2. Die Schildereten von solcher Groffe, dat fie auch von den Schiffern an Seilen muffen in die Schiffe gewunde werden

### XXXIII.

Bon denen Insuln Fernando Pao, de Prince, St. Thomas, de Roles, St. Matthai und Annabon.

Je ersten drep liegen in Guineischen Meere, oberhalb der Linie. Die letztern unterhalb derstiben im Aethiopischen Meere. Die Luft iff. weil sie der Linie so nahe liegen, haupt sächlich heiß und ungesund Das Erdreich aus Schomas ist weich de fiwegen sehr seuchtdor Es wächset darauf Zucker Rohr, welches schwarzen Zucker träget, mit dem zerstoffenen Rohre aber werden die Schweine gemastet. Man sindet auch Weintrauben und Obstrucke in groffem Uberstuffe Ingleichen die Krückte: Kola und Musen oder Waus. Un zahmen und wilden Thieren sehlets nicht: Es giebt Krebse, so grune auf Farbe, und das Land umwühlen. Die

xxxIII. Einwohner aus St. Thomas. 491



## 492 Mercew.von denen Insuln Fernandorc.

Inful de Prince ift voll der schönsten Obst-Baume. Annabon hab Bucker. Baumwolle. St. Matthai und Annabon seynd nicht so fruchtbar, als die vorigen.

Die Insulaner find meiftentheils Portugiefen, Die wenigften

Mobren. Die Religion ift allenthalben Rom. Catholifch.

In Fernando Poo ist nichts zu mercken, ausser das es 1526. von den Portugiesen entbeckt und besetzt worden. Die Insul de Prince, oder die Pringen Insul, welche dem Admen davon bekommen, weist der Königliche Prince in Portugall alle Einkunsste der Königliche Prince in Portugall alle Einkunsste doch Boletzeich, wo mehr, als 5000. Sclaven in Jucker. Müblen arbeiten. Uuf der Insul St. Lhomas, so den Nahmen hat, weil sie 1405. am Lage St. Thomas entbecket worden, und im Umkreise 60. Meilen groß, mercket man Puvarse, eine selke Stadt, und Nesdeng des Bischoffs und Portugiessischen Gouverneurs, wo viele Kirchen sind, ein sast imprenables Sitadell und Hafen. In de Roles, St. Matthai und Unnabon ist nichts zu mercken, als daß Unnabon 1526. am Neuenzsahrs. Zag ersunden worden, und daher den Nahmen bekommen.

Rauffmannschafft treiben die Portugiesen mit allezhand Baaren. Die Rriegs-Wacht ift nicht sonderlich. Sie werben von einem

Portugiefifchen Bice Ron gouverniret.

Merchwurdig ift ein hoher Berg auf ber InsulSt. Thomas mit vielen Baumen, mo eine Wolche die Blatter befeuchtet, und so viel Baffers fallen läffet, daß davon die Zucher Muhle getzieben werden.

### XXXIV.

# Won denen Insuln St. Helena, de Ascension, des Cabres, Kavakambo 20.

Emlager nach liegen St. helena, bellfcension, des Cabres und Rarakambo Africa zur lintenhand im Nethiopischen Meer, Rarakambo nicht weit von Svinea, und Mobben Spland unten an dem Capo de bonne Elperance. Die Lufft ist auf St. helena unerträglich heiß in den Thalern, aber kalt auf benen Bergen; Auf dem Svlande de Ascension, des Cabres und Rarakambo sehr bisig, auf der Robben. Insul temperiret und gesund. St. helena ist voller Kelfen, und trägt viele Nepfel, Citronen, Feigen, Mosen und Schendols. Die See wimmelt von Kischen, Rrebsen, Aussen. Muscheln und nicht vergiffteten Schlangen. Deussenion ist gans dürz



## 494 Mercho, von denen Infuln G. Belena zc.

burre, doch bat sie viel Bogel und Fische. Des Cabres stebet voller Limonien-Baume, und wimmelt von Bocken. Karakambo flecket voller Bogel, und die Robben-Insul hat viel Robben, oder Ses-Hunde.

Die mehreften Infilln find unbewohnet, und beswegen wird von

ben Einwohnern nichts vorfallen.

Was die Derter anlanget, so ist dieses zu mercken: 1. St. heleen na hat den Rahmen, weil sie 1508. den 21. Maji, am Tage helena entbecket worden, und ist ein vielfacher Felsen. 2. Dellscension, oder die Aussache Finst ist ein purer Felsen, welcher sich von weiten mit zwei einer Gabel abnlichen Spissen präsentiret, und hat Schildskröten, welche die Unkommenden speisen. 3. Des Cabres hat gure Weden, welche die Unkommenden speisen. 3. Des Cabres hat gure Weden, welche die Unkommenden speisen. 3. Des Cabres hat gure Beyde vor die Vocke, so da bäuffig sind. 4. In Karakambo sind Bogel, so groß als unsere Ganse. 5. Die Robben-Inselhat daher den Rahmen, weil da wie gedacht, viel Robben, oder See Hunde sind.

Der Englische Commendant in bem Fort St. Belena ift jugleich

Gouverneur von ber gangen Infel.

Die Merckwurdigkeiten sind: 1. 3wep hobeBerge auf dem Eyslande St. Helena, auß deren einen eine schone vorbe, auß dem andern bochblaue Karbe gegraben wird. 5. Die wegen der Schlangen, von denen vorsichtigen Bögeln wunderbar gebaueten u.verwahrten Boggel Rester, deren auf Karakambo an einem Afte mehr als 100-sind.

### XXXV.

# Von denen Insuln Bourbon, Maurice, dos Romeiros, dos Castilhanos, de Diego Rois.

Je liegen alle funfe im Nethiopischen Meere, Africa zur Unchen Hand, ober gegen Offen. Diekufft ift temperirt, doch
auch an manchen Dren sehr beiß, durchgängig aber gefund.
Der Erbboden der Inlul Bouebon ift zwar etwaß sandigt, doch trägt
er Reiß. Aloe, weissen Pseffer, Türckisch Korn und Brasilianische
Bohnen. In denen Wälbern stebet Geen-Solk, Palmen und Benzions. Man sindet Kübe, Ziegen, Schweine. Feld-Huner und andere
Bögel bep vielen tausenden. Auch giebts vielkand-und Sees-SchildRröten. wie auch Fische im Uberflusse. Die Insul Maurien ist mit
Graß. Kraut. Bäumen, Palmen, Cocos Nüssen und Schen-Holfs besrachsen. Waldwagles, welches große Vögel. Zauben, Papagoven,
Maben, Schild-Rröten und viele Fische sind dasselbst. Die übrigen



### 496 Mercfiv. von denen Infuln Bourbonic.

Insuln find geringer als die erften. Un Fluffen ift bekannt : St. Jos bannes, St. Stephan ac. Bourbon ift mit Frangofen, die übrigen

find entweder unbevolchert, oder mit Regres befeget.

Bu mercen ift : 1. Die Iniul Bourbon, so ber Frangosisches apit tain Flancourt 1659 bem regierenden Röniglichen aufe zu Ehren also genennet, 15. Meilen lang und 10 breit, wo weder Erocodillen, Schlangen, noch andere Schädische Spiere sich aufhalten. 2. Die Insulie, welche der Hollandische Commandeur Nech 1596. nach dem Pringen Mauritio von Oranien Maurice benahmet, und 15. Meilen groß ist. Hier giebte Fleder-Mäuse, ib groß als eine Ganst und haben Ragen. Köpffe. Barwich ist darauf der sichere Dafen. Die Commercia sind geringe, wie auch die Macht gar scheep.

Das Regiment laffen die Frankofen und Sollander durch ihre Com-Liendanten führen, und die Wilden leben mit der wilden Ganft um

Die Wette.

Die Seltenheiten sind: 1. Die Eck-Bogel auf der Jusul Maurice, sie sind groß wie ein Schwan, haben an statt der Flügel Häute wiekappen, mit dren oder vier Federn, in ihren Magen wächste ein Stein, einer Faust groß, der in der Ausgenen soll bewähret seyn. 2. Der Berg dibel an der Sublichen Ecke der Insulvonnicher umausschlich brennet. 3. Die großen See-Schild-Ardten, dren state Erkels haben zu thun eine umzukehren, aus ihren Schildernkönnen 12. Persohnen stehen, und da eine einsige 360. und mehr Ever, so groß als Hüner-Eyer im Leibe.

### XXXVI

## Von der Insul Madagascar.

Jese grose Insul liegt im Aethiopischen Meere, dem sessen Lande von Africa zur rechten Hand, und zwar nur 44. Meislen davon Diekuste ist, weil sie in Zonatorzida liegt, sebz heiß, und den Europäern höchst ungesund. Der Erbboden ist dolgich. Edwards das Robr Bambu. Die BurgelDuisonss, sum des kohren das kohren die BurgelDuisonss, seren der Kohles, unter deren Blättern ein grosser Menschetzten finder. Die Frucht Bananas, deren Burgeln Brod, und die Ninden Kleider geben i sebenerlen Citronen; Die Taude Honti, der weissenstelle der geben i sebenerlen Citronen; Die Taude Honti, der weissenstelle ber geben i sebenerlen Citronen; Die Taude Honti, der weissenstelle woraus die blaue Farbe Indigo bereitet wird. Die Staude Vuraumatico. Unter den Bäumen ist zu mercken der Kha, oder Vrachen-Baum.



AFRICA.

## 498 Merchw.von der Inful Madagafcar.

Baum, bavon die Europäer das so genannte Drachen: Blut bekommen. Un zahmen und wilden Thieren sind hier: Die Ochsen, Meerschweine, Uffen und MeersKasen, Schlangen, die wie unserksen die Maufe fangen, der Bruger, der Tobtes. Bogel, Vourrondule, und die unterschiedlichen Seiden: Burme. Es ist hier auch dreperten Gold: Malokasse Mecha, Boulameneteka und der Europäer Gold. Die Flüsse heisen: Tapoule, Mangouron z. Derer Madagascarer giebts weise und schwarze, ihre Eigenschaften nach sind se treulos, verlogen und grausam. Der Gottesbienst ist schlecht da einige den Leufel, andere die Sonne anbeten, und seltsame Mepstungen baben.

Die Insul ift eine der gröffen in der Welt, denn sie 200. teutsche Meilen lang u. 70. breit gerechnet wird. Die Derter so zu mercten, sind: 1. Die Proving Kerkanoßius, wo Fort Dauphin, eine von den Frangosen angelegte Festung. 2. Die Landschaft, worinen die Machiocores wohnen, so 70. Frankösische Meilen lang und 40. breit 3. Baffehilrahim, eine gute Proving, wo ein seiner hafen, punt de Rom Lovilou. 4. Bape de Untogil u. Bape de Wobemaro, 2. Meer-Busen.

Es bandeln bier Engellander, Frangosen, Hollander ic. Wenn bie Groffen alle vor einen Mann ftunden, so made ihre Macht formibable. Das Regiment mirb so geführet: Jedes Land hat seinen Dian oder herren, der nach denen Gefegen, oder vielmehr alten Gemobnbeiten zu regieren pfleget.

Merchwurdig ift i. Das Thal Amboufe wo bas Oleum Sejanum gefunden wird. 2. Ein hoher Berg in dem Oftlichen Theil, auf dessen Spige sich eine Sals Duelle hervor ihnt. 3. Der Gesund Brunmen benm Thale Ambouse, der aller Glieder-Krancheiten curiret.

### XXXVII.

Bon den übrigen Africanischen Jusuln.

Erneft der Africanischen Eplander muß entweber im Indianischen, oder Zangvebarischen, oder Arabischen, oder Nothen
Meere gesucht werden. Die Lufft ist sehr heiß, aber in den meisten
gleichwol gesunde Bas die Güte betrifft, so ziehen die imrothemeer
defindliche folgendes: Man findet am Strande der Insul Dalacha
viel Perlen; Das im Arabischen Meer gelegene Zocotora bringetein
wenig Bieh Bepbe in denen Thalern, die Hohen geben Datteln,
Myrrhen, Beyrauch, die beste Aloe u. Drachen-Blut. Die Insulen
Angoras und Leiques theilen an ihrenlifern viel grauen Amber mit



### 500 Merchw. von den Ufricanischen Insuln.

Auf den Eylandern Comorre, wachfet Reiß, Cocos Muffe und Sonig. Der Boden von Rofi Sibraim ift dermaffen tradtig, daß wenn jemand von einem Baume einen Bweig abschneidet, und auf die Erde wirfft, derfelbe alsobald zu wurfeln zu grunen u. zu bluben angebet.

Die mehreften Insulaner find an ber Farbe recht glangend schwarg, ober doch Caftanien braun, groß und fract an Statur, am Gemuthe heimtucfifch, liftig, graufam und geil. Die Religion ift theils Chriftlich, theils Heydnifch, theils Mahometanifch.

Die Jufuln fo I. Ufrica zur linden Sand liegen, find : Trinibat, St. Maria be Ungoffa, Martin Bat, und Dos Dicos. II. Bur rechten Sand aber find Rogi Bibraim, die Abrahams Inful, fo it Meilen lang und zwen breit ; an ihren Rlippen werben die ichonffen meiffen Corallen gefunden. Rona, barauf Reiß, Sonig und Umbra anzutreffen ; Die Inful Angowan, follalmen, Cocos-Ruffe und Reif tragt. Moyoga und Miola, zwey fleine Eylander, die Infuln Miodora beren awey an der Babl,tragen Reif, Sirfen, Palmen, Cocos : Ruffe und Dfeffer. Menfia, tragt Bucter= Rieth, Reiß, Cocos- und Valmen= Baume. Bangibar,iff eine ber groffen in biefer Wegend, und iff reich an Valm und Cocos Baumen, Ebenholt Galt wie auch allerband ahmen u. wilben Thieren III. Im Arabifchen Meere lieget die Inful Bocotara. Bocotara, ift bie Saupt-Stadt, groß und wohl gebauet. und treibt eine importante Sandlung mit Specerepen und andern Maaren, IV. Im rothen Deere find Die vornehmften Infuln r. Babelmanbel, ber Schluffel jum rothen Meere. 2. Das Epland Dalacta. mo eine importante Perlen: Fifcheren getrieben wird. 3. Die Inful Majuan, und 4. Guaquea, fo unter ibren Schmeftern die importanteffe, meil barauf eine recht michtige Sandelichaft burch die Araber, Mohren und Ehreten getrieben wird. Die Sandele-Stadt, wo jugleich ein galanter Safen, wird auch Guacten ober Guaquen genennet.

Commercia treiben die Insulen mit Aloe, Meurauch, Drachen Blut, Morrhen, Datteln, Reiß, Pfeffer und Gorallen. Das Regiment varinet nach denen unterschiedenen herren berer Insulen. Die mehreften find mit milben bestehet, und erfennen feine Oberberrschafft. Die Portugiesen und Frangosen balten auf ihrem Antheil gewisse Commandeurs. Die Beduisnen auf Jocotora werden von einem eigenen Könige beherrschet.

Unter die Seltenheiten gehoret: Eine feltfame Gattung Lichter ber Bebuinen auf ber Inful Jocotaca. Denn fie brennen ben ibrem Gottesbienft beftändig lichter, die aus Butter gemacht. Deswegen fiebet in ihren Rirden auf benen Altaren ein Gefaffe voller Butter, woraus fie nicht alleiu Lichter formiren, sondern auch den Altar, Ereus und das jum

Bottesbienft geborige bamit ichmieren.



1. Columbi Reise nach America. 502



Kurțe

# Historie vonder Entdeckung

I. Bon Columbi Reifen.

Seifforborus Columbus.ein Gennefer bat von Jugend an einen Trieb ben fich empfunden fremde Lander zu befuden, und ben feiner langwierigen Schiffarth, batte et angemerctet, daß Binbe aus Beffen zu gemiffen fabres. Beiten beständig webeten, woraus er mutbmafete, es muffe ein unbekanntes gand noch vorhanden fenn. Alls nun ein Schiffer ibn verficherte, ber aus Offen an ein unbekanntes meffliches gand verschlagen worden, es sep ein reiches und vortreflicheskand, bekam ex eine Buft baffelbe zu entdecken, und dachte auf Mittel bazu zugelane. Bu erft mendete er fich zu feinen Landes Leuten den Genues fern, aber er murbe verlachet, als einer der unter bem Sute nicht recht verwahret mare. hernach that er eine Reife nach Portugal au bem Ronige Alphonfo IV. aber auch bier fande er groffen Die berfpruch. Der Ronig in Engelland Heinricus VII, ließ ihn gleich= falls obne Troft. Endlich machte er fich an ben Ronia in Sifvanien Ferdinandum Catholicum und beffen Gemablin Iffabellam, von benen er fo viel erhielt, baf wenn ber Krieg in Granada mit ben Maus ren geendiget, fie ibn in feinem Borbaben wolten fecundiren, Dies fes gefchabe benn ben 3. Augufti 21. 1402. baju ber Staats-Secres tarius Don Louis de Sant Angelo 16000. Ducaten berfchoffe, wos von ein groffes Schiff nebft zwegen Caravellen ausgeruftet, und mit 120. Solbaten befettet murbe. Er lieff von Cabir aus nach ben

## 504 Merdwurdigfeiten von Columbineifen

Conarifchen Infuln, und batte feinen Bruber Bartholomaum ben fich welche bepte Die Schiffe commandireten. Bie fie nun in eine Gegend tamen wo die Gee gant mit grunen Rrautern übermachfen,aber ohne Befahr alles abaiens, ffengen die Goldage an ju mur ren, weil fich feine Ungeige bas gant ju entbecken fpuren lieffe, aus Beforgung, es mochte ihr Provignt ju einer fo lange Reife nicht binlangen, und begehreten nach Spanien gurud gu febren. Co: · fumbus nach vielen gethanen nachdrucklichen Borfellungen erhielt endlich nur fo viel daß wenn nach wenigen Zagen er bas Land nicht entdecken murde,er in ihr Berlangen willigen wollte, boch auf ihre Berantwortung ben bem Ronige. Des folgenden Tages murben ffe einer Beerbeffeiner Bogel gewahr, und ffiegen etliche auf Die Siebe bes Maffbaumes, ba fle que eines Rauches ober Dampffes in der Lufft ansichtig wurden, welches fie por ein unfehlbares Bei chen bes entbecften Landes bielten, bis einer rieff : Band, Band. Rein Wort mar mol jemale erfreulicher geboret worben von Columbo, als biefes, und ich glaube bie Befchamung feiner Reife Befehrben mar fo groff, als die Freude ben Columbo. Denn nun tuffeten fie ibn, und nenneten ibn ihren Datron. Diefes geschabe ben It. Do: vembr. 1492, nachdem fie bundert Tage auf ber See gewefen Das Land mo fie ausstiegen, bieg Guanabani, eine von ben eilff Lucaoniichen Infuln. Das erife, mas er that mar, baff er ein Creut aufrichtete dem Serrn Chrifto ju Ghren. Er nennete Die Inful St. Salvator, und erflarete, baff er auf bem neuen Banbe im Rabmen feiner Catholifchen Majeffat Doffeffion nehme. Die wilden Indianer nahmen biefe Baffe zu anfange gang freundlich auf, fintemal ein Konig auf Hilyaniola, Namens Buacanavil mit Columbo ein Bundnif aufrichtete, auch erlaubete, baf biefer eine Schange aufbauete, melde die Spanier Fort la Nativitat nennen. Sieraufgieng Columbus gurud nach Svanien, und traf ben Ronig in Barcellong an, melcher mit groffen Gnaben ibn empfieng, Admirandum nennete, und zum Oberffen Gouverneur bes Meeres machte. Berlauff biefer Entdeckung wurde ju Pappier gebracht u.bem Pabft Alexandro VI überfcbicket, melder mit vielen Unmahnungen Diefes Bercf auszuführen fich beeifferte- hierauf gieng Columbus bas Jahr darnach 21 1493 wieder in die neue Welt, mit 1500. Mann bewaffneter Mannf baffe, brachte allerband Sandmercler und junge Beiber mit, bauete feiner Ronigin ju Ebren bie Stadt Mabel:



### 506 Merdwirdigfeiten von ColumbiReifen.

Mabellam, entbecfete eine Golb . Mine ben Cabao, und febidte amolff mit Gold beladene Brigantinen als Erftlinge nach Spanien. gieng meiter in bie See, und entbecfete Die Infuln Cuba, und Tamaica darnach febrete er wieder gurud nach Epanien. Anno 1498. fubr er gum drittenmal aus, entbecete bas fefte Land, beffriche bie Cufte von Paria etliche Tage nach einander, und entbecete bas Ders Ien und Ebelgeffein-reiche Land Cabaqua, murbe auch auf Cuma wohl empfangen, wo er die Derlen : Rifcberen und die Runft Edelaeffeine zu finden erlernet. Sum vierdten male murbe er A. 1502. vom Ronige ausgeschicket neue Lander zu finden,auf welchen Buge er aber vieles ausgeffanden, fonderlich in famaica von der Deft und widerwartigen Spaniern, deswegen er jurud febrete nach Gpanis en, und Relation abffattete. Dach biefem murbe er von einem Rice ber überfallen, und ber Tobt machte feiner Schiffarth ein Ende. Er farb ben 8. Day 21. 1506. in einem boben Alter, und murde in Die Cartbeufer Rirche ju Gevillien begraben.

## Der andere Erfinder der neuen Welt war Americus Vesputius.

In Alorentiner, eines Rauffmanns Sobn der fich auf Reifen jur See wohl verfuchet batte, er tam nach Spanien und an ben hoff bes Ferdinandi Catholici, melcher ibn disponirte nach ber neuen Welt eine Reife ju thun. Bu dem Ende lief der Ros nig 21.1407. vier groffe Laft Schiffe mit allen wohl verfeben ausruften diefe fegelten ben 20. May aus dem Meer-Bort Diedas in Ballicien ab, und tamen frifch und gefund an ein feftes Land auf 16. Grad Norder Breite, allwo fie Die Ancter einwurffen, weil fie aber nicht konten aufanden fubre fie an bem gande bin bis fie nach zweuen Zagen einen Safen funben, aber weil fie an einen Drt famen, Der wie Benedig gebauet, batten fie faft ihr Grab da gefunden, dem Die Indianer jogen ihre Communications Brucken auf, und fielen fie an, daß fie fich mit genauer Roth retten konten. Darauf fubr Americus bem Geburge nach auf 80. Deil Beges, und tam mit ben Geinigen zu einem andern Bolcke, in beren Sutten fie manchera len Gf. Baaren funden, unter andern auch geflugelte Schlangen, Die abscheulich anzusehen maren, welche fie zu effen pflegen. Rach-

## Merkwürdigkeiten von Besputii Reisen. 507

bem nun nicht viel auszurichten war, fegelten fie weiter, faft in bie 360. Meilen immer bem Geburge nach, boch fo, baf fie bie Landchaft ftete im Gefichte bebielten, banbelten zuweilen an etlichen Dr. ten Gold ein, wiewel nicht überfiufig. Endlich wie ber Broviant meiftens aufgezehret, indem fie auf der Reife ben nabe 13. Monathe zugebracht, tebreten fie wieder nach Saufe. 218 nun Umeri= cus wegen feiner Entdedlung ben dem Ronige Bericht abgeffattet, gefiel es bem Ronige fomol, daffer den 11. Dan 21. 1409. von neuen u Schiffe fortgefcbicfet murbe, er nabm feinen Weg Abendmerts. und tam mit feinen Leuten ohngefehr funff Grad von ber Mittagis gen Linie in die 500 Meilen von ten Canarifchen Infuln ab, an ein Land von wilden Bolctern, die Menfchen-Freffer maren, und darzu wenig Gold batten, von dannen fie 80. Deilen weiter fuhren, ba traffen fie einen Safen an, und bofflichere Ginwohner, welche ihnen por eine Schelle wohl 500. Perlen verehreten. Endlich als diefe Reise fich auch etliche Monathe verzogen hatte, kehreten sie wieder nach hitpanien.

Nach dem Tode Columbi bemüheten sich unterschiedliche See-Fahrer in dessen Fußstapssen zu treten. Denn als EmanuelKänig in Portugal einen Capitain Nahmens Petrus Mvarus Capral oder wie ihn andere nennen, Gabrail, nach Calecut geschiefet, und dieser an die Brostianischen Custen geworssen wurde, landete er U. 1501. und entderfete das prostable Brasilien vor diese Crone. Die Wilden stunden zwarzu tausenden an User, und wolten das Ausfleigen wehren, aber nach ein Capral etliche Canonen lösete. liessen sie darvon. Sobald er and Land gestiegen, richtete er ein Greus auf, und nennete das Land zum G. Creus, allein die Rausseute haben es hersnach von dem Holb, so sie da gefünden, Brasilien genannt.

Anno 1504. wurden etliche Krangösische Fisher ausgeschicket Cabliaup, Molujeh u. andere Fische zusangen, wurden aber von einen Sturm in die weite See, und endlich an die Ufer von Canada getrieben. allwo sie ausstiegen, und des landes sich erkundigten. Wie sie wieder zurück kossen, haben sie rühmens gemacht von dem neusen kande, so daß Franciscus I. König in Franckreich Johann Berrahn einen Florentiner dahin geschicket, der A 1523. und 1524. den Weg suchen mussen und der Nord-See in das Sud-Meer zu tommen welcher ein großes Stück von der See-Rüssen entdecket, und im Nahmen seines Königes Possesion davon genommen, bis endlich

508 III. Magellani Reifen nach America.



### Merckwurdigkeiten von Besputii Reise. 509

A 1534. Jacobus Cartier noch tieffer ins Land tommen, und ben

groften Theil bavon erfunden.

A. 1512. erfande Johann Pontius, ein Spanier die schöne Landsschaft Floridam, und A. 1525. und 1526. nahmen die Spanier die Expedition vor auf das Goldreiche Königrei. Peru loßzugehen, bestamen den Indianischen König Accadalida gesangen und tödeten ihn, erbaueten die prächtige Gradt Lima, und erbeuteten viele 10000. Pfund Goldes und Gilbers. A. 1518. dis 1521. haben die Spanier unter Unführung Ferdinandi Cortesi Mexico, oder Reu-Spanien unter ihre Bothmäßigkeit gebracht, daben viele Millionen Indianer, theils in Kriege umkommen, theils in tas Meer geworssen worden.

A.1584-kamen auch die Engelländer unter Anführung Walther Ralege und entdecketen ein schön Stück kandes, und Raleg nennete es seiner Königin Elisabeth, die immer in Jungfräulichen Stande verblieb zu Spren, Virginien. Bu Zeiten Ludovici XIV. Königs in Franckreich kamen wiederum Frankosen in den Rordlichen America an, und entdecketen A. 1678. ein neues kand, welches sie

ihrem Konig zu Shren Louiffanam nenneten.

### Ш.

Ferdinandus Magellanes, ein berühmter Erfinber der Meer-Enge, ben Terra del Fuego.

m Anfange des 16. Jahr Hunderts lebte ein Portugiefe, Nahmens Ferdinandus Magellanus, oder Magalhans, welcher in der Schisfarth unvergleichlich ersahren war, auch sich bereits eine ziemliche Zeit drinne umgesehen hatte. Er dienete erst dem Könige in Portugall, wie ihm aberderselbe Monatlich an seinem Solde eine halbe Erone zulegen solte, und es nicht thun wolte, so ward er zornig, und wanderte zu seinem Nachdar dem König in Spanien, damaligen Carolo V. und bot demselben seine Dienste u. Ersahrenheit im Schisse an. Dieser freuete sich, einen so ersahrnen Schissman zu haben, und rüstete alsobald erliche Schisse aus, mit welchen er nach Westen schren, und neue Insuln von der neuen Welt, und zwar unten gegen Nittag zu entdecken solte.

Diesem ju folge gieng Ferdinandus Magellanes 21. 1519. ben 10. Augusti von Sevilien ab, und lieff mit feinen Schiffen nach ber Inful

### 510 Merkwürdigkeiten von Magellani Reisen.

Inful Teneriffa ju, von tar tam er an bas Ufer von Buinea, und alfo ein gref Theil wieder gurucke, wegen widerwartigen Windes, wurde auch hernach gezwungen megen Stille Des Windes 20. Tage lang allda auf dem Baffer zu ichweben. Endlich wurde er burch einen Rord Diff Bind ertofet, und nach vielen Fatiguen, Sturmen, und bin und ber fahren, befand er fich einft ben 6. Rovember in biefer berühmten Meer. Enge, obne ju miffen, wie er war binein tommen, lieff auch in berfelbigen fo beständig fort, bis er innerhalb 20. Tagen dieselbe burchscegelt batte, und gang auf der anbern Seis ten ber neuen Welt auf bem ftillen Deer wieder beraus tam. Auf Diefem Meere, welches wegen feiner fillen Rube ein Borbild feines Tobes mar, feegelte er immer ferner, bis er endlich an Die Diebes-Es konnte aber diefer gute Magellanes bas Bluck nicht erleben, bak er feinem aroffen Ranfer mundliche Relation von feiner abgelauffenen Erfindung batte geben konnen, benn er murbe von benen Barbarifchen Bilben, wie die mehreffen Geschicht-Schreiber melben, auf Diefer Inful mit Gifft bingerichtet : Biewol einige andere vorgeben, er fev in einem Treffen auf der Inful Maran umfommen, boch bas erfte wird mehr und offterer befraff. tiget. Ein einBiges von feinen Schiffen batte bas Bluck, bag es burch bie Guder: See bindurch, und alfo um die Erd-Rugel berum feegeln fonnte, benn es fam A. 1521. ben 8. Geptember ju Gevillen wieder an, nachdem es zwey volle Sabr auf ber Reife zugebracht batte.

Der erste ber nach dem Jobte des Magellans dieses Fretum unstersuchen ließ, war der Bischoff von Placent, Gutierres Carvajal, welcher mit Erlaubniß des Känfers vier Schiffe ausrustete, und das bin sandte, welche versuchen solten, ob sie nicht dadurch in die Molucischen Insuln schiffen könnten. Sie waren aber kaum 20. Meisten weit hinein gefahren, als ihnen ein farcter West. Wind entgegen kam, welcher augenblicklich 3. Schiffe wider das User von Suden schung, daß ie also bald zu trummern giengen, daß vierdte aber wurde eine große Ecke in das Nord-Meer zurück getrieben.

Im Jahr 1598. giengen andere 5. hollanbifthe Schiffe unter Comande des Jacob Mabu, nach diefer Meer-Enge ab, u. wolten werfuchen ob fie etwan dadurch in die Moluctifchen Infuln kommen könnten, allein die Luft ward ihnen gleichfals gientlich verfalgen, den fie fanden dermaffen heftigelingewitter, und beständige Regen, famt

### Merchwürdigkeiten von MagellaniReisen. 511

famt groffer Kalte, Hungerd. Noth und darauf erfolgte Kranckeiten, daß ihre Seegel und Seile endlich ganglich verfauleten und undrauchdar wurden, dahero sie viel Ander verlohren, und weil die Hungerendoth bey allen diesen unglückeilgen Zufallen überhand nahm, fielen die meisten an vosen Kranckeiten wie die Mücken dar hin und kurden, und liesen also ihren Rachkommen ein fact same Beugniß, daß diese Meer-Enge die gefährlichste Straffe in der gan-

Ben Welt fen.

Mus bem bisber angeführten iff zu erfeben, baff amar bas meiffe pon Umerica benen Spaniern geboret, boch befigen anbere Guro paifche Dotengen auch fcbone Lander Darinnen. In bem Spani= fcben Succefions : Rriege haben die boben Allierten gwar verfcbie-Dene mal versuchet, bem Saufe Unjou ben Spanischen Untheil aus benen Sabnen zu gieben, aber ichlecht reufiret, und im Frieden gu Mitrecht bat man es ihnen gelaffen, boch alfo, daß es die Berren En= -nellander und Frankofen vorbero decimiret : Dag folcher Geffalt Spanien auch in biefent Welt. Theile ein gant gergliedertes Land nunmehr befiget. Es scheinet auch, als wenn Dtt feinen Scegen merclich biefem Lande entzogen : Denn bie Gold und Gilber-Abern zu Potoff und ander fivo find erfchopffet, und die Gallionen lauffen ben weiten nicht fo wol beladen mehr in ben Spanischen Safen ein, als vor einem Geculo, boch ift befregen die Musbeutbe To baber tommt, nicht zu verachten, und America bleibet einen Bea wie den andern gegen Europa gerechnet, ein reiches Band.

### IV.

### Von America überhaupt.

Jesek reiche kand liegt uns Europäern gegen Abend, und amar also, daß gegen Mitternacht die Arctischen oder Nord-länder, gegen Abend daß siilse oder Sud-Meer, gegen Mitstag die Mageslanische, und endlich gegen Morgen die Atlantische See, gelegen. Die Länder, so unter der Zona torrida liegen, haben eine heise kufft, die unter der temperata, eine gemäßigte, und endlich die unter der Zona frigida. eine sehr kalte kufft auszuschen, und nach diesem Untersched changiret auch die Sesundheit. Gold und Silber wachsen in größen Uberflusse in America. Das einsigespedoss hat den Spaniern mehr Silber Matten gegeben, als Steisme zu Madrit auf der Gassen. Perlen und köstliche Steisme zu Madrit auf der Gassen.

512 IV. America überhaupt.



sind in groffer Unzahl daselbst. Wo die Europäer ihren Fuß hinges keet, da wach sen die besten Europäischen Früchte und Bäume, wies wol die Natur das Land damit versehen. Sonst war vor der Europäer Untunste tein einigig & Userd anzutressen, jeso sind ihrer genug im Lande. Die grössen Flüsse des Landes sind; ihr de la Platte ta, dessen vor denstliche Breite 10. die st. Mreilen, die sich zuweilen bist auf 60. ja 70. vergrössert. Der Fluß der Umazonen, im Güdlichen Umerica, der vor den grösse in der gange Welten bert geschässer wird, wird wo er in die See laussest, auch 12. die 370. Meilen breit geachtet. Dru Fluß St. Laurentii, in dem Rordliche Umerica, ist zwar kaum 12. die 13. Meilen breit, dargegen wächset die Tiesse die auf 200. Elassten.

Die Juwohner find viererlen: Wilde, so die eigentliche Einwohner, und nicht viel bester sind, als die Diere. Aresticen. das sind diejenigen, die entweder einen Spanier zum Bater, und Wilde zur Mutter, oder einen wilden Vater und Spanische Mutter haben die die die sind eine Minen freze willig, wegen des muhseligenkedens, von oden herein stürgen. In willig, wegen des muhseligenkedens, von oden herein stürgen. In welch Guropäer von verschiedenen Nationen: Spanier, Franz Bosen, Portugiesen, Engel- und Hollander. Die Religion war vor der Spanier Ginkunste in Etand durchgängig von bisch den naten die Spanier, Portugiesen und Frankosen den Röm. Catholischen, Engel- und Hollander den Reformirten und durch die Salaburgischen Emigranten den Evangel. Lutherischen Gottes-Dienst in diesen

Seculo eingeführet.

Umerica wird eingetheilet in bas feste Land, und bie um America berum liegenden Infuln. Das fefte Land bat die Ratur felbit in bas Subliche und bas Nordliche eingetheilet. Was 1. bas Subliche Land betrifft, fo prafentiret fich uns unten gegen Mittag 1. Terra Magel lanica fo pon bem Erfinder Ferdinando Magellano genant, 2 Shili fo oben druber an der Cuffe des Mar de Chili lieat u. das meiffe ben Spaniern guffebet. 3. Tucuman. 4 Varagven mo Bucker Robr und Baumwolle im Uberflug machfet. 5. Brafilien, das munderschone Land, so benen Vortugiesen geboret, 6. Das Land der Amazonen, so. ob die Lufft febr beiff, bennoch fruchtbar iff. 7 Deru, Die allervors nehmffe und reichfte Droping unter allen, fie mirb in 3. Audientias eingetheilet. 8. Bujana wo das meiffe benen Sollandern gehoret. 9 Terra firma, die aufferfte Subliche Provint gegen bas Mitter. nachtige America ju,fo fonft bas gulbene Caffilien benahmet wird. AMERICA. II. Dag

#### Merchw. von America überhauvt. 514

II. Das Nordliche America bebt vondem Ifthmo Panamico an, und reichet, bis an die unbefannten Rord Lander. Geben wir von Guben gegen Rorben, ba prafentiret fich und : 1. Reu-Spanien, welches auch Derico genennet wird, fo fruchtbar, fcon, Gold und Gilber reich. 2. Den Dierico, ein überaus groffes Land, gleich aber Reu-Spanien. 3 Florida, es ift drenerlen : Das Spanifche, bas Englische, und bas Land ber Bilben. 4 Canada, der entfeglich groffe Landes Strich, ber fich von Ren: Mexico und Florida, bis an bas Fretum Subfon erffrectet.

Die um Umerica berum gelegene Infuln anlangent, fo liegen et liche bavon in bem Mar bel Bur,etliche in bem Mar bel Rord. Die Spanier, Frangofen, Engel-und Sollanber, Portugiefen und Danen handeln hieber farct, und bringen Guropaifche Baaren und Puppenmerd, führen bavor Gold, Gilber, Derlen und Ebelgefteine aus. Wie denn vor 200. Jahren ein Umericaner vor eine geringe Rurnberger Schelle 500. Stuck groffe Babl- Werlen bingeneben.

Bor ber Spanier Untunfft find machtige Ronige in America gewesen, deren Krieges. Macht auf etliche 10000. Rouffe binaus gelauffen,aber nach der facglen Revolution find die mehreften ruis Das Regiment wird alfo geführet : Die Europai= fcen Rationen halten ihre Beneral-Bouverneurs. Die Spanier baben zwen Bice Ronige, einen in Merico, ben anbern in Lima. Der Konigliche Frangofische Gouverneur refibiret in Quebec. Die Wilden feben theils unter Ronigen, theils leben fie in ber Frepheit.

Unter Die Geltenheiten geboret. 1. Der bobe Felfen Buffabore, ber bas eingeschluckte Baffer mit einem fürchterlichen Gerausche von fich fpruget. 2. DieBurpur: Mufchel, von der die veritable Bur= pur=Farbe bertommt. 3. Der Monchs Rifch, beffen Ropff eine Monche Rappe vorffellet. 4 Ungebeure Riefen. 5. Epbechfen mit zwen Schwangen. 6. Lebendige Baum Blatter, Die, wo fie abgefallen wie ein Burm fort friechen. 7. Ein Brunn in Veru, ber nur bes Rachts flieffet. 8. Die Pagions-Blume, fo die Pagions-Inftrus menta unfers Erlofers lebbafft abbilbene

### Von Magellan.

Je im mittägigen Umerica gelegene Terra Magellanica hat gegen Dittag bie Magellanische Meer Enge ; gegen Abend fpulet an feine Rufte theils das groffe Mar del Bur, theils ift durch



Die Landschafft Chili von gebachten Meere abgesonbert ; Mitternacht trifft man an die Provingien Tucuman und Paragvans gegen Morgen bats die Ratur mit ben Banben bes Magellanifchen Meeres verriegelt. Die Lufft ift febr falt, boch find die eigentlichen Einwohner gefund, und wegen ber Ralte und Graufamteit ber Gin= mobner iff die Befchaffenheit bes Erdbodens, bem groffen Theile nach, unbefannt. Allerley game und wilbe Thiere giebts im Lande, nebit den See-Bolffen und Strauffen. In der benachbarten Gee follen fo viel Ballfifche, als ben uns Gverlinge fenn. Die Gtrob= me baben einen Uberfluß an belicaten Rifcben.

Die Einwohner find fleine und groffe, Die groffe find gemeiniglich 10.12.13.und mehr Schube groß; Sie find farct, und fan einer ein Ruder Wein auf die Achfeln fcblenctern, und bamit fortlauffen ;ib: rer 4.ober 5 tonnen ein Orlochs. Schiff ansland gieben einen Stab Eifen fonnen fie leicht gerbrechen, barben find fie geschwinde, weiß wie die Europaer, graufam, meineydig und geil. Die Religion ift

Sendnifch, und ibr Abgott ift Gelebos.

Das Land bat feinen Rabmen von feinem Erfinder Rerbinanbo Magellano, bered A. 1519. entbectet, und ift 336. Meilen lana. und 360. breit. Die beffen Derter find : 1. St. Philipp, eis ne feine Stadt mit einem regulairen Caffelle. 2. Rombre be Jefus. 3. San Juliano, ein feiner hafen, wo Magellanus bas erffemal einlieff. 4. De las Oncemil Birgines, ober ju ben 11000. Jungfrauen, fo ben Rabmen bat, weil diefer Safen am Sage St. Urfula und ibrer Gefellfchafft entbecet worben. Magellanicum, fo fieben Meilen breit, und bey nabe 100. lang. Sier werben feine Commercia getrieben, und die Rrieges:

Macht iff nicht befannt, boch haben Die Ginwohner benen Spaniern groffen Biderffand getban. Wegen bes Regiments ift zu behalten,daß die Magellaner vor fich feben. Geltfam find die Diguinen,

eine Urt Bogel, Die einem Rnaben von ferne abnlich feben.

### VI. Bon Chili-

Ein Lager ift folgendes: Bur Lincken ift bas Chilifche Meer, gur Rechten Tucuman und die Terra Magellanica, unten wieder ein Bipffel von ber mir genannten Terra Magel. lanica, oben Deru. Die Luffe ift, mas bas Mittel bes Canbes anlane



onlanget, befftig talt im Winter, aber in den Gegenden gegen bas Meer zu temperiret. In Chiti weben folche fcharffe Binbe, die Saut und Fleifth gerichneiden. Die Luffe auf bem Beburge Un-Des incliniret gur Entzund ung, daß ber ausgeblafene Dbem eines Menfchen zu brennen fcheinet. Der Gefundheit ift fie faft burchgangia jutraglich. " Der Erbboben ift fo ergiebig, baf ein ausgefaeter Scheffel felten weniger als 100. faltig tragt. Man findet gange Balber Hepffel Birn- und anbere Baume. Under Gee-Cante iff ein beständiger Sommer, und die Blatter ber Baume ver-Es machfet bier ein wohlschmedenber Bein,und geben niemals. unvergleichliche Blumen und Krauter, fonderlich die Rrauter Quincia Mali und Albaciga, fo die Bunden beilen. Die Vflante Luge, fo aus benen Rigen ber Steinfelfen machfet, u. ein niedliches Brobt Gold hats zur Bnuge. Un Thieren findet man bier bie grauen Ginborner, und eine Art Berg-Schaafe, die weit fchneller als ein Uferd lauffen. In ber Buffe Utatama fleuft ber Bach Cau beffen Baffer fich in Gals verwandelt.

Die Chilenser sind braunroth an Farbe, groß an Statur, sie haben lange schwarze Hoare, aber keine Barter, überdiß grausam und Blutgierig, wie denn einer, Nahmens Erovaca 1637- seine Mutter, Frau, Kinder und Schwestern geschlachtet und gefressen. Die Re-

ligion ift Bendnisch.

Chili ift 70. Meilen lang u. 20. breit Die Derter so ju merchen, sind 1. St. Jago, in dem eigentlichen Chili, so die vornehmite Stadt der Spanier, die 800. Hauser zwey Albster und eine prachtige. Dome Rirche hat. Hier residiret der Spanische Landes Hauptmann, und ein Bischoss. 2. In Imperial ist das Haupt La Conception, so vor Matur und Runst befestiget, ein Hauptseltes Schoff u. schönen See-Hasen hat. 3. Valdiviva, eine Stadt in einer lustigen Gegend.

Die Commercia werden noch gut genug getrieben. Die Krieges Macht ift unbekannt. Die Spanier laffen ihren Untheil durch ei nenkandes Sauptmann regieren. Die andern fiehen unter gewif

fen Ober-Sauptern.

Die Seltenheiten find die Cuntures, farte und groffe Raub Bogel, derer zwep eapable find, einen groffen Ochfen von der Erd

aufzubeben, und in die Lufft zu führen.



## 520 Tucumanische Merchwurdigfeiten.

### VII.

### Von Tucuman und Paragvan.

Je Grangen dieser bepbenkander sind gegen Mitternacht Pegen das land der Amajonen und ein Stück von Brasilien, gegenen Mittag Terra Mageslanica, gegen Abend Chili. Es webet
allbier eine angenehme, gemäßigte und vortressich gesunde Lufft,
wenn sich aber die Sonne nahe beym Tropico Capricorni besindet,
so ist selbe gewaltig heiß. Das Erdreich ist eines der fruchtbaresten
in der Welt, weil es wegen der vielen Ströhme Feuchtigkeit genug
bat: Es vachsen darauf fettes Graß. Getraide, in den Gumpffen
Bucker-Rodr, Baumwossen Baumgen, auch viele rare Prüchte. In
der Erden liegen Gold, Silber, Aupfer, Eisen auch Edle Gefteine.
Der mercklichse Strohm ist de las late, is do die 70. Meilen, und
wo er am schmalesten 12. Meilen breit; Diesen hat Americus Besputins 1501, zu erst entdecket

Die Bilden in Tucuman sind farck vom Leibe, gesund an Berftande, lieben die Nube und sind sehr geduldig. Die in Paraguan sind klein. Die ünten in der Proping de la Plata wohnen, werden vor die klügsten und die Lvirandes vor die streitbaresten afsimiret. Die Drechords haben Obren, wie die Esels-Obren. So weit der Spanische Scepter reichet, ist alles der Rom. Cathol. Religion zugethan; Die Wilden aber haben gar keinen Gottesbienst.

Bas die Provingten betriffe, so haben die Spanier I. in Jucuman an sichonen Stadten: St. Miquel de Lucuman, die schoffe, groffe und reichste Getadt das elbst, welche bewolkter u. wohl fortissieret ist. St. Jago, mit dem Zunahmen del Estro, so die Residence des Spanischen Gouverneurs und Rischoffs, tresich fortiscieret und regulair gekanet. Corduda zum Unterschied des Spanischen in Europa, Reu-Corduda, eine brave Stadt fast mitten im Lande.

II In der Goldund Silver-reichen Provins, Paraguan haben bie Spanier das meiste. In der vornehmsten Provins, Naraguan in specie mercken wir: 1 Unumption, die sthöne Hauptstadt, Residence best Spanischen Gouverneurs und eines Röm-Catholischen Bischoffs, sie ist die beste, nabelaffteste und vosschelte, wo die Jessichen ein wunder fidores Collegium haben. 2. Buonos, Apresein siehen Haber und vornehmer Handels-Plas. In Rio da la Platai die Spanische wohl fortiscierte Stadt St. Fe. In Uraguah, St.

Salvator eine vortrefliche Stadt an Gröffe, Reichthum, Handlung und Fortification. In Guayra; Cividad Real, eine feine Stadt, und vielleicht die beste der gangen Proving. Die Proving Rarayes ist unter allen die weitlaufftigste, und wird meistentheils von denen Wilden bewohnet.

Es handeln hieher die Spanier, welche ihre Manufacturen ein, dargegen Gold, Silber, Aupffer, Gifen, Mein, Früchte, Umethisfien, Bucker aufführen. Die Macht derer Bilden in bevden kandern bedeutet, weil sie zertrennet, nichts sonderlichs. Das Regiment unter den Bilden wird durch gewisse Caciques oder Obrissen gestühret. Bas denen Spaniern von beyden Ländern zustehet, wird durch Gouverneurs beherrschet, die von dem Bice-König in

Beru gefeßet werben.

Die Celtenheiten find : r. Die Pflange Coparubag, fo einen Balfamifchen Saffe von fich flieffen laffet, melder ein Bunder beilen= bes Befen, und bem Giffte trafftig widerffebet. 2. Die entfeslich bobe Rlippe im Meere Stavua, welche mebr als 200. Rlafftern in Die Wolcen hinein ffeiget. Dennoch follen 3. die Geburge Undes weit bober fenn. 4. Der Flug be la Plata, am Munde beffelbigen lient bas Guland Caffilhos, wo die curienfe Ratur einen Stein- Felfen gebildet ber einem ruineufen Schloffe abnlich fiebet. 5. Der abfcheuliche Baffer Raft in dem Rio de la Blata, der fich über entfetlich bobe Felfen berad ffurget,u. ein fold Geprafile verurfachet, daß man auf eine balbe Deile fein Bort boren fan. 6. Meer Ragen, die fo groß, alsein groffer Mann find. 7. Sirfche, beren Gemenbe offt 6. bis 7. Chlen in die bobe wachfen. 8. In bem gegen Abend geleaenen Theile von Lucuman ift ein hober Berg, ber wenn die Gonne icheinet, einen bellen Glang von fich wirfft. o. Schlangen, die fo bic als ein Weber Baum, auch jum Theil geffugelt. 10 Boignacu wird eine Urt Schlangen genenet, berengange ffeiat manchmal auf 10. und die bicke auf 1. Chle. 11. Die Rlapper Schlangen, fo ben ftrengeffen Giffe unter allen haben und durch etliche Boble und thos nende Rnochlein in dem Schmange im fortfriechen ein fürchterlich Getofe machen. 12. Die geflugelte Schlangen, Buon genannt melche fo gefdwind aus bem Baffer auf bie Baume ichieffen, als ein Mfeil vom Bogen. 13. Das geftugelte Ginborn, Arbimg, fo ein Bogel, ber vorn am Ropff ein zwen Boll langes Sorn bat. Rugel Fifch, fo eine Rugel maßige Figur bat und mit farffen Statheln allenthalben befest ift. 15. Der Waffer Bogel Buara, mels der bie Karbe vielmal veränbert. Rt 5



# Brafilianische Merckwürdigkeiten. 523

#### VIII.

## Bon Brafilien.

Jeses grosse Land hat der Situation nach gegen Mitternacht das grosse Mar del Nord, gegen Abend ift das Land der Amazonan ind Paraguan; negen Mitterg wiederum Paraguan; und gegen Morgen das van der Landschafft also genannte Brasilian mische Meer. Obgleich Brasilien meistens unter der Jona torrieda liegt, ist die Luste gleichwol temperiret, und dem grössen Theile nach gefund, daher die Brasilianer gemeiniglich anderthald hundert Jahr alt worden. Das Erdreich ist sett, an vielen Orten sumpsicht und mit Waldern überzogen. Hier ist das so genannte Britinne oder Brasilien. Hols gemein, man bauer auch vielen Sobact. Die Cocos Baume sind in der Landschaft sogemein, als der und Werder das Zucker-Kohl, woraus der Zucker bereitet wird. Goth, Umbra und Balfam sinden die Portugiesen zur Enüge. Die Flüfse sind : Meare, Siope, Kinare, Maracon und Tabaocou.

Die Brasilianer sind Oliven-sarbig, die ins grune sinein läufferan Leibe groß starck und zu allen Travaillen geschickt, haben große, dicke und breite Resen, und leben wie die Bestien: Sie nehmen dem, dem sie erwischem können; das Gedarme lebendig aus dem Leibe, und fressen solches. Die Religion ist, so weit der Portugiesische Degen reichet, Römisch-Catholisch, und ist auch dier ein Inquisitions. Gesticht angeleget worden, die jenigen aber so tief inskand binein wos-

nen, haben weder Glauben noch Lehre.

Brafilien ist zum wenigsten 976. Meilen lang, die Breite aber noch unbekannt, und wird, was denen Portugiesen gehöret, in 14. Haupemannschafften eingerheilet. Die Derter so zu mercken, sind : Et. Bincent, die keste Stadt, wo der Directeur der ganken Capitainschafft wohnet. 2. Capitania de Rio de Janeiro, der sichen Plak dat einen Bischoff, wichtigen haken und vielestradelle. 3. Capitania de Spirito Santo, wo die unvergleichliche Gold-Mine der so genanten Pauliste. A. Salvator, die Haupt-Stadt von gank Brasilie. Restoens des Er. Bischoffs über das gesänte Land, wie auch des Königl. Gonverneurs. Hier wird die Königl. Understander alleihöchstes Gericht gehalten. Dlinda de Pernambuca, eine der galantesten Städte



# Merch. von dem Land der Umazonen. 525

Stadte von gang Weft. Indien, sie ist schon gebauet in einer lieblischen Gegend, hat einen guten hafen. hier residiret ein Cathol-Bischoff, und daraus kommen die mit demhorn gezeichnete Dlindische Degen-Rlingen. 6. Para, wo eine starcke handlung getrieben wird.

In benen Commercien haben bie Portugiefen bas Monopolium, boch ift beren Macht bier nicht sonderlich nombreus. Die Regierung ift diese: Brasilien regieret ein Vice- Ron, die übriae

Sauptmannschafften baben ibre Bouverneurs.

Die Seltenheiten find; i. han, die Faulheit ein heffliches vierfufiges Thier. 2. Guanumbi, ein Bogel, der mit feinem Reffe kaum 12. Gran wiegen foll.

IX.

## Von dem Land der Amazonen.

Je Grensen gegen Witternacht find Gujana und Terra firma; gegen Abend Peru; gegen Mittag abermal ein Stück von Peru, wie auch Paragvan; gegen Worgen Brasilien. Die Luftisch obgleich das kand der Linie son nahe lieget, angenelim, emperire und gesund, und der Erbboben sehr ergiebig, denn die nugbarsten Kräuter wachsen hier, wie auch Mandloare, der Manz und Pote, so Brod und Seträncke geben. Hier sind die schonsten Wiesen und ungeheuren Bälder. Sedern, Shen-und Brasilien-Holk ist gemein, man trisst bier an die Gummata, wie auch den Origne, wovon die Auryne-Farbe berkommt. Hier sind die Zucker Nielhe, Todak und Cocos Müsse. Das inwendige der Erden ist wie Gold und Silver angefüllt. Der Fluß ist der entsegelich grosse Amazonen. Strohm, so der gröse in der gangen Welt, und 1726. Weilen läufft, ehe er seinen Aussuss in der See findet.

Die Einwohner find wilde und barbarifche Leuthe, Menfchen-Freffer, graufam und ftreitbar, wie denn das Land wegen der ftreitbaren Beiber, nach denen Amazonen in Affen, das Land der Ama-

onen genennet wird. Die Religion ift Bendnisch.

Stadte find nicht bekannt in Europa, von denen Flecken find aber 3u mercken: Corupa, ein fehr aroffer Flecken, von etliche hundert: groffen und weitlauftigen Saufern. Eftierre, auch ein bergleichen offener Drt, der an Groffe manche Stadt übertrifft.

-Rauffmannschafft wird bier mit benen Fremben gar wenig ge-

526

X. Caribaner.



erieben. Die Arleges. Macht ist zwar unbekannt, doch haben die Eus ropäer ben ihren Erpeditionen gegen diese Einwohner eine groffe Menge vor sich gefunden. Das Regiment wird an manchen Ore tendurch gewisse Caziquen oder Obristen geführet, anders wo führet der Uciteste die Regierung, die mehresten aber leben ohne Policey.

Die Seltenheiten find 1. Daß bier teine Fliegen gefehen werben. 2. Daß die Bilben, wenn fie das Sole Ajou ins Baffer werffen, die Fische mit den Sanden greiffen tonnen. 3. Daß die Inwohner in

Baumwollenen bangenden Regen schlaffen-

## X

## Von Griana.

Einem kagernach bat es gegen Norden und Offen die grosse Mord - See, gegen Suden das kand der Amazonen, und in Westen Terram Firmam. Die kusse ist, wegen des Falls des ver Winde, temperiret, und der Gelüste sehr nüglich : Grund und Boden ist auch ziemlich trachig. Man sindet hier den Maiz, oder das Lürclische Korn, A'ver dolls, den Balsom Haum, Baumwolle, Brasslien-Holk, die Annas und Plantins. Gewürs und Seise giebts in Menge. Die Frucht Vancenille, so schou ausssiehet, doch einen strengen Gist den sich führet, sit bekant, Aus der Cassave-Wursel bereiten die mehreten Indianeriste Brod. Von Thieren ind hier Ussen, Weer-Ragen und die Indianischen Hüner, die auf denen Kopsten Busch fibwarg-glänkender Federn haben, Die startessen Ströhme beisten: Orinogue, Essekete ze.

Die Gnianer find an Coleur schwart braunlicht, einer guten Leises Statur, ffarck groß ind eines lebhafften Geises. Die Calibes Jahrn den Kuhm, daß lie arbeitsam find. Bom Gottesbienste weiß und halt die Nation wenig. In Caribana ist die Prodingenrinas me, so benen Hollandern gehöret, und darinn ist zu mercen, Guristante, eine Gradt und gure Festung an der See, mit einem wohlegelegenen Sasen. Und Sommelbiet. Capo Conde und Capo de Mord ind zwey beruhmte Borgebürge dieser Gegend. In Swiana, in eizgenen sied und engern Verstande kommenicht eine einzige Stadt

or, so zu behalten.

Sandlung treiben die Wilben mit Aloe-Bolk, Rocan oder roben Tinctur, Affen, Papagoyen, Baumwollen, Seide, Balfam, GeXI. Mantaguards. Altha M

528



Bemurs und Baumwollenen Betten. Die Buianer fonnen amar mit vielen taufend Dannern aufzieben,aber nichts ausrichten Bur Rrieges-Beit erwehlen fie gewiffe Beit Ronige, die bas Comman= bo fubren, wenns aber Friede ift, thun die meiffen, mas ibnen recht beuchtet.

Die Merchwurdigkeiten bes ganbes find : 1. Der abschenliche Baffer-Rall im Fluffe Drinoque, ber ein Gerausche macht, als ob viele 1000. Glocken gelautet wurden. 2 Ein fleiner Fifch, Der 4. Mugen bat, bavon er im fchwimmen 2. über bem Boffer, und 2.

barunter balt. 3. Gine Urt vierediger Fifebe.

#### XI.

# Von Terra Firma.

Gefes benen Spaniern unterworffene Land bat zur Rechten Sviana jur Lincten bas Mar bel Bur, und ben Affbuum ofer Meer Enge de Panama, unten Deru nebff bem Lande der Amazonen, oben ben fo genannten Archipelagum Weriganum. Die Lufft gegen bem Meer zu, ift feucht und ungefund, mitten im Lande trucken, und der Gefundheit ber Europäer guträglich, fast uberall febr marm. Das Erdreich ift an manchen Drten fo frucht. bar, daß man genmal im Jahr einernoten fan. Um Danamo grunen die Baume Sommer und Winter über. Man findet bier Maid ober Türckisch Korn, davon ein Korn 7. auch wol 800. Kör: ner, und t. Scheffel 300. tragt; Den Balfam-Baum, auf beffen aufgerigten Stamme ber Balfam laufft , und bie Burgel Judfa. woraus die Indianer Brod bereiten, eine Art ift gifftig, die andere gefund. Es giebt auch Golb-Korner in Fluffen, vortrefliche Smaragde, Silber und Rupffer. Gruben, Minen aus welchen die blaue Farbe gegraben wird, Perlen Infuln, und in der ProvinkPorapun ft ein ganger Dagnet-Berg. Das Land hat viel Papagoven, und Umeifen, fo groß, als das Glieb eines Fingers. Lowen und Tyger auffen Seerden weife in ben Balbern. Die groften gluffe find : Drinoque, Paria.

Die Innwohner in Terra Firma feben wie Ruoffer aus, find vilde und uppig. Die Rinkoner find Menschen-Freffer. Der Spanische Degen blindet, ift alles Romisch-Catholisch. Montaguards beten Sonn und Mond an. Terram Firmam bat AMERICA. Colum XII. Peruvianer.



Columbus auf ber britten Reife entbecter, es betragt, wenn man Guiana barru rechnet, die Groffe von Morgen gegen Abend 649.

von Mittag gegen Mitternacht 200. Meilen.

Die beffen Derter find : 1. Zamara, wo eine Spanifche Regie: rung etabliret iff. 2. St. Fe, be Bayoba benahmet, ift ein Bold. reicher Ort. 3. Beles, eine bauptfachliche Feffung. 4. Beneguela, ober flein Benedig ber Gis eines Went Bifchoffs. 5. St. Martha. wo ber befte Safen in gang Terra Firma, und ber Dom ber Gie eines Benbbijchoffs. 6. Popapan, fo einen Bifchoff, und 7. St. Re de Unquequera, fo einen Ersbischuffbat, 8. Cartbago, eine mobl angelegte Stadt, wo es aber fast taglich regnet, donnert und bliget. Cartagena, wo ber befte Safen in dem gangen Gublichen America. 10. Panama, bie vornehmfte Stadt auf dem Ifthmo de Banama, bat fcone Saufer, einen Safen und ein unter Lima geboriges Biffthum u.Borto Belo ober Belo der unvergleichliche Safen und brave Stadt, nebit bren Caffellen, wo eine ber groffen Deffen in ber Welt.

Die Commercia werden mit Gold, Gilber, Rupffer, Gifen, Smas ragben u. b. g. fart getrieben. Die Montaguarbs fommen manch. mal 60. bis 70000. Mann farct auf die Ebenen, muffen aber bald. wieder geben. Das Land bat gewiffe Svanische Bouverneure und Collegia : Die Montaguards geborchen ju Friedens Beit ben Hel-

teffen, und im Rriege erwehlen fie Dbriffen.

Die Geltenbeiten find : 1. Die Auffer Baume, woran die Auffern, wie ben und ein Doof wachfen. 2. Der Baum bes Lebens, baran Die Blatter wenn man eines abschneibet, verborren, aber balb wie ber machfen. 2. Der Brunn benm Capo Brea, woraus Bech quillet.

#### XII.

# Bon Veru.

Jefes groffe und reiche Ronigreich hat nach feiner Situation gegen Rorden Terram Firmam, gegen Diffen basland berer Amazonen und Varaguay, im Guben Chilf und Tucuman, im Welfen bas Pernanische Meer. Die Lufft iff nach unterfcheib berer Gegenden gang verschiedener Urt, langft ber Rufte, wegen der Binde, temperiret und gefund, in der Mitte bes Landes an manchen Orten abicheulich falt, an andern beig. Der Erbboben ift auch nicht überein, benn bas ebene Land ift gar fans

fandig,und find die Regen feltfam es ift bas gange Ronigreich uberall benen Erdbeben unterworffen. Gonften machfet in benent bas fern Turdifcher Beigen, Tobact, auf benen warmen Sugein auter Bein ; Die Frucht Rota, wer eine Sand voll davon auffanget, fan amen Jage ohne Effen und Trincten bleiben. Gold, Gilber, Rupis fer merben bier aus benen Bergen in groffer Menge gegraben, und follen in weniger als 60. Jabren aus Potofi 120. Millionen an Gil ber Matten gebolet worden febn , wiewol die Ausbeute ju unferer Beit gegen ben vorigen geringe ift. Bon Thieren finten fich bie Cerianons, eine Urt Uffen, Die am Bauche eine wie ein Gact formers rehaut baben, worein fie ibre Jungen fecten. Bregerlen Graafe, Die eine Art nennet man Porcos, welche ber Treiber ein paafetunben liebtofen muß, wenn fle ermubet und nieberfalfen ; Die andere beiffet Motomoro, find glatt, fteben ftill, wenn fie ermudet, endlich beben fie an ju lauffen bermaffen, dag, mo fie nicht niebergefchoffen werben, die gange Frachtverlobren gebet. Die Pferbe bauren nicht amen Sabr. Zuta ift ein Bogel in Peru, ber, wie ben uns Die Ganfe. eriogen wird. Mata, ein Bogel, ift auch ein jahmes Thier. Um FluffeBuilva giebte Beper, deren Flugel faft 4. Eblen lang. Die Fluffe find: Maranon, ber 15. Meilen breit, und über 800. Meilen lauffe. und Quilpa.

Die gebohrnen Deruvianer tommen an ber Farbe gefchmolgenen Rupffer nabe,find farct, wolluftig, feige und beuchlerifch. Die Relie gion ift beit ju Tage faft burchgangig Rom. Cathol. Diefes Ronig. reich iff 600. Deilen lang und 280. breit, die besten Derter find: . Africa eine fcone und reiche Ctabt, mit einem treflichen Colife. a. Potofi ein artiger Drt und Sandel & Plat. 3. Eufco, die ebemas lige Refidence berer Deponifchen Ronige, mo ber Sonnen . Tempel Gie bat Die Stavel Berechtigfeit, acht Pfarr Rirchen, vier Monche und ein Doffen. Roffer, auch ein Tefuiter Collegium. 2 Tima bie Sauptffabt bes gangen Spanifchen Gublichen Umerica und Refiber & bes Spanifchen Bice Re und Ergbifchoffs, fie bat nebft ber Universitat Die Carl verV.geftifftet, brey Collegie, zmangia Donebe. Rioffer u amolff Donen- Aloffer. 5 Truvillo, ba ein Bifchoff refibiret. 6. Quito ift eine Refibent bes Bifcoffs, bat ein Ronjeliches Gerich. ce, berühmte Univerlitat und ichones Jefuiter-Collegium.

Der Rern berer Cvarifchen Commercien gebet bieber, fie boblen bieraus Gold, Gilber, Derlen, Scharlad Beere und aller band Mpo-

becter.



213

# 534 Mexicanische Merckwürdigkeiten.

thecter Baare. Die Macht ift jego nicht fo nombreus, wie zu der Beit, da Vern noch feinen eignen Konig batte. Das hefft der Regies

rung halt ein Ronigl. Bice-Roy.

Die Seltenheiten find : . Der Brunn beh ber Stadt Dvito, tresten Menschen zu ihm und fieben fill fieber er auch fill reben fieleie fe, fangt er an zu brobehn, reben fie farch, so siedets fehr. 3. Die pon ber Natur gebauete Brucke in Dvito.

# Von Mexico.

Erico hat gegen Mitternacht Nen-Merico, gegen Albend das Mar del Zur, gegen Mittag verbinders der Jschmus de Hanama mit Terra Hirma, und gegen Morgen ist die vom kande also genannte Mericanische See. Die es gleich unter der Zona torvida liegt, ist doch seine kusst angenehm temperiet und gesund. Grund und Boden ist überauß seuchebar. Man sindet allbier Citronen. Pomerangen, kimonien, Granat Alepsfel, Cocos Rüsse, Feigen, Malicatons; Allerhand Arten von Korn, Weigen, Gerste eine vortresliche Weyde vor daß Vieße, und den seltsamen Baum Mugvey, der kat die gange Hanshaltung der Mexicaner wit den nötbigssen versoget. Es sehlet nicht an delicaten Wildepret, Fischen, Vögeln, Golde und Silver Winen. Die Flüsse sind: St. Petro, St. Paulo, de. los Popes.

Die natürlichen Mericaner find schwartbraum, eines lieblichen Angesichts, höslich, und von einem guten Ingenio. Die Religion

war vor 200. und mehr Jahren Hendnifch.

Das Reich wird 800. Meilen lang, inst 180. breit geschäftet. Die Derter, so zu mercken sind: 1. Sanka Fe, groß, reich und wohl gebauet. 2. Carthago, eine autige Stadt der Spanier. 3. Kon de Nicaragua, eine seine Stadt. 4. St. Jagozine galante Stadt und Messengua, eine seine Stadt. 4. St. Jagozine galante Stadt und Messengua, eine siehet eine Universicht und hohes Gerichte. 5. St. Salvator, eine auf einem hohen Berae gelegene wichtige Stadt. 6 Eindadfeal de Shapa, eine Bischöffliche Stadt. 7. Merida hat einen Bischoff. 8. Tiascala, liegt in einer Korn-reichen Fläche, und ist das Nagazin von Merico. 9. Penubla de los Angelos, oder die Engels Stadt, so die Spanier A. 1530. angeleget. 10. Merico, die Hauptsfadt des ganken Nordlichen America, der größe Ort in gank Best. Indien, Restdence eines vornehmen Ers. Bischoffs, wie auch des

xiv. Vişlipuşli.

535



# 536 Mexicanische Merckwürdigkeiten.

Bice-Roy. Sie hat eine berühmtellniversität.bobeStiffts Rirche und Jesuiter-Collegium. Man zählet in der Stadt 20000. Menschen, darunter wenigstens 50000. National-Spanier. 11. Bera-Crup, eine tresliche Stadt und Hasen am Sinu Mericand, wo die Europäischen Schiffe ihre Waaren ausladen, und dagegen Indianische wieder einnehmen.

Die Spanischen Commercia mit Gold, Silber, Cochenille, Balfam, Aabstein. Fellen, Scharlach-Beeren ze. bluben vortrefiich. Die Mexicanischen Könige haben, ebe die Spanier hinein kommen, Armeen von 40000. Menschen ind Felb führen können, aber nun ist weber Kraffe noch Macht. Das Regiment hat ein Bice-Rov,

welcher unter fich gewiffe Gouverneurs bat.

Die Seltenheiten sind : 1. Der Berg Novada ben ber Stadt Novada, und ben der Penubla de los Angelos ist noch höher, denn man hat 30. Meilen zu steigen, ehe man seinen Sipssel erreichen 2. Das gistige Rraut in dem Thal Guaraka, welches diesen Effect hat: Brichts jemand ab. wenns einen Lag alt ist, so mußer noch desselben Lages sterben; Wers abslicket, wenns einen Monat gestanden, crepitet nach einem Monath, und wers abreistet, wenns ein Jahr gewachsen, muß nach einem Jahre in die Erde. 3. Die seksame Fruchtbarkeit der Laubschafft Mechaacan, denn 5. ausgesäcte Schessel Weisen sollen wohl 600. tragen.

### XIV.

# Beschreibung des Biglipugli.

En den Wericanischen Merckwürdigteiten wird nicht undienlich sepn derkiben Abgotes. Gögen Tempels und bever Dpffer zu gedenden: Ibr vornehmsterubgett hiese Biglipusti.
Er war aus Holge geschniset, sasse in Mannes Gestalt auf einem
Stuble, der auf einer Tänstre gegründet flunde. Un jeder Ecte rasete ein Stecken bervot mit einem Schlangen. Kopffe. Bon auf
sen, so weit der Gögebloß sasse ar er blau angestrichen, über die kasse gieng eine boch blaue Strieme, die von einem Obre zum anden reichete. Sein Haupt deckete ein Hus von köstlichen gedern.
Mitder rechten Jand bielte er einen runden weisen Schild, mit
fünst weisen Creus-weiß gesetzen Federn, oben gienge ein SiegedBoeig von Golde heraus, und an der Seite vier Pfeile. Die Linde



umfaffete einen Schlangen-Stab, überall mit blauen Striemen In dem Tempel bes Biglipugli war ein Stockmerch pon febr boben Baumen, welche mit Thon überftrichen, und einer Rlaffter weit von einander ftunden, von oben bis unten maren Bleine Bocher, und giengen von einem Baum jum anbern Ruthen burch folche Locher, an beren jeden 20. Todten-Ropffe biengen, fo von den geopfferten Menfchen waren, welches ein recht graffliches Unseben gabe. 2Bas endlich bie Duffer felbst betrifft, maren biefelbigen entweder leblos g. E. Mans Gewurge, Debl, Bachs und bergleichen,oder Bernunfft-log, als : Allerhand Thiere, am meiffen Die Cujes, welches triechente Thiere, unfern Rroten nicht ungleich Die aber von benen Menfchen,als eine Delicateffe orbentlich ver gebret merden. Atem Bacos, und andere Schaafe: Der gar vernunfftige benn ber Teuffel hatte es babin gebracht, daf ibm ungabligeMenschen aufgeopffert murben, und diefes waren meiftentbeils Rriegs Gefangene. Es ift zuweilen geschehen bag bem verfluchten Bislipusli mobl 5000. auf einmal geopffert, wurden, daß endlich Die Andianer felbit einen Abschen vor folchen befommen.

# 201 Neu-Merico.

Tefes groffe Land bat gur Grengen gegen Mittag Mexico, ober Ren- Spanien gegen Morgen Florida,und den Mericanifchen Dicev-Bufen, gegen Abend die Salb-Inful California, und gegen Mitternacht miffen wir noch nicht einmal, an welches Land ober Meer es ftoffet. Die Lufft iff zwar tempetiret und gefund, gleichwol fallen bie taglichen Winde und Donner-Better ber Gegend beschwerlich. Das Erbreich ift antheils Dra ten raub und fandicht, an andern wohl gehäuet und fruchtbar Was um die Fluffe und in denen Thalern liegt, bat feine Wende vor bas Biebe auch Solf zum bauen und brennen. Unter benen Fruchten ift die einer Mandel-aleiche Carao, von melder die Chocolade ber-Lommt. Auf der Rufte giebte eine Urt von Ruben, ihr Kell gleicht einer Bocks- Saut, die Saare am Salfe benen Locken berer Lowen, ber bodrige Rucken einem Cameele. Sonft bate noch Tyger, Baren, Lowen und wilde Ziegen in benen Balbern. Ginige Vaffagiers versichern auch Gold und Gilber in Reu-Merico





# 540 Merchwürdigfeiten von Neu-Merico.

angetroffen ju baben. Die Fluffe finds Rio Coloredo, Rio del Rort, Rio de Marne.

Die natürliche Inwohner find eines magern und fehr bleichen Ungefichts, mittelmäßiger Statur, melancholischen humeurs einfaltig faul und abergläubig. Die Religion im Lande ist zweierler. Im Spanischen Gebiethe ist die Rom. Catholische, und die Wilden

fecten noch in Benbnifder Finfternig.

Hier find keine ionderliche Derter zu merden, als: 1. Santa Fe de Granada. fo groß und fein gebauet, eine Refibens des Bischoffs, und ein Gis des Spanischen General. Gouverneurs übers gange kand Reu Merico. Allbier ist ein Königliches Gricke. 2. Alcoma, eine wohlfortisteirte Spanische Stadt, die etwa 400. Haufer hat. 3 Granada, ist größer und wohlhabender, als die vorige.

Die Spanischen Commercia geben gar schlecht, weit nicht viel ju bolen. Die Macht berer Bilben iff unbefannt. Bas benen Spaniern geboret, wird von einem Gouverneur regiert; Die Bilben ffeben unterbem Commando gewisser Lagiquen oder Obriffen.

Unter die Seltenheiten konnte man gablen, baf bier viel hermaphrobiten ober Menschen, die zugleich Mann- und Beiblichen Beschlechts find, angetroffen werben.

## Von California.

Missernia ist eine Halb Insul; Ihre Grengen gegen Mitternacht sind noch umbekannt Gegen Morgen ist Neu- Merica,
gegen Mittag das Mar del Zur, und negen Avend das Calisorniche Weer. Die Lufft ist auf den 53 Grad nach dem Norder, jedoch rein und assund befunden worden. Das kan wenig gemäßigter, jedoch rein und assund befunden worden. Das kan dan ich in
e Wiesen und Wälder: Es wird hier der Jodack bausig im
kande gebauet. Fische und Vögel sind hier die Juste und die
Kulle. Die hirsche und ander Wildpret geben in heerden von
vielen tausenden ben einander. Die Engel- und Goldander baben,
als sie das kand untersucht, eine fremde Urt Caninichen angetrofsen, welche Sowänse, wie die Rasen, Fisse wie ein Maulwursf,
und unter dem Kinne einen Kropsf oder Sack haben, in wich in sie
Epoise aus heben. Von Gilber und Gold hat der Englische Udmit
rai Drack allenthalben Blicke gesunden.

XVII. Floridaner.

541



# 542 Floridanische Merchwürdigkeiten.

Die Einwohner find schwarzbraun an Farbe, flaret und groß eines guten Gemüchs, treuberhig, gehorsam, und dienstfertig. Die Religion ist hendusch, sie verehren alles das, was ihnen ertraurdinair vorkommt, oder Bohlthaten erweiset. Daher, als det Abmiral Drack A. 1578. mit seinen Leuten ins Land kame, meineter sie, es waren Gotter, und wolten ihnen opffern.

Bohl angelegte Stabte findet man bier nicht, indem fowohl der Ronig als Unterthan in elenden hutten wohnen. Die vornehmiten Borgeburge find: Das Borgeburge St. Sebaftian, St. Lucas Capo Blanco, Mendo cino 20. Die bekanntesten hafen, so die Europaer befahren, heisen: St. Diego, St. Francisco Praco Carinda 20.

Commercia treiben die Californier mit keinem Europaischer Bolcke. Die Rrieges Macht des Landes haben die Europäer vie le tausend flarch befunden. Die Regierung der halb Jusul führe ein König, welcher auf ihre Sprache Sook genannt wird.

Unter die Seltenheiten mochen gehoren : Die feltsamen Un terfleiber berer Californischen Beibes Bersonen welche aus lauter Schilff zusammen geflochten. 2. Seltsame Lofttrager, benn bi Sunde mussen, wie bev und die Efel, die Last tragen.

# VII. Von Florida.

Befes fchone Land ift von Sebaffian Cabot, bem berühmten Benetianer 2. 1496. befahren, aber von Joh. Pontio 2. 1512. gleich am Palm : Sonntage volliger entbecket worben, und hal gegen Mitternacht Deu - Francfreich und Birginien ; Begen Morgen das Mar bel Nord; gegen Mistag ben Mexicanischen Meer Bufen, und gegen Abend Mepico, und Deu = Mepico Die Lufft ift wohl temperirt und gefund, alfo, daß die Floribaner es meiffens auf 200. Jahr bringen. Das Erdreid iff unvergleichlich fruchtbar, Das Getraibe, fonberlich ben Mays, faet und erndtet man im Jahr zweymal. Die Balber baben eine unbeschreibliche Menge Cichen, Cebern, Maulbeer Baume, fo rothe und meiffe Beere tragen, auf welchen fich febr viel Geiben : Burmer aufhalten, und anbre luftige Baume Silber: und Gold: Gruben befigen Die Beburge. Die Balbich ten Begenden ernahren Birfde, Luchfe, Indianifibe Pfauen, Su ner, u. b. g. Die Eluffe und Geen ginfen allerhand belicate Filche XVIII. Birginier.



# 544 Virginische Merckwürdigkeiten.

Fische. Die notablesten Flusse sind: der Man, so 1564 den 1. Manentbecket worden: Sepne, Lopre, und Jordan, so von Important ist.

DieFloridaner sehen Rupffer farbig aus denn sie schmieren sich und legen sich in die Sonne, die sie dergleichen Touleur bekommen Das haar in schwarg. Sie sind groß, flark an Gliedmassen, genFremde freundlich, colerisch und zum Kriege geneigt. Wo die Engeständer sind, da ist die Resormirte, im Spanischen Gebieth die Rom. Catholische Religion; Die Wilden aber sind heyden.

Die Derter, so zu mercken, sind: 1. Charles Zonn oder Carls. Stadt, eine neue u. A. 1680. angelegte artige Stadt der Engellander, nebst einem importanten Hafen, am Flusse May. 2. Die Colonie so A. 1670. am Flusse Michlie angeleget worden. 3. St. Augustin, ein wortressicher Hafen und der importantesse Ort in gang Florida. 4. St. Peter und 5. S. Matthai, wen feste Spanische Schlösser.

Hieber treiben die Engellander und Spanier ihre Commercia und holen Selgesteine Gold. Silber, Perten, Seibe. Die Kriegs-Macht berer mächtigsten Könige zu Urina, Saturiova und Plata non, erstrecket sich nicht siber 15. bis 2000. Mann. Das Regiment bey denen meisten Wilden haben gewisse Könige, und ben denen andern gewisse Paraousti oder Herren. Der Spanische und Englische Untheil wird durch Gouverneurs beherrschet.

Meretwurdig ift ein Baum, aus bessenfrucht ber allerftrengfte Gifft ausgepresser wirb, womit die Wilden ihre Pfeile ver-

gifften.

### XVIII.

# Von Canada und der darinnen gelegenen Landschafft Birginien.

Mer dem Nahmen Canada werden die Länder verstanden, die sich gegen Norden die an das Fretum Indson erstrecken. Also hat Canada, in weitläusstigen Verstande genommen, gezen Mitternacht das so genannte Mare Christianum; gegen Abend New Nexico; gegen Mittag abermals New-Nexico, wie auch Florida; gegen Abend das Mar bel Nord. Virginien hat gegen Mitternacht Wariland; gegen Abend Florida und Pensplusanien; gegen Mittag und Morgen das Mar del Nord, welches man das

das Birginische nennet. Die Lufft in Canada ist kalter, als in dem füdlichen America, aber fast überall gesund. In Birginien wehet eine temperirte und gesunde Luffe. Die Beschpassenheit des Erdobodens wird ben jeder Provins betrachtet. In Birginien, davon bier eigentlich die Nede, giebts ein schwarzes und settes Erdreich. Man findet hier das Betraibe Pagatowe genannt; die Burgeln Okechenauf und Tsinau, woraus Brodt gepacken wird; Den Birginischen Tadac und noch ein Kraut, welches die seineste Seide giebt. Biet zahme und wise Thiere saussen, und die Flüsse unterhalten unzehlige schmackbare Fische. Die Flüsse sind; Appeton, Bounaunk, Watamound; ?.

Die Virginier sehen röthlich am Gesicht und Leibe, weil sie so gefarbet werden, sind an Giedmassen flarchbehende, daben arglistig, falsch und rachgierig, doch flieben sie den Dicostabl. In den Englischen Colonien ist der Resormirte Gottes-Dienst, die Wilden sind Henden. Canada wird vom Abend gegen Morgen 680. und von Mitternacht gegen-Mittag 500. Meilen groß geschäßet, und bat

viele Landschafften.

Jeso nehmen wir Birginien, u. diese wird in unterschiedene Grafschaffen eingetheilet, davon die besten Derter sind, so denen Engellandern gehören: 1. Jacobs. Stadt, sie if admirabel befestiget, und
hat eine Universität mit einer kostdaren Bibliothect und Collegio
versehen. 2. Elisabeths. Stadt, eine schone und wohlderwahrte
Gradt. 2. Tragadizanda. eine grosse einglische Stadt, die mit drep
kleinen Insuln umgeben ist. Unter denen Dertern, so die Wilden
besigen, ist das Konigveich Ponhatan, wo die Residenze: Pomejoct,
ein grosser Flecken, dessen hütten aus lauter Baum Zweigen zufammen gestochten, und bessen Mauren und Wälle farcte Palis
sachen sind.

Die Commercia treiben die Engellander, und hohlen vor ihre Baaren Birginischen Tobac, Seide, Biber-und andere Felle. Bas die Kriegs-Macht anlanget, können die Engellander denen Bilben schon widerstehen. Dem Regimente in denen Englischen Colonien stebet ein eigener Gouverneur vor ; Die Wilden behelffen sich mit

Kurften, oder baben ibre Ronige.

Merctwurdig ift das Thier Uffapanict, fo wie ein Eichhörngen ift, und 40. Meg-Ruthen weit auf einen San fpringen fan.

AMERICA.

546

XIX. Pensilvanier.



#### XIX.

Bon Pensilvanien.

Enfilvania bieffe vor diefem Deu-Schweden, weil aber daffele be Carlber II. Ronig in Engelland bem Duacter Billiam Den A. 1681. fcbenctete, nennete biefer es nach feinem Robs men Ben und Splvanien, Wald ober Wildnig. Geine Grengen find gegen Mitternacht das eigentliche Canaba, gegen Morgen Beft Gerfen, gegen Dietag Mariland, gegen Abend Birginien. Die Lufft ift überhanpt gefund und gemäßiget, und bas Erbreich jum Acterban unvergleichlich gefdict. Das Getraibe machfet fo bicf, baffein ausgefaeter Scheffel 35. bis 40.bringet. Weigen, Roden, Gerffe, Safer, Erbfen, Linfen, Bobnen und vieles Deff find ges meine Kruchte des Landes. Dit Dfirfden werben bie Schmeine gemaftet. Es giebt Baffer und Bifam - Melonen, Rurbiffe, aller. len jur Medicin Diensame Rrauter und Burgeln. Es feblet meder an jahmen noch wilben Thieren ; gleichwie auch die Fluffe eine uns verthuliche Menge Gifche in fich haben. Die Fluffe find : De la Mare, welcher Schiffbar, Schunfil, 2c.

Die Wilben in Penfilvanien find an Farbe schwars, an Gliebmassen farck und groß und anGemurhs Gaben eines ausgereimten Sinnes, wohlthatig, mitsedig und verträglich. Die Religion ist mancherley: Die Schweden und Hode Frinksen und Erngelische kutherische, einige der Engellander sind Resormirt, andere Ovacker. Die Wilden glauben einen ewigen und unsterblichen But, der sie erschaffen und noch erbasse, und verrichten ihren Gottesbienst mit posser, tangen und singen. Das ist zu verwundern, das so viel

ente bruderlich mit einander leben.

Pensilvanien ist 300. Meilen lang, und 180. breit, und wird in eieige Grafschaffen getheilet. Die remarquablesten Städte der
Engelländer heisen: 1) Philadelphia, die Hauptstadt des gangen
kandes, welche zwey Englische Meilen lang und zwey breirist. sie
vurde 1682 zu bauen angesangen, hat 1400. Hänser alle 3. Stock
verch boch, 8. Haupt und 20. Over-Strassen. 3 Franckurth eine
eingebauete Stadt, hat viel Ziegel-Oesen, Glaß-Hütten und Mühie.
) Neu-Caste, eine Festung u. Hasen. 4) Germans. Zown, oder Gernanopel, welche ein gelehrter Teutsche L. Frank Daniel Passovia ust Winsbeim 1685, zu bauen angesangen; Sie hat ihren eigenen
eutsche Bürgermeister, eine seine Kirche vor die Hocheutschen u.

XX.Marilander. 548

eigene Gerichte. Unter denen Stadten, fo von Schweden und Finnen bewohnet werden, ist Upland, eine wackere Stadt am Flusse de la Ware, hat eine wohl gebauete Schwedische Kirche. Die Wilden

leben in den Wildniffen unter Sutten.

Bas die Commercia derer Witben betrifft, so verhandeln sie geset Zeuge, Leinewand, Messer, Beile, Tobacks-Pfeissen und andere Kleinigkeiten, Vogel, Fische, Dirschhaure, Viber-und Fuchs Balge. Die Bilden werden von Königen, Sachema genannt, regieret; Die Europaischen Colonien aber stehen unter Königlicher Grafe Britanuscher Hobeit, und werden durch einen Gouverneur besherrschet.

Die Denckwurdigkeiten find, daß man vor einigen Jahren etliche abicheuliche groffe Menschen Gerippe unter ber Erden gefunden, unter andern einen Menschen Zahn, der ben nahe in Pfund ge-

wogen.

### XX.

### Bon Mariland.

Carland bat feinen Nahmen von der Ronigin Maria, einer Bemahlin besEnglischen Konigs Caroli 1. Die Grangen find gegen Mitternacht Vensplvanien; gegen Abend ein Stuck von der Terra Arctica,gegen Morgen bas Mar bel Nord, und gegen Mittag Birginien. Die Lufft ift gefund, auch temperirt und annehmlich. Der Erbboben, wo er von Solbe und gebufchen gelaubert, ift herrlich und gefegnet, gerade und eben. Es machfet viel Toback, nicht menig Getraide, Flachs, Sanff, Rube : Saamen, hopffen und auch Obff, im reichen Abermaffe. Die haufigen Walder beherbergen Siriche, Elende-Thiere, Bolffe, Leoparden, Baren, Marder, u. d. g. und die Fluffe und Seen geben unzehlige fchmackbare Fische. Unter benen Waffern ift zu mercten ! 1. Der Chebos peact Ban, welcher auf 200. Meilen schiffbar befunden worden. 2. Der groffe Strobm Patowneck, welcher Mariland von Birginien absondert.

Die inngebohrnen Marilander find am Leibe und Gemuthe, wie die in Neu-York, grausam, jachjornig, daben verschlagen, aberglausbia und neidisch; doch gegen ihre Ober-Herren ehrerbietig, und in allen ihren Thun behutsam. Ihre Religion ist Heidnisch, ner ihrer pornehmsten Götter ist der so genannte Kiwasa, der Mm 3

550 XXI. Neu-Jerstaner.



# Merckwürdigkeiten von Neu-Jersey. 551

gleichfam ein huter und Auffeher über alle Tobien: Corper ift.
Mariland wird heutiges Sages in io. verschiedene Graffschaften eingetheilet, und find nur zwey Grabte zu behalten: 1. St.
Maries, die vornehmste Gradt der Engellander, am Flusse Georgii, hat ansehnliche hauser. und das Land Gerichte wird hier gehalten.
Dattapanii, ein sehr angenehmer und schoner Ort, wo bisher ber Englische Gouderneur restoure bat.

Die Commercien fiehen in benen Sanden berer Engellander, als welche jahrlich mehr als 100. Schiffe mit Toback beladen nach Europa schicken. Moriland hat gar geringe Krieges-Macht, und haten sich die Engellander ber Wilden wegen nichts zu besorgen. Dieses kand wird eheils von einigen Königen beherrscheils ferbet es unter Englischer Ober Serrschafft, dem diese Nation bat

das Land schon 2 497 embectet.

Als was rares ift das Thier Signence, bessen Augen mit einer bicken haut über dem Auge bessendichen Theile einen hellen Schein von sich, theilen auch würchlich so viel Schein den Augen mit, daß dieses Thier gar eigentlich den Weg erblicken kan.

VXI.

Befe Englifde Colonie bat gegen Mitternacht Reu- Dord; gegen Morgen ben groffen Utlantifchen Dcean, gegen Mittag Venfilvanien, gegen Abend ein Stud von der Terrallectica. DieLuft if bochft angenehm und ber Gefundheit guträglich. Der Erbboden ift an den meiften Orten gut und ergiebig, benn er tragt Beiten, Rocten, Turctifch : Rorn, Gerffen, Safer, Rlachs u. b. g. Gin ausgesatter Scheffel bringet beren wohl 40. ben ber Ernde wieder Es giebt bier Pflaumen, Maulbee= re. Morellen und ander Doft, fo nicht, wie unferes, gepflanger mirb. Die Beinftode bringen die fcbonften Trauben. Balbet ginfen Die ftarcffen Gichen gu ben Maftbaumen und bem Schiffe-Bau, Cedern, Afben, Tannen, Afchen, Caffanien: Ruff und andere Baume. Man hat auch groffe Walber, wo Baren, Bolffe, Fuchse, Marber, Racoons, wilde Pferde und Dofenlauffen ; Es fehlet nicht an gabmen Rind-Biebe, wie auch an niedlichen Fischen, als: Wallfischen, groffen Matrellen, Cabelian, Schellfich, horder, See-Bechten, Malen, Stopren u. d. g. Mm 4

552 XXII. Neu-Yorcaner..



fcbmie.

Bon Bogeln find Indianische Suner, Aubrossen, Schwane, Ganse, u. d. g. Die großen Strobme ber Segend heissen: Der Hudson und Delaivare Strobm.

Die Inwohner find am Semuthe gut, arbeitsam, einfältig und wohlthatig. Die Religion der Englischen ist hauptsächlich die Reformirte; Die Wilhen flecken noch in dem Hendnischen Unwesen.

Diese Proving wird eingetheilet in Off und West-Jersey. In Off-Jersey if zu mercten: 1 Ambo Point, die Jauptstadt des ganzen tandes. 3. Schrem burg, eine feine Stadt. 3. Burgin, ein fortissierter Plas. In West-Jersey ist zu behalten; Barlington, die Jaupt-Stadt, so wunderschone Garten hat und der beste Handelsplag ift.

Die Kauffmannschafft wird mit Trabn, Sanff, Flachs, Fischbein, geborrten Fischen. Marder-Bibern-und Meer-Rogen-Belgen getrieben. Die Macht ist geringe. Das Negiment unter denen Wilden verkhen die Ueltesten, was denen Europäern zuständigist, stebet unter der Ober-Gewalt des Königes in Engelland.

Seltsam ift das groffe vierfüßige Thier Moefe, aus deffen Saut

die besten und dicksten Roller gemacht werden.

### XXII.

# Bon Men-Yord.

Eu : Dorct hat gegen Mitternacht Neu-Engelland, gegen Morgen ein Stuck bes groffen Mar del Rord, gegen Mit= tag Reu-Gerfey, und gegenAbend wohnen die Wilden ober Gerogvoifen. Die Lufft ift burchgangig gefund und temperiret,und Die Erpe ift mit allen gefegnet. Gin ausgefaeter Scheffel Europais ben Beigens tragt 100. andere. Wein, Tobact, auch mancherlen Obst machfen im Uberfluß. Unter benen Baumen machfen sonder= ich die Eichen, die 70. und mehr Schuhe boch find. Es giebt bier viel Pferde, Sirfche, Elend : Thiere, jahmes und wildes Feder Biese in erstaunlicher Menge. Unter biefen hats viel Calecutische Buier, unzehlige Tauben, Adler so an Farbe weiß und graubraun. Uner bie wilden Thiere geble ich bie Bibeth Rage, den Biber und die o genannte Rlapper, Schlange, fo ben ftrengeften Gifft ben fich bat-Die notableffen Bluffe find : Der hudfons und Raritan=Strobm. Die Wilden feben Dliven-farbig aus, doch mablen fie die Geficher mit vielen Karben. Die haare find febmark und mit Fette ge-

Mm 5

XXIII. Neu-Engelländer.



# Merchwürdigkeiten von Neu-Engelland. 555

ichmieret. Sonft find fie ffaret, mitteibig, darben dem Erunck und bem Janet ergeben. Die Religion berer Wilden ift Gendnifch.

Neu Yord hat den Nahmen von dem Englischen Könige Jacobo den II. als damaligen Hergogen von Yord bekommen, ist der Länge nach undskannt, doch die Breite ist 200. Meilen. Die Städte so zu mercken, sind i 1. Albany, eine Eradt und gute Festung. 2. Arossapha, eine hauptsächliche Festung. 3. Neu-Utrecht. 4. Neu-Porch, die Haupt Stadt der Engelländer in dem ganzen Lande. Ihre Häuser, derenohnzescht 400 sind auf Hollandische Manier gedauet, sie ist nach der Land-Seitezu, wohl fortisieiret, und eine Residence des Englischen Gouverneurs.

Die Bilben verhandelu an die Engelund Niederlander Baren, hirfebe und Elends-haure, Diber-Racaons-und Wolffe Belge. Die Kriege-Wacht berer Wilden iff nicht fonberliede Das Ruber in der Regierung der Englischen Colonie feuret ein Gouverneur. Die noch freven Bilden baben ihre Konige oder Sachems.

Die Eeltenheiten find, i. Daß bie Wilben aus Schnecken. Schalen eine Urt fostlichen Porcellins verfertigen. 2. Daß man im Banbe eine Gattung von Natter-Burgel findet. so dem Giffte der Klapper Schlangen widerstebet.

#### XXIII.

## Von Neu-Engelland.

As Lager dieses kandes ift solgendes: Gegen Norden liegt Neu- Franckreich, in dem Osten das Atlandische Weer, welches in diesem Revier das Meer von Canada genennet wird, im Sweine New-York. Die Lufft ist, ob sie schon flat, eden ticht gesund; Und lieget Neu. Engelland mitten in der Zona temperata, oder dem gemäßigten himmels. Stricke. Grund und Boden ist gut, und trägt allerley Getraide und Hüssen-Frückte, Klachs, hanst, pech, Obst, tressliche Vieh. Weyde, Ambra und nech mehr. Die Wälder geben viel Brenn und Zimmers. Dels juMassbäume und den Schissbau, pech, mancherley Gattung wilder und zahmer Hiere. Unter solchen ist das ungeheure Ihier Moose, so eine Gattung von hirschen, zwölff mal grösser, als ein Ochse, seiner Seweyde äusserst, das es Bäume, dieter als

556

xxIV. Froquoise.



# Merdwurdigfeiten von Neu-Engelland. 557

als ein ffarder Mannes: Schencfel, indem es laufft, umreisselsen Wineralien ist hier gutes Eisen. Es bauen die Engellans der viel Toback. Der Fluß ist der Strohm Reu-Hafre, welcher

ziemlich groß iff.

Die Einwohner werben vor Abkömmlinge der Tarkarn, so man Samojeden nennt, gehalten, sind von Statur lang, an Gliedmassen gerade, ingenieus und judicieus, aber auch jachzornig, tückisch, unbezständig, rachgierig, unkeusch und diebisch. Die Religion ist Sepbenisch, und haben sich die Englische Prediger zeithero viele Mühe gegeben die Wilben zu bekehren, wie denn so gar die Bibel in ihren

Sprache überfetet worden.

Dieses grosseland wird von den Englische in verschiedene Grafs schafften eingetheilet, worinn die vornehmsten Stadte heisen: 1. Bosson oder Neu-Londen, das Haupt des gangen Landes, eine schöne und grosselandt, die einen trestichen Jasen dat und gute Commercia ereibet. 2 Cambridge, eine artige Stadt mit schönen Haust und zwer Königlichen Collegiis vor die Jugend, worunter das Jasen wardische das vornehmste. Hier hat Mr. Eliot die Biel in Americanischer Sprache drucken lassen. 3. Plumouth, eine wastere Stadt, die A. 1629. angeleget worden. 3. Neu-Haure, ein grosser Ort. wo ein Parlament. 5. Bristol, Stadt, hafen und Festung der Engelländer. 6. Neuburg, eine neue artige Stadt. In Georgen liegen: 1) Savannah, eine seine Stadt. 2) Eben Ezer, wo sich die Emigranten aus Salburg nieder gelassen.

Rauffmannschafft treibt das Land mit Eisen, Korn, Viehe, Ambra, kostbaren Rauchwerch Mast. Baumen, Schiss. Seiten. u. d. g. Der Engelländer Macht ist sehr groß, da ihrer wohl 100000. im Lande wohnen, die Indianer aber sind gang ohnmächtig Neusengelland wurde A. 1497. zwar von dem See. Capitain Sedastiam Cadet entbecket, A. 1584. aber im Rahmen der Königin Elisabeth in Besitz genommen. Das Negiment unter denen Bilden sühren gewisse Könige; Die Englische Colonie gouverniret ein Bouveraneur, wobey zu behalten, daß die Presbyterianer bas hefft der Res

gierung in Sanden haben.

Die hiefigen Seltenheiten find : 1. Der Monchs Fifth, auf befein Saupt fich eine Monchs Rappe prafentiret. 2. Troculus, ein

Bogel, der fein Reft in die Feuer-Mauren bauet.

# 558 Merdwürdigkeiten von Neu Frandreich.

### XXIV.

## Bon Neu-Frandreich.

je Grenten biefes groffen Lanbes find : Begen Morben Effotiland ober Teura Labrador, gegen Often bie Landichafften Madia, bas eigentliche Canaba, Deu Engelland, Reus Dorct, Birginien und andere Englische Colonien, gegen Guben find Die Grenten noch nicht ausgemacht. Die Lufft bierfelbit ift giemlich falt, boch gefund. Das Erbreich ift vortreflich aut. Es tragt Indianifches und Europaisches Korn, nebft vielen Gartenund Sulfen-Fruchten. : Dan trifft gante Balber voll Rufi Cafanien und andere Dbft-Baume, nebft wild-machfenden Beinfios den an. Die Forfte und Balber verforgen die Ginmobner mit Brenn: und Bau Solt. Es giebt bier Indianifche Suner, milbe Schwanen und andere Bogel. Un wilben Thieren bat Das Pand Bare, Rebe, Birfche, Biber, Gidhorner, Bolffe, wilde Dehfen u. b. Der remarquablefte Bluf ift ber überaus groffe Strobm Ger Laurentii, welcher jum menigften gwolff Meilen breit, und erliche 1000. groffe und fleine Strobme verschlucket.

Die Wilben, welche Froquoifen genennet werben, find fcoh und wohl gewachsen, von groffen und wohl geseten Gliermaffen, ernst. bafftig und arbeitsam, darben barbarisch und grausam. Die geborrten Finger ihrer Feinde pflegen sie unter ben Loback zu schneiben und zu rauchen. Der Gottesbienst derer Wilben ift abscheulich.

In das gewaltig groffe kand haben fich die Frankofen und Wilden getheilet. Die Frankofen haben i. Queber, die Haupt-Stade und der Sik des Frankofischen General-Gouverneurs und Bischoffs, sie hat vortrestiche Hauer und Grassen, die berühmte Stiffts. Kirche zu U.C. Jas prachtige Fesultet-Collegium, so St. Krancisco Kaverio gewidmet, ein Urseliner: Aloser. An der Schoffer. An der Schoffer An der Stadt liegt die galante Litadell St. Ludewig, so wohl fortistieret ist. Latatrockow oder Frontenac, eine Haupt Festung. 3. Champlain. 4. Fort Richelieu, zwen wichtige Festungen. 5. Loloussac, eine ziemliche Stadt, die gute Rauffmannschafft treibet. Die Wilden haben keine Stadte, sondern wohnen in Dorffern.

Commercia treiben die Wilben mit Biber-Marber-und andern Fellen, wie auch Baren-Wolffs-hirsch- und Reb-Hauten. Die Krieges. Macht derer Wilben ift, weil sie unter viel herren stehen, von keiner Important. Diekast der Regierung hat der König auf

einen

einen Beneral Bouverneur geleget. Dem Rirchen- Regiment fe= bet der Bifcoff vom Drebec vor. Die Froquoifen baben Ronige.

Die ibnen zu befehlen baben.

Die Dencfwurdigteiten find : i. Der entfesliche Baffer- Rall Miggava, zwifchen bem Gee Ontario und Eric, es fallt bas Baffer von einem abscheulichen Felfen mehr ille 600 fuß boch berunter. und macht ein graufames Betofe. 2. Die curioufe Manier berer Bilden, benen Fremden ben Frieden angutundigen. Gie machen. auf das Columet, fo eine von rothen fcwargen ober weiffen Marmbi gefünftelte groffe Dbacke Pfeiffe amen Flügel folche Columet wind bernach entweder in die Salfe ber Buarts, welches gewiffe Inpianifche Bogel find, ober in ben Schnabel einer wilten Enden gefectet :- Aus Diefem Columet laffen fie Dieionigen, mit welchen fie en Frieden gefchloffen, guten Tobact rauchen.

XV. Bon Louffana.

Quiana hat gur Rechten Neu-Franctreich, gur Lincten Reus Merico, unten Florida, und oben find feine Grengen noch nicht ausgemacht. Diefufft ift zwar nicht allenthalbe gleich, och burchgangig gesind. Das Erdreich ift überaus fruchtbar, baet ber Actersmann zweymal in einem Jahre ernoten fan. oddfet bier Indianifdes und Europaifdes Rorn. Daskand trant uch Beintrauben anderthalb Schube lang, berenRorner fo groff, is ber uns bie Zwetfoten. Die Felber tragen wilden Sanff, befn Ctengel 6, bis 7. Schuhe lang. Die Baiber haben allerband uchtbare Dbft. Baume. Das Graf machfet fo lang, bag es einem Nanne bis an den Salf geht. Es giebt bier Schwanen, Trappen, elicanen, die abscheuliche Conabel baben Baren, 2Belffe, Sirfche. tebe und wilde Deffen und Rube, Die 3. 4. bis 500. frarct mit eine nber lauffen. Gine Saur von ben milben Dchfen wieger gemeini. ich 100. auch 110. Pfund. Stein Roblen und Schieffer Bruche, ie auch Rupffer = Gifen Bergwerche find bier im Lanbe. Dan at auch Salg-Brunnen, Gold-Silber und Qued-Silber Minen itbecfet. Dasland ift mit vielen Geen, Fluffen und Bachen durch bnitten, bavon die erften faft durchgangig alle Schiffe bie andern erfifdreich find. Die pornemften Fluffe find : 1. Der Mefchafipi, ben nabe eine Teutsche Deile breit, fehr tieff und Schiffreich iff; rfliesfer in die Lange wol hundert Meilen, und verschlucket geben offe Fliffe. 2. Minois 2c.

Die Bolder find mancherley Gorten, alle aber find überbaupt

560 XXIX. Der Wilden Winter-Habit.



baupt groß und farct, und gleichwol feige, faul, jachzornig, diebifch und geil. Man trifft bier feine Coubre einiges Bottesbien-

ftes an.

Inkouisiana, welches nach dem fluffe Meschasippi, oder Missispi beiffet, bat man diefe Derter gu mercten: 1. Meu: Orleans, eine neue Ctabt, welche die Miffifippinifche Compagnie erft in diefem Seculo tu bauen angefangen bat. Sie bat obngefebr g.bis 800 Saufer, u. ift die Rieberlage aller Lauffmanns-Guther ber Diffifippifchen Compagnie. 2. Fort Louis, eine compendieufe Reffung. 3 Fort be Miamis, eine von Natur und Runft in Form eines Triangels auf einen Bugel gebauete, hauptfachlich feffe Fortreffe berer Frango en.

Die Illinois wohnen in Dorffern.

Bas die Rauffmannichaffe betrifft, fo pratenbiren die Frantofen Abier bas Monopolium mit benen Wilben. Sie bringen ins Land peringe Baaren, als.: Merte, Beile, Ragel, Scheffen u. b. a. und ühren Davor Gold, Gilber, Rupffer, Blev, Gifen beraus. Belt beruffene Frangofische Actien Sandel, welcher ben gebenden beil ber Frangofen in unfern Seculo an ben Bettelffab, und viele m Leib und Leben, ja um Seel und Sceligfeit gebracht bat arundet dauf Louisiana oder Diffisippian dem Ente murbe die Wett-Ine ianische Compagnie burch ben Belt flugen Johann Lam aufela. et gebracht, es ift aber nichts worden.

Bon ber Rrieges Dacht iff zu behalten bag bie Allinois bie machgften find, und obngefebr 15000. Ropffe ins Reid fellen tonnen. Das Frankofische Louisiana wird burch einen Gouverneur res

ieret. Die Bilden feben unter gewiffen Capitains.

Unter Die Geltenheiten ift zu gehlen ber groffe Baffer: Sall St. ntoine, wo bas Baffer über groffe Felfen fich berab ffurget.

### XVI.

## Bon Canada und Acadia.

Te Situation ift diefe : Bur Rechten ift Reu-Engelland, und bas Meer von Canada, jur Lincken Den Francfreich, unten umfchlieffete abermals Reu-Franctreich und Reu-Engelnd, oben ift der bekannte Meer-Bufen, ben der groffe Blug Gt. uventii machet. Dielufft ift temperiret und allenthalben gefund. ad Erdreich ift vortreflich ergiebig, u. vergnüget mit einer zwies - AMERICA. fachen



# Merdwirdigk. von Canada und Acadia. 563

fachen Erndte im Jahre. Es bringet Indianisches und Europaisches Korn viele Obst Früchte in denen Balbern, niancherien Gareten Gewächse, als Kürbisse, Welonen, Eucumern, Portulac und Blumen von dem schönsten Geruch und Farben. In denen Waledern fan man eine Duantität Bau-und Frenn holz von Fichen, Erlen, Castanien, Maulbeer, Dirn Neffelund Pfirst. Daumen sinden. Es laussen dariune wilde. Ihiere, als: Baren, Cleuds-Thiere, wilde Ochsen, wide Geisen, Marder, Ottern, Eichdorner. Metelen Mineralien, sonderlich Gisen, Kupffer und Bley-Wercke giebts auch hier. Das beste ist der prositable Fischfang. Der vormehmste Fluß ist der Strohm St. Laurentii, den die Frankofen am Tage St. Laurentii entbecket baben.

Die Einwohner dieser kander sind dreverlen: Die eine sind pur re Indianer, so braunen Ungesichts, grosser Statur, flar der Glieder; Darben sind sie unkeusch, rachgierig und saul. Die andern von einem wilden Bater und Europässcher Mutter, oder Europässchen Bater und wilden Mutter erzeuget, und diese sind Oliven-sarbig, haben schwarze Borssen-artige Daare, sind beslich, grod u. verzagt. Die driete Europäer, Frankosen und Engelländer. Die Religion ift in Canada Kom. Catholisch, und in Acadia Acformier, die mei-

ffen aber find blinde Heyden.

InCanada, so dem Konige in Franctreich gehöret, ist zu behalten en Berest, die hauptstadt, hat schone haufer und feine handelschafte. 2. Mont-Royal, eine gute Festung In Acadia, so den Engelläns dern gehöret, ist zu mercken: 1. Aunapolis, so vormals Port, Royal siegen haupt schoner hasen und Kestung. 2. Port se here, eine

gute Festung und Safen.

1.

Die Engelländer und Frankosen handeln mit den Bilben, und geben ihnen gegen Geiß-Elends und Karen-Häute, Biber, und andere Felle, wie auch Moruen und Trahn vom Ballfische, Wein, Brandtewein, Mester, Schellen, u. d. g. Beyder Rationen Kriegs Staat ist schlecht bestellen, u. d. die Wilden können Kriegs Staat ist schlecht bestellt, und die Wilden können wohl 40 bis 50000. Kerls ins Feld führen, haben aber keine Courage. Das Regiment derer Europäer sühren gewisse Gouveurs, und die Wilden stehen unter Capitainen.

564 XXVII. Der Herico.



# Merck. in Mar del Zur befindl. Infuln. 565

#### XXVII.

# Bon den vornehmsten in Mar del Zur befinds lichen Infuln.

fe Insula find alle von der Natur dem Lager nach in das groffe Mar del Bur gesettet und liegen die meisten unter der Linie, zwischen dem Tropico Cancri und Capricorni aber alle mit inander, die Luste daher ist nicht allenthalben überein, doch in den nehresten mehr warm als kalt, auch gesund genug. So ist das Erbreich auch nicht von einerlen Güte. Die Insula Galomonis erben sehr sette Bieh Beyde: Das Enland horn ist gar sandicht, and einwerts aber bergigt und sett. Hier wachsen die Cocossaume, und alls der Burgel Alona wird das Getrance bereitet. Die Cocos Jusul und die Insulater Berräther haben viel Palmeten und Cocos Baume, nebst allerlen esbaren Burgeln.

Die Leuthe sind uns größen Theils unbekannt. Auf den Insula

Die Leuthe into und groften Theils underannt. Auf den Infallen Die auf er Infall horn feben. Die auf er Infall dorn feben gelbe aus, einige auch schwarzgelbe, sie sind proß, steifig, berebt, und wegen ihrer vielen Ceremonien benen fremben verdrießlich. Die auf der Berrätherzund Diebes-In-

uln wohnende find geschickte Predeurs.

Die Eylander sind: I. Bliegen-Eyland. 2. Die Insul Soliaria. 3 St. Bernhards-Insuln. 4. Das Eyland Wartenland. Eyland Sonder-Grond. 6. Honden-Eyland. 7. St. Pierre. 3. Die Insuln Salomonis, worunter die vornehmsten a) Gvadals anal, die weitläusstigte unter allen. 6) St. Javella, deren Länge venigstens 250. und die Breiters. Weiten. 9. Die Diebes. Inuln. 10. Die Socos-Insul 11. Vervaders-Eylande. 12. Die vrose Insul Horn, die A. 16-6. entdecket worden.

Sier werden keine Commercia getrieben, und die Kriege-Mache es Berico oder Königs der Infuln ift und unbekannt. Wegen der Regierung weiß man dieses: Die Diebes-Infuln gehören der Cron Spanien, welche sie durch einen Gouverneur beherrschen lässet, Das Eyland horn regieret ein herico ober Königin. Bon den

indern wissen wir nichts.

97 n 3

XXVIII.

566 MAXXVIII. Eine Königin. mi And



# Mercew. von denen Atlantischen Insuln. 567

#### XXVIII.

Von denen im Atlantischen und Nord-Meer

gelegenen Insuln, und zwar von denen Insuln Lerra Neuve.

Em Lagernach liegen diese Insulen in dem Golfo St. Laurentii. Das haupt Epland Terra Nova, oder Neu-Funds land lieget swichen den 46. und 33. Grad Norder- Breite, alle, mit einander denen Euglischen Colonien auf dem Just-sesten Lande gegen Mitternacht zu. Die Lusse ist temperivet und gesund. Der Erbtoden trägt, wo das Land sichte gemacht worden, die schönsten Früchte, Korn, Weim, Obst. onderlich Hasel. Musse. Die Gehölste se sind erfüllt mit Baven Wölfsen Füchsen, Bisam Rasen. Bisam Katen Zobeln, Nochminstern Fisch-Ottern und Wollrossen, oder Seec Ochsen. Dier ind mancherlen Fische, als Lachsen, Nochen, Herning. Etocksiche und Wallssche, Endlich sindet manklustern Verlag.

Die wilden Leute Diefer Eplander find mittelmäßiger Leibes-Groffe, breiten Angestiches, fo fie mit Octer farben, darben find fie, tumm, rachgieringeil, verwegen, unbeständig und faul. Die Re-

ligion ift Hendnisch.

Die vornehmsten Sylander sind: 1. Derra Reube oder Reus-Kund-Land, wo zu merchen: Plaisance, oder der Instige Ort, in eisner angenehmen Gegend, ist die Haupe Stadt, eine gute Festung, und treibt ein seines Gewerbe. PortSt. Jean, ein sicherer Hasen. 2. Cap. Breton. 3. Et. Jean. 4. Die Jusul Unticosti. 5. Die Ins-

ful Matistotet, so voll von Luchsen und Meer.Pferden.

Die Sandlung ist nicht gering, indem die Europäer vor ihre Baaren, allerhand Nauchwercf, Trahn, Fischbein, Stocksisch u.a. m. aussihren. Die größe Force, was betrifft die Ariegest Macht, haben die Engelländer dieser Begend: Die Bilden sind ohne Kräffte. Wegen des Acgiments ist zu mercken, daß die Instill Terra Nenve denen Englischen, einige der andern aber denen Frankosen zustehen.

Die Denckwurdigkeiten find: 1. Die Raben mit vothen Schnabeln und Beinen. 2. Der weisse Perlen: Fang am Munde bes Flusses St. Laurentii. 3. Die groffe Sand: Banck, wel-Nn 4 XXIX. Feuer Pfeile.

568



# Merchw von den Azorischen Insuln. 569

de 100. Meilen lang und 16. auch 24. breit. 4. Der curienfe Bogele Jang mit ausgenommenen Stockfisch: Lebern. 5. Der Fisch Utnothuis, so gang weiß und einen Ropff wie ein Hafe hat.

### XXIX.

Von den Azorischen Insuln.

Jese Insuln liegen in dem Atlantischen Meere, denen Insuln Eerraneve und denen Canarischen Insuln fast in der mitten. Die Lufft ist warm, angenehm und mittelmäßig gesund. Der Erdboden ist überaus beglücket u. ergiedig. Er träat den schönsten Weisen Nocken, Gerfen, allerley Hullen-Früchte, sehr sussen Mocken, Gerfen, liven, u.d.g. An Holy ist kein Mangel. Wancherley zahme Ihiere, als: Ochsen, Rübe, Schaafe, Zieaen, Schweine, wie auch wilder hir sche, Rebut er und Bögel sind nicht selssam. Die Bäche, Flüsse und anspielende Seen geben mancherley, Gattung Fische. Es wächste hier viel Weid, der zur blauen Farbe gebraucht wird, wie auch Färber-Röthe.

Die Einwohner auf diesen Insulen find gröftentheils Portugiesent die aus Europa ber bekannt find. Die Resigion iff Rom. Catholisch.

Die Jusus find find diese: 1. Tercera, die vornehmste, wo der Portugiestiche König Alphonsus der VI. wegen seiner üblen Conduite 1668 gefangen gesessen.

Darauf liegt: Ungradie Daupt. Stadt aller Uzorischen Infuln, eine gute Festung, importanter Hasen und Resident des Bischoffs und General. Gouverneurs. 2. Eratiosa. 3. St. Georgio bauer viel Färber. Rothe. 14. Las Flores iff die lustigste unter allen. 5. Faial, hat viel Meib. 6. Pico, so wegen ben Feuerspependen Berges berühmt. 7. St. Maria, 8. St.

Michael und St. Corvo, bat einen guten Safen.

Die Cylander find der Eron Portugall wegen der Commercien profitable, sie holen daraus Farber-Mothe, Weid, Teiro-Holtz, und allerhand wohlfingende Bögel. Die Portugiefische Krieges Macht ift hier gar geringe. In Weltlichen regieret hier ein Portugiefischer General-Gouverneur; In geistlichen Gachen ein Bischoff.

Die Merckwürdiakeiten find: 1. Auf der Insul Pico die heissen Brunnen, wo man im Augenblick ein Ep sieden kan. 2. Eine Quelle bep der Stadt Agra, die alles versteinert. Denckwürdig ist 3 Die Insul Tercera, weil die neuesten Geographi ihren Primum Meridiarum hieher segen. 4. Der Feuerspepende Berg auf der Insul Pico.

An 5



### XXX.

## Bon den Jufuln Bermudas.

Jese Insuln liegen in dem groffen Mar del Nord, Virginien in der Charte gegen über, über dem Tropico Cancri. Dem Rahmen haben sie von einem Panier, JohannBermudaz, welcher sie zu erst entbectet. Die Lust ist über alle massen tennperiert u. gesund. Das Erdreich in unvergleichlich gut. Esträgt das Mais oder Kudianisches Korn jährlich zwenmal Hier wachsen Mauldeere, Namesten, Limonien, Nomerangen, Feigen, Treußen, Paph, und Eedern-Bäume, desgleichen Melonen, Kinsen, Trauben, Mantinen, Vattaten. Mit den Toback sind die Epsänder auch bestenen Bürmer und allerband Gewögel sindet man in unselbiger Meinge Von Dieren sind darauss Schweine, Kübe, Ochsen, Pseede u. d. g. Der Schild-Arden giebts sehr viel, und so groß, das sich an einer funstzig Personen sate essen sie über viel, und so groß, das sich an einer funstzig Personen sate essen und Corallen. Es sind also vecht gesegnete Insulm.

Die mehreften Jannpohner find Engellander fo fiben in Europa vorkommen fatt deren ift bier der Atrabalika bengefüget. Die Re-

ligion deter Englischen ift auch bekannt.

Unter denen Insuln, die sich von ferne wie ein halber Mond in der See prasentiren, sind die vornehmsten: 1. Bermudas in engern Verstande, sie ist ohngesehr 5. bis 6. Französische Meden lang, aber kaum eine halbe dreit. Die Natur hat sie mit hohen und steilen Usern und unter dem Wasser mit unzehligen Rippen nicht allein verwahret, sondern sie ist auch von denen Englischen wit Blockhaufern. Schanken und Bollwercken dermassen beseitiget, daß sie ber nahe imprenableist. 2. Das Eyland St. David. 3. Das Eyland Waarwyck, darauf liegt Waarwyck, eine zuverläßige Festung.
4. Sommerset. 5. Irrland. Die besten Häsen sind im der große Sunt Harlington, Julet, Southampson, Pagets. Bay, Dover, der ungleich eine wackere Festung ist.

Wegen der Commercien find die Eplander denen Engellandern fast unentbehrlich, sie subren daraus Ambra, Perlen, Schild, Ardeten, Indianisch Lorn, Scharlach-Beere, Tedern, Solf, Es wohnen legund mehr als 18000. Engellander daraus, daher sie eine giemliche Nacht den Feinden entgegen segen können. Die

XXXI, Sieges Zeichen.



572

# Merckw. von denen Lucanschen Insuln. 573

Enlander gehoren denen Engellandern, welche hiefeibe durch einen

Gouverneur regieren laffen.

Die Seltenheiten find : 1. Daf tein einniged gifftiges Thier hier 3u finden. 2. Der Fed-Fisch, deffen Ructen einer Feilen abnlich fiehet.

### XXXI.

# Bon denen Lucanschen Insuln.

Tefe Eplander haben über sich das Birginische Meer, unter sich die groffen Antillischen Insuln, zur Lincken liegt Florida, zur Nechten ist die Mexicantsche See. Die Luft ist gemäßiget und sehr gesund. Der Erbboden bringt hervor Maik, Weißen, Roschen, Gerste, Alepstel, Birn und bergleichen. Sedern wachsen so den, Gerste, Alepstel, Birn und bergleichen. Gedern wachsen so de, das aus einer einsigen eine Schutte, darinnen 60. Männer sahren können, fan gezimmert werden. Die Weinstocke erreichen die Dicke eines Mannes, und tragen delicate Trauben. Der Schildfroten giebts sehr viel, und so groffe, das eine manchmal 130 Pfund wieget. Auch viel Lauben sind zu haben.

Die meisten heutigen Einwohner find Spanier, die in Europa beschrieben worden. Un deren Stelle allbir der Moteguma fiebet. Die beutige Religion iff auf allen Evlandern, so ben Spa-

niern pariren, Rom. Catholifch.

Die vornehmsten Lucayschen Insuln, so der Eron Spanien gebören, sind: 1. Bahama, welche der Spanische Capitain Johann Pontius Leo U.512 entocceet, sie ist fruchtbar u. wohl bewohnet. 2. Lucayoneque, darauf wächset der Baum Jaraqua, dessen Blatter ausserlich ausgeleget, die gefährlichsten Wunden heiten 3. Evanahami oder nunmehr St. Calvator. Dieses Spland hat Columbus am ersten gesehen, und U. 1492. zu seinem größen Glückentdecket, auch ihm den Nahmen St. Salvator bevosleget. Hier ist ein Fischreicher See fünst Meisen groß. 4. Jadella, so 20 Meisen lang und 8. breit. Denne Engelländern aber gehören, und sind die vornehmsten: 1. Triangulo, eine artige Insul. 2. Samana, so mit allen versehen, 3. Ciguato, bauet viel Mais, auch Zucker. Nohr und Toback.

Die Rauffmannschafft wird nach biefer Gegend eben nicht farct getrieben. Die Insulen find von Bolct entbleffet, da die Spanier die meisten jammerlich massacriret. Selbst die Spanier



# Merckw. von den Antillischen Insuln. 575

und Englischen haben teine Arieges. Macht. Die Eylander haf ben teine eigene Bice-Aegenten, sondern dependiren von benen Gouvernements von Florida und Birginien. Die Denckwürdigsteiten sind: 1. Daß die geköprnen Lucayer nicht den geringsten bissen Fleisch vertragen können. 2. Daß dier Mübliteine gesunden werden, so durch geteliche Provideng natürlich also formiret, und zum Gebrauch der Menschen dargeleget sind. 3. Daß dier eine seltz same Art Schlangen, welche die Einwohner, an statt andererkoff, ohne Schaden geniessen und verzehren.

XXXII.

# Bon den groffen Untillischen Insuln, und zwar vornehmlich den Enlandern Euba, Hispaniola

und Porto Nico. Se Lage diefer groffen Jufulen ift folgende; gegen Mitter's nacht feben fie gegen Florida und die Lucaifchen Infulen ge-

gen Abend und Mittag ift der fo genannte Archivelague Mericanus, und gegen Rorgen fpielet bas groffe Mar del Nord daran. Die Lufft in Sispaniola ift febr beig, auf Cuba und Porto-Alico tem= perirter, auf allen bregen aber gefund. Der Erdboben ift nicht Cuba tragt viel Bulfen-Fruchte, in benen Fluffen Gold. Rorner, in benen Waldern bobe Cebern, und ber Stamm berer Beinftocte ift die Breite eines Mannes. Die groffen Fluffe beiffen: Mares, Ufimao und Lunes; Sispaniola ift mit allerhand Fruchten, Krautern und Burgeln von ber Datur mobl bedacht. Infonderheit machif dariffen Brafilien- Soll Ingber, Bucker-Robr und auf dem Infelgen Beata das Frangolen-holy. Nur an Brenn: und Bau-holt fehlts. Es giebt fo viel Rube und Ochfen, bag fie wild berum lauffen, Diefe Inful ift auch reich an Gold Abern und allerhand Metallen. Die befannteften Gluffe beiffen 1. Jati, beffen Sand wie Sold schimmert, und Djama, fo fdiffbar. Porto-Rico bauet viel Getraide, bat ben Baum Sabanuto, beffen Solk alle Bunden beilet ; Den Baum Daga, beffen Solf unverweglich, und einige Mepffel-Baume, fo einen Gifft bey fich führen.

Die heutigen Insulaner sind meistens gebohrne Spanier, Frantofen oder Engellander, oder doch von Indianern und Europäern zusammen gezeuget, die Europäische Leiber und Gemüther haben. Die Neligion ist Rom Catholisch, ausser wo die Englischen zu beseichten haben. xxxIII. Die Hirsch-Jagd.



576

# Merckwürdigk.von der Inful Janmica. 577

In Cuba ist zu mercken. 1. Havana, eine vortrestiche Stadt, ste hat einen admirablen Hafen und flarckes Citadel. 2. Santiago, eine feine Stadt, Hafen und Festung. 3. Baracca ein guter Hasen. In Hispaniola, so 150. Meilen im Umkreiß groß, behalten wir: 1. St. Domingo, die schön-gebauete Haupt: Stadt, sie ist gut fortisieret, und hat einen Erg Bischoff. 2. Bainora, wo Columbus zum erstenmal ausgestiegen, und eine kleine Festung Fort la Nativitat, die Schanze der Geburth Christigebauet, die aber nach seinem Abzuge erobert und verwüsstet worden. 3 Jabella, eine schöne Stadt in Cubahv. 42e Petit Gnave, ein sicherer Hasen der Engellander. In Porto Nico mercket man St. Juan de Porto Nico, eine sichöne Stadt, wo der Gouverneuer residiret, gute Festung und tresieder Hasen ist.

Die Kauffmanns-Suter find: Gold Zucker Cafia, Ingber, haus te, Korn und Bieb. Die Spanische Krieges Macht ift die nombreuseste. Die Spanischen ihre iff geringe. Die Engellander und Frankosen haben ihre Commendanten, in denen Schanken Der König in Spanien balt einen General-Gouverneur.

Die Karitaten find: 1. Concoujou, eine Urt Kafer, beren Augen und Flügel als die Lichter leuchten. 2. Opaffum, ein Thier, so unten am Bauche in einem Beutel die Jungen trägt. 3 Juaris, eine Gattung wilber Schweine, so den Nabel auf den Rücken hat. 4. Der Baum Guajaba, so mit seinem Schatten das unten wachsende Graß erstutet.

### VXXIII. Von der Inful Jamaica.

Er Situation nach siebet sie gegen Norben gegen das Epland
Cuba, an der Off Seite gegen hispaniola, gegen Süden und
Westen spühlet der Archipelagus Mexicanus an deren User.
Die Lufft ist temperiret, und wird die Hispe durch die Winde und Regen gemäßiget. Der Erdboden ist vortressich, und grünet das ganz get Jahr. Es trägt Korn, davon ein einsiger ausgesäeter Scheffel deren wohl 200. bringen soll, guten Zucker, Cocos, Baumwolle, Indian, Toback, Ingber, allerlen artig gefärbtes His, auch Sale, Sale, peter, Cochenille. Dier giebts viel Pferde, Kühe, Esel und Schweisene, so um ein Spott-Geld verkaufft werden. Gänse, Enden, gemeine und Indianische Hüner, wilde Gänse und Enden, Aphstarten,
AMERICA.

578 XXXIV. Gin befehrter Chilier.



# Merchw.von den Caribifchen Insuln. 579

Svineische Huner, Pulvosse, Flammings. Schneppen, grosse und kleine Papagoven findet man genug. Eitronen, Granat-Aepstel, Scachel. Alepstel, Weintrauben, Indianische Feigen, Pinien, Cocos-Russe, Gunsers nebst verschiedenen Garten Kräutern sind gant gemein. Hier wohnen viel Engelländer. Die Haupt-Religion

Jamaica ist 170. Englische Meilen lang und 70. breit. Die besten Derter sind: 1. S. Jago de la Begg, die Hauptstadt der gangen Insul 2. Port: Royal, die schone Stadt und vortreslicher Hafen, den ein lestes Castel bebecket. Wort Negris, Port Untonico und Oldz

Darbour find alles wichtige Safen.

Die Engellander führen, was die Commercien anlanget, daraus bobach, Indigo, Baumwolle, Pfeffer, Ingber, Buchr, Getraide Hause. Cochenille, Galt, Galtherer, allerlep rares Holf, Gchilde Rrötens Ochalen, Rupffer, Cocos Ruffe, und follen fie allein aus der Cacap, voraus die Chocolate gemachet wird, jährlich 10000. Pfund Sterlings profitiren. Der König läftet die Regierung durch einen Bouverneur führen, welcher gemeiniglich ein vornehmer Lord iff.

Die Seltenheiten find. 1. Die Burgel Jacka, deren ausgepreßer Safft voh getruncken einen jählingen Tod verursachet, aber gesocht febr gelund ist. 2. Die Eva-Aepffel, so von aussen zwar liede de anzusehen, aber doch dem, der davon isse erstelliche Schmergen werden, und endlich den Tod bringen. 3. Der Allegator, oder das samaicanische Grocodist, so eines der allerschlichsten Ereaturen.
Burmer, die gleich sam derer Jamaicaner lebendige Laternen sind.

# VXXIV. Bon denen Caribischen Insuln.

Je Caribischen Eplander liegen alle mit einander in dem Mar del Nord, welches allenthalden an ihre Ufer spület. Die Lufft ist zwar einiger massen temperiret, doch mehr arm als kalt und sak allenthalben gesund. Der Erdboden ist cht allenthalben überein. In Martinique siehet er aus wie absetvockener Bimsen: Stein, und trägt doch Zucker, Toback. Zimset, Mangoe und Feigen. Et. Martin zeiget auch Toback und



# Merchu, von denen Caribifchen Insuln. 581.

und Mangoe, welches if ein knottigter Baum einer Authen lang, woraus Brod bereitet wird. Die übrigen bauen auch Zucker, Sos bad und Feigen.

Die Einwohner find mehrentheils Europäer, Frangofen, Das nen, Hollander und Churlander. Die Religion iff, wo die Frangofen zu befehlen baben, Rom. Catholifth, auf Saba und St. Guitamit

Reformirt, in Ct. Thoma und Labogo Lutherifc.

Die vornehmsten Insuln sind: 1. Martinique, so zwischen Barbbabb und Dominique lieget, unter Frankössicher Derrschaft, wors auf Fort St. Pierre, eine starche Festung. 2. St. Martin, gehöret Benen Frankosen wo viel Salk-Pfannen gefunden werden. 3. St. Bartholomäi. 4 Gradleupe, woraus Guodaloupe die beste Eradt. St. Pierre und Fort-Royal zwen starcke Festungen, beyde gehören benen Frankosen. 5 Marie Galante, die sehr fruchtreich ist. 6. Tortue, oder Schenden Insul. 7. St. Lucia, hat eine gesunde Lusst, ist Frucht-und Kisch reich. 8. St. Thamá, ist gar gesgnet. 9. St. Euskachi. 10. Saba, 11. Tabago, woraus gute Hafen sind, wie auch das Fort St. Jacob. 12 Sancta Crup, so den Papajeus Baum und den Nowio Baum traat.

Die Sandelschafft wird hier flarch getrieben mit Tobach, Reig, Maik, Indigo Zimmet und bergleichen. Die Frankosen find obnfireitig die machtigsten. Das Regiment versehen die Gouverneurs, ber vornehmste Franklische bat feinen Sie auf Martinique.

Die Raritaten find: 1. Der Saffafras Baum dienet zur Artenen. 2. Der Seiffen Baum der alle Jugenden der Seiffe an sich
bat. 3 Schwalben die Erbumme Schnabel. Enden Pfoten, lange
Schwantseichwartse Leiber und weiste dandehe haben. 4 Die See
Alepstel, so eine traune haut und 1000 Stachen haben; inwendes
wohnet ein Fisch, der den Apffel bald bier, bald dorthin walges. 5.
Lamertin, ein Fisch, so sich von dem and nen Felsen wachsenben
grunen Rraut ernahret.

### XXXV. Von der Insul Barbados.

Jefe Inful ift die reichtte u. schönfte aller Caribischen Insuln, und hat dem lager nach oben die Jusul St. Morrin unten Untego, zur Rechten und Linden das Nord-Meer. Die Lufft ift ganger acht Monathe im Jahre sehr heiß, doch wird diese Do 3

## 582 Mercho. von der Inful Barbados.

Sige durch die fühlen Rord Offlichen Lufftlein gemildert. Die übrigen vier Monathe ift sie nicht zu warm die Sige aber schadet der Gesundheit nicht. Das Erdreich ift, nachdem die Engellander die Gebüsche ausgeräutet und gepflanget, nur mit Battatten oder Indianischen Zucker Burgeln, Mantines, Mais, Todack, Indigo, Baumwolfe, gelbe Holf, der Castau Burgel, Melonen, Kurbisten, Pinien. Uepffel Baumen u. d. g. fast bedeckt. Bon Thieren ernährert die Insul viel Schweine, die Kurdisse, Melonen, Plantanen, Zusetz Bohr und Mais fressen. Es giedt auch Welliche und gemeine Huner, gemeine und Turtel-Tauben, Moscowitische Enden, Caniden und Schilde Ardten.

Die beutigen Insulaner, die sich auf 150000. belauffen follen, find nach denen Nationen Engell-Schottsund Irrlander, Frankosfen. Holl ander, Juden und Africaner, nach ihren verschiedeuen Bufande aber herren, Gefinde und Mohren. Sclaven, deren mehr als 100000 gezehlet werden. Der Engel-Schott, Freund holland der, wie auch derer Frankosen Religion wissen wir schon.

Barbados ift 24. Englische Meilen lang, und ohngesehr 15. breit, sie wird in 11. Areise, darinnen 14. Airchen und Capellen anzutresfen, getheilet. Die Stadte darinnen sind 11. Bridge Lowe, die beste Stadt, Charles Towe, ist die aroste. St. James ist mit einem Wall verwahret. Rlein Bristol eine compendieuse Festung der Engellander.

Die Englische Kauffmannschafft mit Bucker, Baumwolle, Indis go. Farber-Holt u. d. g. florirt ungemein. Der Englische Gouverneur kan gemächlich 15000. Mann in die Waffen bringen.

Das Regiment wird nach Englischer Manier geführet, baber find da der Gouverneur, etliche Friedens und Bann-Nichter, Rirschen-Borffeber u. d. g. mehr.

Die Seltenheiten find; 1. Der Rock Fifch, fo Schuppen von allerhand Farben hat. 2. Umeifen, die ibre haufer vom Schlamm, Leimen und Stroh machen, und an die Baume wie Bienen-Rorbe anhangen. 3. Der Gewanck Molbic, fo auß ber Caffava-Burgel auf eine sonderbahre Beise bereitet wird.



# 584 Merdiv. von den Caribifchen Insulen.

XXXVI.

Bon den Caribischen Insuln derer Engellander, nemlich St. Christoph, Nives, Monthura, St. Bincent, Dominique, Antigoa und Angoilia.

Reliegen alle mit einander in bem Mar bel Rord. St. Chris ftopble ift 17. Grad 25. Minuten biffeits ber Linie gelegen und bat etwa 25. Frangofifche Meilen im Umfange. Revis ober Rives Lager ift 17. Grad und 19 Minuten Rordwerts ab, von Ihre Rundung begreifft 18. Englische Deilen. Monthara liegt 17 Grad Diffeits der Linie. Ihre Groffe tragt faum 3. Rrangofifde ober o. Englifche Meilen aus. Gt. Bincent bat ber weife fe Chopffer if Grad Nordwerts von berlinie gegrundet ift 24 Englifche Meilen lang, u.18 breit. Dominique liegt in ber Bobe von 16, Grad und 30 Minuten wird ben nabe 40. Englifche Meilen lang, u. eben fo breit fenn. Untigoa feben wir auf der Sobe von 16. Grad und u. Minuten. Ihre Lange begreifft ohngefebr 20. Englische Meilen, und eben fo viel in ber Breite. Anguilla liegt nicht weit von St. Martin,u. iff 30. Englische Meilen lang, und 8. breit. Die Lufft ift zwar an fich felbft febr warm, wird aber von denen tublen Lufftlein einiger maffen temperirt, und ift febr gefund. Der Erb Boden iff nicht allenthalben überein. Unf St. Chriftophel iff er ge-Schickt allerlen Fruchte und Doff zu tragen. Dan findet bier bas Bucker: Robr, Ingber, Baumwolle, Schwefel, und Salls Gruben. Dived ift eben, und in ber gangen Inful ein auch Gilber Adern. einiger Berg. Gie bat unterschiedene fuffe Quellen, die ju mar men Babern gebraucht werden. Die Engellander baben barauf Bu der-Robr, Joback, Baumwollen Baume und Ingber gepflanget. Bier find viel Sirfche und ander Milbpret. Es giebt Eydechfen, Die funff Rug lang und einen bicte find, fie baben 4. Fuffe, und an jeben 5 Rlauen mit fcharffen Rageln, momit fie bie Baume burtig binauf tlettern konnen, doch laffen fie fich leicht fangen. Unpolis if ein Thier, so bier gar febr gemein.in der Groffe wie die gemelbeten Endechfen,es lebet unter ber Erde in Lochern, woraus es des Nachts ein fürchterlich Gefchren boren lagt. Der fo genounte Land Secht ober

## Merdw. von den Carabischen Insuln. 485

ober Land. Dicte ift eines ber feltsamffen Gewurme allbier, bat baber ben Rabmen, weil er bem Baffer- Secht abnlich fiebet liegt aber bes Nachts in Lochern unter ben Steinen, und macht ebenfalls eine bochft verdrukliche Muffque. Der Souldier ober Soldat, auch ein bier gewöhnliches Ungeriefer, abnlichet in etwas einer Schneden. bat aber fatt eines Ruffes etwas wie eine Rrebs. Scheere, mit ber es Montbarg ift febr geburgicht, voller Cebern und ande= rer Baume, die Thaler ober von groffer Fruchtbarkeit. cent bat ergiebige Thaler, mo bas Ructer Robr ungerauet machfet ingleichen die Caffava : Burgel, Dahioc und Bucher : Wurgeln, Un= tigoa bauet viel Indigo, Toback Bucker und Ingber. gabmen Biebe allerlen Sattung, und an Fischen einen Uberfluß,dars unter notable ber Schard-Fifch welches eine Gattung eines Sees Sundes ober See Bolffes, und auf einen Biffen einen balben Men= schen verschlingen tan. Dominique bauet in denen Thalern Toback Battaten und Caffava: Wurgeln. Angvilla bauet Tobact, und er= nabret Pferde, Rube, Schweine u. b.g. Sier wird das Thier Java= vic, welches eine Ure eines milden Schweines ift, gefunden, wie auch Crocodillen und Bifam-Ratten.

Die Einwohner find mehrentheils Engel-und Irrlander, doch wohnen auch noch viel Cariben auf St. Bincent und Dominique, deren haut ift gelbbraum, die Statur groß und wohl bewachsen, die Kräfte fract. Um Semuthe find ste gegen die Fremden neidisch, gegen die Feinde grausamminschwerzen unempfindlich, ungemein einfaltia. Doch höret wan unter ihnen von keinen groben kastern. Die Religion derer Engelländer ist bekannter massen Reformirt, die Cariben aber sind Leyden.

Unter diesen Insulnisst. St Christophle, eines derer vornehmssten unter denen Caribischen Eylanden, so den Nahmen von Christophoro Columbo führen soll, dir sie zuerst entdecket, oder von einem kleinem Berge, der dem Gemählde des arossen Ehristophis ähnlichet. Dier sind viel Salp-Pfannen, Zucker Mühlen und Toback Spisierepen. 2. Nives, die Schnee-Insul, wo ein boher Berg liegt, um welche sich obnaesehr 4000. Englische Coloniste angebauet. 3. Monschura, wo eine kostoahre kirche, daran die Zischer-Urbeit von lauter wohlriechen Holhe gemacht ist. 4. St. Bincent und Dominique gehören zwar der Englischen Nation, es wohnen aber gar viel Cari-

20 5



# Merdw. von den Caribifchen Infuln. 587

ben brauff 6. Untinoa. 7. Unguilla und 8. Barbuba find der Englis

feben Erone einverleibet.

Die Sandlung ber Enlander beffehet in Toback, Bucker, Galis, Endigo, Sauten Schwefel auch toffbabren Rarber Solfe. Englische Macht belaufft fich taum auf 2000. Mann, und die Caris ben konnen etwan 6000 aufbringen. Die Eron Engelland regieret die Gulander burch Gouverneure, Die aber alle unter bem Bouperno von Barbados ffeben.

Die Geltenheiten find : 1. Der Mangeniller-Baum auf ber Inful Dominique der fone Mepffe! bat, bie aber gifftig find. 2. Dotable iff er baf man unter benen Cariben 80. jabrige Rindbetterinnen findet, und baf 3. bie Rinbbetterin gleich nach ber Geburth wieder auf' eben, und fich die Manner fatt ihrer ins bette legen und trandlich thun: 4 Der Junfpa-Baum auf der Inful Angvilla, der alle Monatte neue Blatter befommt.

### XXXVII. Bonden Insuln Sottovento.

Sliegen alle bie Eplander die ben Rabmen Gottovento oder unter bem Binde führen, in dem Mar bel Rord, Terra Fir= ma gegen Mitternacht. Die Lufft ift weder zu warm, noch au falt fondern gemäßiget, und zur Erhaltung Menichlicher Befundbet wohl gefcbickt. Das Erdreich ift in manchen aut und bringet Trauben, Mais, Reiß, Baum Wolle, Buder-Robr, Toback, Galb. u d. a. mehr. Im Gegentheil ift die Inful Margarita von allen Früchten leer, und gleichwol die Dreifiwurdigffe unter allen, weif die allerbeiten Koffbarften und reineften Verten daben genichet mer= ben. Gleichwie nun bie Erzeugung ber Berlen benchwurdig, in= bem wie einige fie befchreiben, wenn es in April requet, fich eine gewiffe Art Auftern aus dem Grunde empor, auf das Waffer bebt. fich aufthue und etliche Tropffen von dem Regen oder Than auffassen. bernach fich wieder gufchlieffe, und auf den Boden guruck fincte,alle Die empfangene Tropffen werben nachgebends ju Derlen : Alfo iff Die Urt die Berlen zu fangen befonders. Die Berlen-Rifcher fab. ren mit fleinen Schiffen auf die Gee, mo fie meinen eine gute Quantitat folcher Austern augutreffen, daselbst ibefestigen fle das Schiff entweder mit Unckern, ober mit an Geile gebundenen und ju berben Seiten bes Schiffes ausgeworffenen groffen Steis

## 588 Merchw. von den Insuln Stottovento.

Steinen. Denn vermabren bie Taucher ibre Rafe mit einem Borne von Biegen, fdmieren die Ohren mit einem gemiffen Deble, melches bas Baffer nicht binein lauffen taffet,bangen einen Sact an bie Geite, und laffen fich an einem Geile in den Abgrund binab, fuchen Die Auftern und fullen bamit, fo geschwinde als ihnen immer moge Alsbenn geben fie mit bem binabgelaffenen Geis lich ihren Gack. le ein Beichen, damit fie begehren binauf gezogen zu merben, welches benn geschwinde gescheben muß. Go balb ein Derlen Rifcher ber. auf ichuttet er feinen Rorb aus. Benn nun bas Schiff mit Verlen. Miffern angefullet, fabren fie and Land, und febutten fie auf einen Sauffen. Saben nun die Auffern einen Zag ober geben gelegen und fangen an zu fanlen, fo thun fie fich entweder felbit auf, ober werben both mit leichter Mube geoffnet, und bie Verlen beraus genommen. welche ben bernach burt Rupfferne Siebe, beren fie neunerlen 21ra ten haben gefiebet. Manches Schiff bringet aber mehr Rrancke.als Derlen mit

Die erifen Infulaner find und schon aus dem vorigen befannt, weil es Spanier, Engel und hollanber find. Die Religion auf Trinitatis und Margarita ift Nom Catholisch, auf Curaffon, Bo-

naire, Arubia Reformirt.

Die vornehmsten Infulen Sottovento sind: 1. Laftrinitat, ober die Drepfaltigkeit Jusul, und ist die größe unter allen. 50. Meilen lang und 30. breit. Dier giebte unsehlige Zuder: Mühlen, unter welche die Negros oder schwärze Sclaven das Zuder: Nohr legen und ausarbeiten mussen. Die heste Stadt darauf ist St. Joseph, so reich, schön und wohl befestiget. 2. Margarita, oder die Berlens Insul, sie begreisst. 20. Meilen im Umsange, und ist gang unstruchts dar doch ist sie eben das Eyland, daherum der reiche Perlen-Fang geschicht.

Die Haupt-Stadt dieser Insul ist Stago de la Vega, so etwas fortisieret. 3. Eurassoa, Eurason oder Eurazzon, die prositable Insel vor die Hollander, sie ist erächtig an Zucker. Todack und Reis. 4. Bonaire, das ist : Die Insul der guten Luste, unter dem Guige und herrschaft derer Herrn General Ekaaten. 5. Das schlecht-bestellte Ergland Aves, worauf man den Bogel Aigvette sindet, der Bund der schon, etwas größer alle eine Reehe hat einen schöne Feder-Busch auf dem Kopffe, wie anch einen Corallen-vothen Schnabel und Pfoten. 6. Tortuga, Tortue, oder die Schnecken-Insul.

**Gpa** 

## Mercew. von denen Infuln Stottovento. 589

Spanien, Engell-und Solland handeln ffarct hier. Die beliebteften Waaren, die sie ausführen sind: Perlen, Salt, Juder, Joback. Die CronSpanien hat die gröste Macht auf denen Sottovento-Infuln iedennoch zweiffele ich noch, ob die Besagungen überall 1000. Mann ftarct sind, doch toffen sie gar leicht aus Terra firma verstärchet werden. Die Regierung führen die Gouverneurs derjenigen

Mationen, die an diefen Infuln Untheil haben.

Die Seltenheiren sind: 1. Der Bogel Arras, den man sonderlich in groffer Wenge auf der Insul Aves antrifft. Er lernet zwar
reden, ist aber so tumm, daß er noch auf den andern Schuß sille
håle. Er bat einen langen und vielfärbigen Schwants, der Ropsf,
Half und Rücken sind himmelsblau, der Bauch und Flügel gelbe.
2: Die Kanides, auch eine Gattung Vögel auf Aves. Ihr Bauch
und Half siehet wie die schöne Morgen-Röthe, der Rücken und eine
Helste der Flügel præsenziren die Farben des blanen himmels, der
Schwant ist Fleischertig mit untermengten grünen, schwartsen
und Gold-glänsenden Hebern, der Ropsf ist Rosen-farbig, die Augen
und Gold-glänsenden Hebern, der Ropsf ist Rosen-farbig, die Augen
schiftern wie ein paar Rubinen, und den Ropsf zieret ein gelb-rother
Feder-Busch. Sie ternen auch reden, und noch eber, als der Arras,
ja man sindet deren, die Spanisch, Holl-und Engelländisch auch Caribisch schwaren. Sie singen auch alleihand tustige Caribische Lieder

#### XXXVIII

## Bon etlichen unbekannten Ländern.

Unmehre folgen einige unbekante Lander, ich sage mit Fleiß, einige unbekannte Lander, die wir alle weder wissen, noch auch nöthig zu wissen sind, weil kein Europäer die selben burchschauet. Einige derkelben liegen nun gegen den Nord-Pol zu, als: Neu-Dannemarck. Neu-Nord und Sud-Wolles, Estoiland, die Insul Neu-Drinnemarck. Neu-Nord und dem Suden, nemlich: Neu-Gvinea, Neu-Geeland, Terra del Fuogo, Neu-Polland, das kand de Diemens et. Etsiede sind über berden Polis und Circulis Polaridus hin und her zerstreuez. Das Erdareich ist nach seiner unterschiedenen Lage auch an der Güte unterzichten. Reu-Gvinea dat einen fruchtbaren, Terra del Fuogo sinen unspruchtbaren Boden, welcher viel brennende Berge zeiget.

90 XXXVIII. Estodiländer.



# Merckiv. von etlichen unbefannten Insuln 591

Das land der Staaten, und Mauritius von Naffau bat einen Graß: reichen Boden, ist gegen Mirtag niedrig, aber gegen Norden geburgig. In Neu-Holland ist nicht viel zu thun. In dem kande der Staaten und Mauritius von Naffau hat das Meer und Klusse viel Wallssiche, Störe, Wiesen zu. Das sogenannte Sud-Indien bat allerlen Burgeln, Biehe, Bögel und Kische im Uberstusse. Die bekannten Flusse auf Neu-Goinea find: Der Jungspauen, Klusse

und bes S. Angufting.

Dieleute auf Neu Svinea find von Farbe schwarsbraunlich: Die in bem Bande des Papous sind schwars, am Gemuthe tapsfer u. getreu, daher sie von verschiedenen benachbarten Königen und Kursten gu ihrer Leib Gvarde gebraucht werden; Die in der Terra del Fusogo sehen schward: Gelbe aus, und sind recht grausame Barbaren; Die in Sud-Indien sind gelehrsam, gesinder und starker Natur, u. Jaul. Die in Neu Holland sind schwarz und beglich. Die in dem Nordlichen Neu Britannien, Neu-Dannemarck, Neu-Nord-und. Güdwalles, item in Estotiland wohnen, sind grob und grausam.

Die Religion ist durchgangighendnisch.

Die unbefantenlander, fo gegen Guben gelegen, auch bin und ber gerffreuet, find nachfolgende : 1. Ren-Gvinea, bot den Rabmen daber, theils, weil deffen Ginwohner dem Ufricanischen Gvinea bie fuffe entgegen fegen, theils weil bende Ruften und Borgeburge einander faft follen abplich feyn. Es hat es ber Spanifche Capitain Alvarus de Gaavebra A. 1527. entdectet, und bat die Safen: Agvada St. hieronymus, St. Niclaus, St. Andreas und St. Gacob. 2. Sarpentaria, welches ber Bollandifche Capitain, Carpendier ent Dectet. 3. Das land ber Papous, ober Schwargen erftrectet fich uner die aquinoctial Linie, ift 21 1527. entdecket worden. 4. Terra dos Quiros, oder die Landschafft Quiros, die der Portugiese Ferdinanous Opico A.1606. enthectet. 5 Terra Australis Spiritus St. die Subliche Landschafft besh. Geiftes, fo gedachter Quivos 1606 ent. vectet. Doch will sowohl die, als diese vorige niemand geseben baen 6. Neu-Seeland liegt in bem Mari Pacifico, ift von bem Solander Abel Tafmann A. 1654. entdecket worden, und bat die Safen : Bage de St. Philippe, Abel Tafmanns Rhebe, und Capo Maria de hemen. 7. Reu-Holland liegt an denen Moluctifchen Infuln geenMittag,ift von denen Sollandern 21.1644.entdecket worden, und

# 392 Merdiv. von etlichen unbefannten Infuln.

bat fehr viel Fliegen, daß sich niemand tavor bergen kan. 8. Nova Britannia, ober Neu-Britannien, eine große Inful. so an allen Dingen einen großen Uberfluß bat, und 1700. von dem Englischen Capitain Bilbelm Dampier entbecket, und gant umschiffet worden g. Die Ausfralischen Länder in specie, nebmlich die Gublichen Lande schaften, welche der Frangosische Capitain Gonneville. 1503. entbecket, worunter das Gud. Indien das beste und fruchtbarfte. vollet effaren Burge, allerlen Thiere, Fische und Vogel. 10. Das Land der Staaten und Mauritius von Nassau, lo 1616 entbecket worden.

11. Gegen ben Nord-Pol zu liegen: t. Terra Labrador, so auch Estoti-Land genennet wird; Hier giebts wilde und zahme Diere, sonderlich Bare, Elends: Thiere, Hirsche, wilde Ochsen, Biber, Marder, Zobeln u. d. gl. 2. Das Land Cortereal. 3. Neu: Danenmarck. 4. Neu: Nord Balles und Neu Sid Balles. 5. Das Nordliche Neu: Britannien. Raussmannschafft treibt niemand von den Europäern zu diesen unbekannten Ländern. Bon der Rriesaes: Macht derer unbekannten Länder dust nie Europa eine Nachriche. Das Negiment in denn unteralischen und etlichen

andern Landern führen Ronige, in benen gegen ben Rord-Pol ju aber nur Capitains Die Merchwurdigfeiten

haben in America ein

END E

S. D. G.



Registet

Register Uber die Nahmen der Länder, Städte,

| 2ti                | une, | uno ver      | gieiaje  | n mehr.        | 5.11      |
|--------------------|------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Was Aink           | . 22 | TARE OUR     | Part 113 | # # 1 mm J. 10 | . 1 ]     |
| St Nachen          | 08   | Adige Flug   | 3        | Alauduli       | 233. 241  |
| Abanbus, Flug      | 425  | Adria        | 47       | Albanien,      | 146       |
| Programment Offith | 460  | Adrianopel   | 157      | Albanopel      | 146       |
| Abbeville          | 400  | Ætolia       |          | Albany         | 555       |
| Abeb tasmans       | FOR  | Africa       | 425. 532 | Albarazin      | .9        |
| Aberdeen           | 291  | Agadna       | 409      | Alberfravy     | 19        |
| Abex               | 19   | Aggerhus     | 193      | Alberton       | 438       |
| Abiffinen          | 4/4  | Agi, Flug    | 289      | Alborg         | - 190     |
| Abnyo              | 420  | Agios Nicola | us 352   | Albuquerqu     | 200       |
| Abo. univ.         | 400  | Aglar        | 50       | Alby           | 10 00     |
| Aboenoc            | 180  | Agoa Flug    | 425      | Alcara de      | Henares , |
|                    | 452  | Agobel       | 428      | -101-          | 6         |
| Abraham, Flug      |      | Agosta       | 36       | Alcantara      | 6         |
| Abruzzo            | 47   | Agotton      | 454      | Alcontin       |           |
| Abydo Abydo        | 230  | Agra         |          | Alcudia        | 3         |
| Abysfinien .       | 408  | Agrigan      |          | Alefeld        | 44        |
| Acadia             | 501  | Atha Flug    |          | Aleppo         | 107       |
| Acalzike           | 273  | Ahlen        | 77       | Alessandria    | della 243 |
| Acarnania          |      | Aicha        | 64       | lia,           |           |
| chaja              |      | Aichstædt    | 68       | Alexandrett    | 33        |
| Achan              | 405  | Ainfa dinfa  | . 0      | Alexandria     |           |
| 1chem              | 372  | Airding .    | 64       | Algarbien,     | 442       |
| ckifar             | 235  | Airc         | T2       | Algier         | . 3       |
| costa              | 353  | Aix          | 12       | Algœve         | 432       |
| COVV2              | 540  | Akierman     | 161      | Ali            | . 75      |
| dana ,             | 240  | Aland Inful  |          | Alicante,      | 259       |
| del Fluß           | 470! | Alangver,    | 21       | Aliodora       | 7         |
| den                | 262  | Alanta, Flug | 150      | Aliola         | 500       |
|                    | 1    | a the        | 1521     | CARLOIA .      | 500       |
|                    |      | · T F        |          |                | Aliu-     |

## Register über die Nahmen der Lander,

|   | Aliubarotta   |          | Amiens       | 1 12      | anhalt         | 100       |
|---|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|   | Alach Scheyer | 235      | Ammon        |           | unjou 🧠        | - 0       |
|   | Allelija      |          | Amoeneburg   | - 86      | anna           | -250      |
|   | Allendorff    | 83       | Amstel Flus  | 26        | annaberg       | III       |
|   | Aller Bluf    | 90       | Amsterdam    | 26        | annabon        | 492       |
|   | Almanza       |          | amur Flug    | 210       | aniwa          | 210       |
|   | Almeria       |          | anadier, Flu | 209       | anklam         | 124       |
|   | Alpes Juliz   |          | anagni       |           | annecy         | . 3       |
|   | Vilen.        |          | anargie      | 275       | anfica         | 460       |
|   | Alta          |          | anatajen     | 400       | anspach        | 60        |
|   | Altana        |          | ancona,      | 56        | anticofti Inf. | 56        |
|   | Alt-Bunzel    |          | andalufia,   |           | antigoa        | 584       |
|   | Alt-Castilien |          | andanager    | 306       | antiochia 💯    | 24        |
|   | Alt-Dresden   | _        | andernach    | 02        | antivari       | 146       |
|   | Altenburg,    | 113.114  |              | 82.88     | antorff        | 2         |
|   | Altenburg,    | 60       | andragyrit   | 272       | antwerpen      | 2         |
|   | Alemihl Fluß  | 64       | S. Andreasb  | era, eine | apenrode "     | 106       |
|   | Alt Octting   | 71       | reid their   | buchanie  | apffelftædt &  | lug if    |
|   | Altorff univ. | 480      |              | fradt, mo | appenzell      | 20        |
|   | Ale-Quiloa    | 480      |              | on Romas  | lapulia        | 47        |
|   | Alt-Ranftædt  |          | Wercfe at    | azutroffe | aquada         | 59        |
|   | Altfol        | 135      | andro        | 249       | aquia          | 472       |
|   |               | 114. 11/ | andrus       | 571 340   | aqvila         | 4         |
|   | Alt-Stargard, |          |              | 17 2      | aquileja,      | 50. 6     |
|   | Altzey        | 95       | angamala     | 311       | aquitanien     | 30.0      |
|   | Amack         | 190      | angelfy      | 1 100     | arabia         | 232.25    |
|   |               | 97.305   | angermanlan  |           | arabia felix   | 260       |
|   | Amaguchi      | 418      | angers       | 11        | arab. Mare     | 711x 162  |
|   | Amadia        | 278      | angela       | 474       | arad F:        | 75H 136   |
| • | Amalagan      | 409      | angier       | , 384     | arad           |           |
|   | Amance        | 15       | angoche      | 480.481   | arande Fluß    | 404       |
|   | Amara         | 470      | angola       |           | arasti         | 52        |
|   | Amafia        | 233      | angora       |           |                | 281. 289  |
|   | Amalien 2     | 36. 238  | angouleimo   | 2.        | arau           | 29        |
|   | Amazonen La   | nd 525   | angoumous    | 1 11      | arboga         | 179       |
|   | Amberg        | 65       | angouri      |           | arbois         | 17        |
|   | Ampo Point    | 553      | angovvan     | 500       | archangel Di   | 189 1 199 |
|   | Ambonia       | 399      | angra        | 509       | archipelague   | 153.157   |
|   | Amersford     | 26       | angvilia     | 584       | ardebil        | 291       |
|   | -             |          | 1            |           |                | Ardra     |

| -               |          |             |             |                   |          |
|-----------------|----------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| Ardra           | 452      | Affenfon    | 409         | Bacin             | 400      |
| Aremberg        |          | Affumption  |             | Bacipfarey        | 160      |
| Arensberg       | 98       | Aftan, Flui |             | Backu             | 204      |
| Arensburg       | 105      | Aftara      | 284         | Badajoz           | 6        |
| Argenovina      | 142      | Afti        | 33          | Baden 2           | 9. 60.74 |
| Argentaro       | 145      | Aftorga "   | 6           | Badener Ba        | b 73     |
| Argos           | 150      | Aftracan    | 204         | Badenvveile       | 74       |
| Arguyn          | : 448    | Afturia     | 8.55        | Baderborn         | 07       |
| Arhous          | 100      | Athen       | 147         | Bage de St.       | Philippi |
| Arieblogsby "   | 184      | Athlone     | 21          | 14                | 59r      |
| Arima           | 418      | Athos       | 146         | Bagdad            | 278      |
| Arkiko          | 476      | Attoch      | 299         | Bagnagueur        | 317      |
| Arleatifch Ro   | nigr. 13 | Augipurg    | 79.77       | Bagni             | 353      |
| rmach           | . 21     | Aunzpolis   | 563         | Bahama            | 573      |
| rnaut iami.     | 146      | Aunis       |             | Baharem           | 355      |
| rnheim          |          | Aurengahat  |             | Bahus             |          |
| mo, Flug        | - 21     | Aurich      | -           | Bainora           | 193      |
| rnstadt         |          | Auflig      |             | Bajonna           | 577      |
| rabeim .        | SIL IIS  | Autun       | 1 1 1 1 12  | Bakun             | 180      |
| rofapha         | 1555     | Auvergne    | 19 hr mg 12 | Rata              | 18       |
| rracan          | 320      | Auxonne     | 12          | Balagnore         | 306      |
| rragonien       |          |             | 320. 418    | Ralagner          |          |
| rras            |          | Aves        | 588         | Balambuan         | 9        |
| rroe T          | 05.190   |             |             | Balatimore        | 385      |
| rrown.          | 106      | Avignon     |             | Balbastro         | 21       |
| rtemilium       | 152      | Avila .     | 6           | Balcarifche       | 9        |
| rtern           | 118      | Aviles      | . 8         | Ballenstæde       | imul 9   |
| rtois           | 22       | Avverri     |             | Beltha            | 110      |
| rxford          | 107      |             |             | Baly              | 462      |
| îcar 1          | 4.8      | lyres       |             | Bamba             | 379      |
| Schaffenburg    | T)O      | Izerbeyan   |             | Bamberg           | 462      |
| Schersleben     |          | ZORV.       |             | Bambukkale        | 68       |
|                 | 56 B     |             |             | Bamyre :          | 236      |
| fiachie See     | 254      | abelmandel  |             | Banda             | 319      |
| fiatifche Turch | an asa B | laca        |             | Bandel            | 399      |
| limao, Flug     | 5725 B   | Bacala      |             |                   | 478      |
| fpermont        | " 2/3    | Bacherach   | 300         | Bando<br>Bantachi | 298      |
| fient .         |          | Bacielaray  | 95          | Bantam            | 392      |
| ens id          | TAOIT    |             |             | Dantam            | 383      |
| 746 - 10        |          | PI          |             |                   | Ba-      |

#### Register über die Mahmen der Lander,

|               |           |            |           |              | ALC:     |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|
| Baracca       | 577       | Baye de    |           | benialuca    | 143      |
| Barbaren .    | 426       |            | 498       | bennasali    | 260      |
| Barbados      |           | Banern :   | 64        | benqvella    | 464      |
| Barbecca      | 245       | Bey-faltz  | . 485     | bensheim     | 91       |
| Barbora       |           | Bayreuth   |           | benthhein    |          |
| Barcan        | 438       | Beane      | 12        | berar        | 297      |
| Barcellona    |           | Beauce     | . X       |              | 128      |
| Barcelor      | 307       | Beaujeu    |           | berazina,    | Flug 168 |
| . Bardwick    | 104       | Beaujolois | 12        |              | 446      |
| Bari          | 47        | Beauvais   | I)        |              | 50       |
| Barleduc      | 15        | Beblingen  | 7 74      | berg         | 26       |
| Barletta      | 47        | Bechiners  | Arays 128 | bergen 22    |          |
| Barlington    | 553       | Before     | 82        |              | 193      |
| Barraboa      | 478       | Beja       | -2 3      | bergen ob    | Zoom 23  |
| Barrama, Fli  | uf 476    | Beichlinge | n 119     | Berg Sin     |          |
| Baros         | 21374     | Beiersberg |           | bergtolsga   |          |
| Barow, Mu     |           | Beira      |           | Berg Bab     | ern 83   |
| Barr          | grine .75 | Belchor    | 303       | berlin       | 121      |
| Bartenstein   | Sa. 173   | Belcz      |           | bermudas     | 574      |
| Barth /       | 124       | Belegnantz | 470       | bern         | 1 29     |
| Baruth        | 245       | Belem      |           | bernau       | 122      |
| Bafel         |           | Beles      | 531       | bernburg     | 101      |
| Baffian       |           | Belgard    |           | bernkastel   | 92       |
| Bastia o      | 42        | Belgorod   |           | bernstatt    | 132      |
| Batana        | 202       | Belgrad    |           | berre        | 190      |
| Batavia 2     | 282       | Bellentz   | 29        | berrhoa      | 146      |
| Bathe 35      | 432       | Beiluno ·  | 50        | berry        | e H      |
| Baticula      | 1 307     | Belot      |           | berfello     | 33       |
| Batochina     | 400       | Belvedere  | 149       | befancon     | 17.88    |
| Baturin       | 167, 176  | Bember     | 297       | besestadt    | 220      |
|               | 200       | Bencouli ' |           | bestarabifd  |          |
| Baumannes     | obleroz   | Bender     | 161,202   |              | 161      |
| Baumaris      | 19        | bender aba | Mi 295    | bethlehem    | 254      |
| Bauschenberg  |           | Mai        | fin 388   | beto-Elu     | 416      |
| Bautich, Blu  | 120       | senevento  | 47        | beuthen      | 131.132  |
| Bautzen       | 120       | Bengala    | 297.301   |              | 456      |
| Bayangh       | 374       |            |           | bialocerkier | # 167    |
| Baye de anton | gil 408 1 | engola     | 206       | bialagrod    | 161      |
|               | 9 -150 -  | 1.11       | 2901      |              | bianes   |
|               |           |            |           |              | - ANIECE |

|              |         |             |                |            | -          |       |
|--------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|-------|
| bianes       | : 299   | bæpfingen   | 77             | bourdeau   | X "        | 13    |
| biberach.    | 77      | bois de Vin | cenne I        | bourg      |            | 12    |
| bider        | 306     | boitzenbou  | rg 106         | bourges    |            | . IX  |
| biel         | . 30    | bolli       | 236            | bourgogn   | e          | 12    |
| bielefeld    | 100     | bologna .   | - 55           | boxberg    |            | 93    |
| bieligorod   |         | bommel      | 26             | boxtehud   | e          | 105   |
| bielsko      | 165     | bonaire '   | . 588          | bozzolo    | 3          | 5.53. |
| bilbao       | - 8     | bona        | . A22          | braband    |            | 23    |
| biledulgerid |         | bongus      | 373            | braclaw    | 167        | . 176 |
| bingen .     | 91      | boni        | 454            | braga      |            | 3     |
| bingenheim   | 85      | bonifacio   | 42             | braganza   |            | 3     |
| birckenfeld  | -83     | bonn        | 92             | braim,     | Fluß -     | 280.  |
| birneburg    | 05. 87. | bonne Espe  | rance 485      |            |            | 292   |
| birthælmen   | 30      | bononien    |                | brama      | \$7 - A.VO | 320   |
| birze        | 168     | borca: Flug |                | brampour   |            | 297   |
| bilanz       | 88      | borckelo    |                | branau     |            | 64    |
| biscaja      | - 8     | borckholm   |                | brandaon   | gh         | 385   |
| bischoffzell | 20      | bore        |                | brandeis   |            | 128   |
| oife, Fluß   | 123     | borislow    |                | brandenb   | urg 121    | . 173 |
| bifnagar     | 214     | bormio      |                | Brand en   |            |       |
| piftriz .    | 120     | Borneo      |                | Preuffe    |            | 171   |
| pithynia .   | 224     | bornholm    | 190            | brasilien  | 1 2        | 523   |
| olaifois .   | 11      | borno       | 446            | braslaw    |            | 168   |
| lancas       | 488     | bornstædt   |                | brava      | 478        |       |
| planckenberg | 118     | porto pelo  |                | braunfels  | 1.0        | 87    |
| lanckenburg  | .104    | bolna-Flug  |                | braunfeve  | g .        | 103   |
| lanckenhain  | 110     | bosnien     | 139. 142       |            |            | 19:   |
| plassenburg  | . 69    |             |                | brecknock  |            | 19:   |
| laue Flug    | 415     | 15-         | . 157          | breitenber | g          | 105   |
| leckingen    | 181     | bolt -      |                |            | 103        |       |
| leicheroda   |         | boston      | 557            | bremer-ve  | erde       | 105   |
| lies, Flug   |         | botaba.     |                | brenngart  |            | 29    |
| obenhausen   | 87      | botecalo    |                | brent-Flu  |            | 74    |
| ochenen      | 107     | bothnia     |                | brescia    | ,          | 50    |
| ode, Flug    | 116     | botzen      |                | breslau    | 's         | 131   |
| odrach, Finf | 125     | boulogne    |                | breffici   | 1          | 168   |
| æhmen        |         | bourbon 2   | 194. 496       |            |            | 563   |
| œotia        | 147     | bourbonnoi  | 5 12           | bretagne   |            | 32    |
| priso Carre  | 10 00   | Ab 3        | 19-11-12 The B | 8          |            | ret.  |
| Arriam       |         | · 4.4.3     |                |            |            |       |

#### Register über die Nahmen der Länder,

| Statement or other Designation of the last |          |             |         | _    |              | The same of the sa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bretten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93       | bulgar      | 204.    | 240  | Cagliari     | -38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Briancon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13       | bulgerey    |         | 156  | Cahors       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bricander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297      | bungo       |         |      | Cajaneburg   | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bridge Towe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 582      | buconos     |         |      | Cajania      | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | burckhause  | n :     | 64   | Cairo        | h: 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brifach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80       | buregrey,   | Flug    | 430  | Caifno, Blu  | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Briffgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80       | burg.       | 7       | 107  | Caker        | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Briftol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. 557  | burgau      |         | 75   | Calabria     | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Britannia mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10r 12   | burgdorff   | 11 Pt . | 104  | Calahorra    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>S</b> tixen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61       | burgin      |         | 553  | Calan        | 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bookhuylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Iol      | burglangen  | feld    | 65   | Calanduo     | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170      | burgas      |         |      | Calatajud    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bromsebroe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180      | burgo St. A | ingelo  | 40   | Caldero      | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brondrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88       | burgundier  |         | 13   | Cale :       | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brotofia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305      | burro .     | · · ,   | 470  | Calecoulan   | 31.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bruchfal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88       | burfia      |         | 234  | Calianopor   | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       | butrinto    |         | 146  | Calicut      | 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       | buttelstædt |         | 117  | California - | 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bruffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23       | outestadt . | 4 14    | 117  | Callegom     | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brunsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170      | butua       |         | 474  | Calmar       | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| brunsbittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105      | buzzou      |         | 106  | Calmucken    | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| brunfck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165      | byzantium   |         | 157  | Calpentina   | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 132      | bzyrcaffy 1 |         | 176  | Cambals      | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| brzest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165      | Cabo de fit | is ter  | re 8 | Cambala      | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| buchorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77       | Cabo Mata   | aban    | 150  | er 3         | 297.303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| buchau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79. 88   | Cabucoma    | 4       |      | 170 - Bud    | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| buchaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106      | Cabul       |         |      | Cambery      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bucker -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208      | Caburo      |         |      | Cambodia     | 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| budoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 142      | Cacciam     |         |      | Cambridge    | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| budweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Caceres.    |         |      | Camburg      | 18-557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budziactifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.artarn | Cachetti    |         |      | Gambuys      | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161      | Cadiz       |         |      | Camin        | 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bug, Flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Caempelun   |         |      | Caminieck    | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bückenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100      | Caen        | 3.      |      | Camitz       | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bülckau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Caermarder  | 1       |      |              | Pome ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| biirgel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114      | Caernayan   |         | 19   | Campagna d   | Noma 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bütau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 327      | Caelarea    | 220     |      | Campagne     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| buckereft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Caffa       |         |      | Camur        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 470    | 4444        |         | -Oct | Celtras      | 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |         |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| -               |        |                   |       |                | CONTRACTOR TO SERVICE |
|-----------------|--------|-------------------|-------|----------------|-----------------------|
| Canara          |        | Capua             | 47    | (Caspische     | Meer                  |
| Canada 514. 544 | 4. 561 | Caramanien 233.   | 240   |                | 217                   |
| Conar & Juf. 48 | 5.428  | Carary, Flug      | 305   | Caffel         | 83                    |
| Canciaro        | 388    | Caralu, Fluß      | 240   | Cassinabasaer  | 303                   |
| Candahar        | 297    |                   | 13    | Cassuben       | 125                   |
| Candea, Flug    |        | Carchi            | 357   | Castanovvitz . | 141                   |
| Candia 7. 152   |        | Cardigan          | 19    | Castel Argones | e 38                  |
| Candis          | . 297  | Cardini           | 317   | Cestell Branco | 3                     |
| Canduana        | 297    | Cardona           | 9     | Castell Nuovo  | 142                   |
| Candy .         | 365    | Carduel           | 267   | Castiglione    | 35.53                 |
|                 | 9 152  | Carelia           | 187   | Castro         | 56                    |
| Canero          | 39     | Carelegord        | 187   | Cataiza        | 418                   |
|                 | 474    | CaribifcheInf.    | 579   | Catalonien     | 9                     |
|                 | 1. 418 | Cariguano V       | 33    | Catanea        | 36                    |
| Canischa        | 136    | Carincubar        | 396   |                | 307                   |
|                 | 405    | Carinda           |       | Catorockovy    | 558                   |
| Cinonor         | 310    | Caristo           |       | Catavia        | 357                   |
| Canftadt        | : 74   | Carlath           | 132   | Catharinenber  | g 112                 |
| Cantabaran      | 314    | Carlingfort 1     | 21    | Cattaro        | 142                   |
| Cantazaro 15    | 47     | Carlovvitz        | 143   | Cavalles, Flug | 446                   |
| Canterbury ?    | 18     | Czrlsbad          | 128   | Caucalua Berg  | 9 16L                 |
| Canternage      | 1303   | Carlsbergen       |       | Caurzim        | 128                   |
| Canton wed      | 333    | Carlshafen        |       | Cedron, Flug   | 253                   |
| Capes, Rlug     | 434    | Carlskron         | 181   | Cefalonia      | 152                   |
| Cap. breton     | 567    | Carlsftadt 105:14 | 1.180 | Celebes        | 392                   |
| Capo blanco     | 542    | Carlstein .       | 128   | Ceram          | 399                   |
| Capo conde      | -527   | Carpentaria       | 591   | Cerigo 3       | 52.153                |
| Capo de bon I   | Esper. | Carpi             | 33    | Cerines        | 360                   |
|                 | 483    | Cars              | 227   | Cervia         | 56                    |
| Capo d' Istria  | 50     |                   | 531   |                | 142                   |
| Capo Figolo     | 146    | Carthago          | 431   | Ceuta,         | 430                   |
| Capo de nord    | 527    | Cafal             | . 33  | Ceylon         | 364                   |
| Capo Maria      | 591    | Cafalmach, Flug   | 238   |                | 235                   |
| Capo Milurado   |        | Cafan             | 204   |                | 52. 341               |
| Capo Monte      |        | Cafanika, Flug    | 204   |                | 13                    |
| Capo Verdische  |        | Casbin            | 293   | Chalon fur Sao |                       |
| fuln            |        | Cascais           | 3     |                | . 558                 |
| -               |        | Caschau           | 135   | Chana          | 448                   |
| . 15 11         |        | \$ p 4            |       |                | Chan-                 |
|                 |        |                   |       |                |                       |

### Register über die Mahmen der Lander,

| -            |           |                |          |                     |        |
|--------------|-----------|----------------|----------|---------------------|--------|
| Change       | 418       | Chlumnitz      | 128      | Closter ber 40      | o. Mar |
| Chareta      | 488       | Choczim        | 166      |                     | 257    |
| Charlemont   | 24        | Chorafan 2     | 92. 293  | Cluid, Flug         | 18     |
| Charleroy    | 22        | Chozim         | 156      | Coa Sink            | 159    |
| Charleston   | 544       | Chrastovvitz   | 141      | Cobanich            | 326    |
| Charlestovve |           | Chremnitz      |          | Cobey               |        |
| Charlottenbu |           | Christburg     | 173      | Coblentz '          | 19     |
| Chartres     | II        | Christianopel  | 181      | Coburg              | 70     |
| Charybdis    | 36        | Christiansbut  | g 450    | Coces               | 369    |
| Chasaboan "  | 385       | Christianstad  |          | Cochin              | 310    |
| Chatigan     | 303       | Chrudim        |          | Cochinchina         | 1 329  |
| Chaul        |           | Chungo         | 419      | Cocos Inf.          | 565    |
| Chaumont     | .12       | Chur .         |          | Codovascan          | 320    |
| Chaxumo      | 470       |                | 30       | Coelleda            | 320    |
| Chechenur-3  | luğ 238   | Churland       | 161. 170 | Cælln               |        |
| Checo        | 329       | Chusistan      | 291      | Colln an der C      | 92     |
| Chehopeack ! | bay 540   | Ciale          | 300      | Gæsfeld             | 96     |
| Chelm        | 166       | Cibata         | 404      | Ecevorden           | 26     |
| Chemnitz     | 112       | Ciclut .       | 142      | Cogne               |        |
| Chequitung   | 333       | Ciguato        | 573      | Coimbra             | 240    |
| Cherfonefus  | Tauri-    | Circassen      | 160      | Colbaure            | 3      |
| ca           | 160       | Cirenza        | 47       | Colberg             | 266    |
| Chefter      | 18        | Ciron, Flug    | 287      | Colchester          | 125    |
| Cheuglan     | 412       | Citadella      | 44       | Colditz             | 18     |
| Chiampa      | 326       | Citta Vechia   | 40       | Colman              | 112    |
| Chiangre *   | 1 236     | Cividad Reale  | 6.521    | Colocza             | 81     |
| Chicanga     | 483       |                | 534      | Colombo .           | 138    |
| Chicaris     | 266       | Cividad Rode   | igo 6    | Coloffæ             | 366    |
| Chichefter   | 18        | Civita di pen  | na 47    | Cam                 | 235    |
| Chiem, Flug  | 245       | Civitad de las | Palmas.  | Commoshio           | 293    |
| Chieri       | 47        | 19 1 1 1 40 H  | 487      | Commercy            | . 55   |
| Chilcitor    | × , , , , | Clagenfurt     |          | Como                | 15     |
| Chili        |           | Clarenza       |          | Comorra             | 33     |
| Chimanfaya   |           | Claude         | 1        | Compostella         | 135    |
| Chimera      |           | Clausenburg    |          |                     | 8      |
| China -      |           | Clermont       |          | Comura<br>Concordia | - 307  |
| Chinchen-fa  |           | Clerg          |          | Condom              | . 53   |
| Chifmeer     |           | Cleve          | b ~      |                     | 13     |
| Chitor       |           | Cliffa         | 30.98    |                     | 292    |
|              | 2981      | Cina           | 142"     | Connacia, 21.       | Con-   |
|              |           |                |          |                     | ftart- |

|                |        | Omile        | m. v. 9  |                  | 4 to 1/4 |
|----------------|--------|--------------|----------|------------------|----------|
| ftantia 485.   | Con-   | Coutemale    | 366      | Cuffe Cuncan     | 305      |
| ftantine -     | 432    | Couttour !   | 319      |                  | 306      |
| Constantinopel | 157    | Couzette     | 310      | -                |          |
| Conza          | 47     | Crácau, uñi  |          |                  | 305      |
| Coppenhagen,   | univ.  | Cracketovy   | 384      |                  |          |
|                | 189    | Crain :      | 61       |                  | 478      |
| Copraniz       |        | Cranganon    |          | cüstrin          | 122      |
| Coratis        |        | Crara .      |          | culm .           | 169      |
| Corbach        | 87     | Craftoftovv  |          | culmbach         | 69       |
| Corck          | 21     | Cremona      |          | cundi "          | 460      |
| Cordova        | 7      | Crema        |          | cungming         | 412      |
| Cosduba        | 520    | Creta        |          | cupadoro         | 488      |
| Corene         | 438    | creuffen     |          | curafoa          | 588      |
| Corfu          | 152    | creutzberg   |          | curdiftan        | 277      |
| Corinth        |        | creutzburg   | 117      | curzola. Inf.    | 142      |
| Corifeo        |        | Creutzenach  | 95       | corzolari        | 153      |
| Cornelii       |        | cribitz      | 106      | cusco            | 532      |
| Coroba         | 310    | erith, Flug  | 253      | cutaye           | 233      |
| Coromandel.    | 313    | croatien     | 120. 141 | cyclades, Inf.   | 153      |
| Coron          |        | croja        | 146      |                  | 6x       |
| Coroutal       | 392    | cronach      | 68       | cypern           | 310      |
| Corregio"      | . 35   | cronenburg   | 187 180  | czackathurn      | 6r       |
| Corfica        | 42     | cron Schloff | 187      | czaslau . !      | 128      |
| Corrreal       |        | cronftade .  | 130      | czauditz ?'      | 121      |
| Corunna'       | 8      | croffen      | 132      | czenitochowya    | 164      |
| Corupa         | 525    | crux de Palm | a 487    | Czeremisische 3  | artarn   |
| Corvey         |        | clerneteft   | 156      | District Control | 161.     |
| Cos            | 153    | cuaceva      | 226      | czersko          | 165      |
| Cofacken       |        | cuama, Flu   | 472      | czirnitz         | 61       |
| Colenza        | 47     | cuafay       |          | czyrcaffy        | 167      |
| Cofflin        | 125    | coba         |          | Daber, Sfug      | 120      |
| Colmir, Flug   | 320    | cuenca       |          | Dachstein        | 88       |
|                | 75. 79 | cujavien *   | 156      | Dacia            | 156      |
| Coffvvick      | 110    | Cufte Ajana  |          | Dannemarct       | 187      |
| Cota           | 310    | Caffran      | 428. 481 | Dagho            | 204      |
| Cotbus         | 120    | Cuffe von C  | oroman=  | Dagra            | 444      |
| Coturi -       | 153    | bel          | 300      | Dalacka          | 500      |
| Coulari        | 311    |              | 426. 458 | Daleburg         | 180      |
| 400            |        | Pp 5         |          |                  | Dale-    |

## Register über die Nahmen der Länder,

| water 'management and | -        |                 |         |                   | _       |
|-----------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|---------|
| Dalekerlia            |          |                 |         | Dotap, Fluß       | 238     |
| Dalia ·               | 180      |                 |         | Dolcigno          | . 146   |
| Dalmatien 4           | 9. 139   |                 | 204.281 |                   | .17     |
| 100                   | 141      | De rio de       |         | Dolgensee         | 123     |
| Dameals .             | 444      | **              | 523     | Doltabat '        | 306     |
| Damiette              |          | Derpt           | 20:     | Domian <b>koi</b> | 207     |
| Damm                  |          | Despirito fante | 523     | Dominique         | 584     |
|                       |          | Des reges mog   | os 412  | Donau Huff 6      | .64.73  |
| Damascus              |          | Dessau 5        | 109     | · ·               | 141.155 |
| Damgarten             |          | Detmold -       | IOO     | Doneschingen      | 75      |
| Dangione ,            |          | Deufen          | 440     | Don, Flug         | 195     |
| Dantzig               |          | Deutschbrod     | 128     | Doris             | 147     |
| Dapito                | 405      | Déventer        | 26      | Dormel            | 31      |
| Dardanellen i,        | 47. 117  | Diam            | 323     | Dornburg          | 114     |
| Darmstadt             | 84       | Diarbecker 2    |         | Dorften           | 92      |
| Darn, Fluß            | 440      |                 | 278     | DorotheenBad      |         |
| Darfe, Flug           |          | Diebes-Insul    |         | Dortmund          | 100     |
| Dauphine              |          | Diepholr        | 101     | Dortrecht         | 26      |
| Daufaron              | 385      | Diessenhoffen   | 30      | 77                | -       |
| Debsan                | 466      | Dietz           |         | Dos Columnas      |         |
| Decan                 | 306      | Diion Wall      | 12      | Dos Picos         | 500     |
| Deckendorf            | 64       | Dillenburg "    | 86      | Douro, Flug       | 315     |
| Dehly 20              | 96.298   | Dinant .        | 96      | Dover             | 18 1571 |
| De la ivare           | 553      | Dingelfing      |         | Dovene            | 21      |
| De las omem           | il virg. | Dio             |         | Drachenberg       | 132     |
|                       | -        | Directus, Flu   | 8 480   | Dragalet          | 440     |
| De la vvare           | 547      | Dirfchau        | 170     | Drau, Flug        | 141     |
| Delfs hafen           | 215      |                 |         | Dravvin           | 45.2    |
| Del fuogo             | 412      |                 |         | Dreiden           | IEL     |
| Delia, Fluß           | 23       | Daiper, Fluß    |         | Dreux             | . II    |
| Delmenhorst           | - 99     | 20.0            |         | Driefen           | 122     |
| Delphi                | m 147    | Dobberheim      |         | Drogiecain "      | 165     |
| Delos                 | 348      | Dobrilock       |         | Dromi             | 346     |
| De los yopes          |          | Dobrutzinisch   | e Tar:  | Drontheim         | 193     |
|                       | 534      | tarn            |         | Drontingholm      |         |
| Delus                 | 153      | Dobrzin         | 105     | Dubissa, Flug     |         |
| Demmeneck             |          | Dochum          | 27      | Dublin            | . 21    |
| Demmin                | 124      | Doemitz         | 100     | Dud               | 481     |
| 17                    |          | 2.40            |         |                   | Duder   |

| D. 1 . 0 . 1                |         | Lr.d. Cl      |           | 1             | of the New  |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Duderstadt Dueren           | 110     | Eckelnforde   |           |               | 10199       |
| -                           |         | Edder, Flu    |           |               | 98          |
|                             | 1 19    |               |           | Emoni         | 412         |
| Düben                       |         | Effsborg      | 180       | Einser Bad    | 86, 73      |
| Düna, Fluff                 |         | Egees, Flu    | 81        | Ems, Fluß 5   |             |
| Dünckelspiel                |         |               |           | Engano        | 374         |
| Düneburg<br>Dünemünda       |         | Eger I        |           |               | 17          |
|                             |         | Equira        | 452       | Engeleburg    | . 3 × 0 3 5 |
| Duisburg uni<br>Duffeldorff |         | Egypten       | 420. 442  | Engern        | 100         |
| Dumbriton                   | 98      |               | OI        | Engia Del     | 352         |
| Dummer See                  |         | Ehrenbreits   |           |               | 139         |
|                             |         | Ehresburg     |           | Eus, Fing     | 74          |
| Duna, Flug<br>Dunckeld      |         | Eichsfeld     |           | Enfisheim     | 84          |
| Dundee                      |         | Eisenberg     |           | Entre Minho   |             |
| ,                           |         |               | 114       |               | 3           |
| Dunghal                     |         | Eisenstadt    |           | Eperies       | 135         |
| Dungysby                    |         | Eiferne The   | 1000      | Ephelus       | 234         |
| Donkirchen                  |         | Eisfeld       | 70. 91    |               | 146         |
| Dunstafagh                  | 19      | Eisleben      | 118       | Erbach        | 86          |
| Durate                      | 392     | Elbe, Fluß 6  | 0.103.107 | Erite, Fluß   | 92          |
| Durazzo                     |         | 109. 11       |           |               | 91, 115     |
| Durham .                    |         | Elbingen -    |           | Erivan,       | 277         |
| Durlach                     |         | Eleatif       | 262       |               | 135         |
| Dutlingen                   | .74     | Elfeld        | 13 1 80   | Ermas, Flug   | 238         |
| Duveland                    | 20      | Els, Fluß     | 80        | Ermeland      | 169         |
| Duvverre                    | *****   | - B.          | 19        | Erseli        | 285         |
| Dyvina, Flug                |         | Elim          |           | Ervan         | 291         |
| The second                  |         | Elifabeths St |           | Erzerum       | 375         |
| Dye                         |         | Elifin        |           | Elchlingen    | 77          |
| Ebaida ·                    |         | Ellenbogen    |           | Eschvege      | . 85        |
| Ebeltoft                    |         | Ellerich      |           | Efingen       | 76          |
| Ebstorff ,                  |         | Elfas         | 80.82     | Effe, Flug    | 83          |
| Eben Ezer                   |         | Elfaszabern   | 88        | Effebecke, 31 | ug 527      |
| Eberstein -                 |         | Elsdorff      | 104       | EHen.         | 100         |
| Eboracum                    |         | Elfter, Fluß  |           |               | 18          |
| Ebro, Flug                  |         | Elvas         |           | Efte          | 50          |
| Echo                        | 1       | Elve          |           | Estremos      | 3           |
| Eckartsberg                 | 113.116 | Elvvangen     | 79        | Escurial      | ó           |
| Court .                     |         |               |           | 100           | Eskres      |
| 200                         |         |               |           |               |             |

## Register über die Nahmen der Lander,

| Eskref .        | 287   | Fehrbellin     |       | Fochia-Veehia 235     |
|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------------|
| Effeck          | 143   | Fehrden ·      | 99    | Fagarasch 139         |
| Eftierre        |       | Feldburg       |       | Focken-fu 333         |
| Etna            |       | Felden, Flug   | 70    | Fokinen 412           |
| Etfch, Fluß     |       | Feldkirch      |       | Fondus, Fluf 480      |
| Euboea ,        | 156   | Feltri         |       | Fontaineblau II       |
| Eulenburg       | 112   | Ferhabath .    |       | Fontarabia 8          |
| Euphrat, Flug   |       | Fermenia       |       | Fora 106              |
|                 |       | Fermo          | 56    | Forchheim 68          |
| Euripus Chal    |       | Fermando poo   | 492   | Fores 12              |
| D               |       | Ferrara        | 55    | Formentera 44.9       |
| Euroe .         | 250   | Ferro 6.       |       | Formosa 412           |
| Europäische Tax | taren | Feslei, Fluß   | 285   | Forst 120             |
| 1-11-18         | 159   | Fetz           |       | Fort belgica 399      |
| Eurotus, Fluß   |       | Feze, Flug     |       | Fort Dauphin 498      |
|                 |       | Fener Insul    | 490   | Fort de miamis 561    |
| Buldent, Fluß   | 233   | Feuxeu         | 413   | Forte ventura 487.    |
| Eutin           | 105   | Fida           |       | Fort la nativitat 577 |
| Evangelienberg  | 110   | Figen          | 419   | Fort Louis 82. 561    |
| Everfeld        | 99    | Filervo        | 357   | Fort Nassau 396. 399  |
| Evota '         | 3     | Fimale -       | 52    | Fort Oficova 472      |
| Extremadura     | 3. 6  | Finda          | 418   | Fort Richelieu 558    |
| Eyder, Flug     | 193   | Fine           | 348   | Fort Royal 581        |
| Fahlun          | 179   | Finaland       | 166   | Fort S. Jacob 581     |
| Fajal .         | 569   | Finstervvald   | 1.0   | Fort St. Pierre . 581 |
| Falster         | 190   | Fischhausen    | 173   | Fort urbano 56        |
| Famagusta       | 360   | Fiume, Flug    |       | Fossano 33            |
| Famez           | 15    | Flandern       |       | Franckische Kranß 67  |
| Fano            | 156   | Fleckenstein   |       | Franche comte 17      |
| Farbrou         | 412   | Flensburg      |       | Franchimont 96        |
| Farina          | 418   | Flint          |       | Franckenberg 84       |
| Faristan        | 291   | Florenziola    |       | Franckenhausen 118    |
| Farnesse        | 50    | Flores         | 39    | Franckenstein 84.131  |
| Farb            | 3     | Florida 514    | . 542 | Franckenthal 93       |
| Farsalo         | 147   | Fluß der Liebe | 245   | Franckfurt 547 an der |
| Fafanen = Inful |       | Foburg         | 190   | Oder 122              |
| Faucognez       | 17    | Fochi          | 418   | Franckf. am Mayn 75   |
| Fechtimerovv    | 176   | Fechio nova    | 235   | Franckreich 9         |
|                 |       | •              |       | France                |

| Frantzhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106      | Gadebul    | ch           | 108    | Gemna, &             | fluß    | 298   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|--------|----------------------|---------|-------|
| Frascati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55       | Gadura,    | Flug         | 357    |                      | 8       | 5. 77 |
| Frauenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170      | Gaeta      |              | 47     | Genehoa              |         | 448   |
| Frauenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164      | Gallilaif  | de M         | eei    | Genff                |         | 30    |
| Fretum mage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | llan 516 | Para di la | Burt de      | 253    | Gent                 | 1500    | 22    |
| Freudenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92       | Gallicia   | America 1919 | 7      | Genua                | 180,418 | 52    |
| Freudenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ICI      | Gallipoli  |              | 159    | Georgentha           |         | 107   |
| Freudenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74       | Gallovva   | у            | 21     |                      | 232.    |       |
| Freyberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112      | Ganders    | beim, if     | f ein  | Georgien             | 264     | 1.557 |
| Freyburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19. 80   |            | in desF      | üestl. | Gera                 |         | 114   |
| 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116      | 1 ~        | insch m      |        |                      |         | 85    |
| Freyhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132      |            | enb. I       |        | Gerias               | 0071    | 488   |
| Freylingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65       |            |              |        |                      | OVYN    | 547   |
| Friaul :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50       | dem D      | dasserS      | ande   | Germershei           |         | 95    |
| Priedberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132. 64  | geleger    | , und        | von    | Geroldseck           |         | 77    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87       |            | g Endol      |        | Gerresheim           |         | 91    |
| Friedland 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18. 121. | Anno 8     | 343.erbe     | met.   | Gerroda              |         | 116   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100      | Ganges, &  | flug         | 229    | Gerfau               |         | 30    |
| Priedrichsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 387-93   | 1 .        | 296.         | 301    | Geitticia            |         | 181   |
| Fridrichshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193      | Ganfie "   | · · · ·      | 282    | Getel, Flu           | 3       | 110   |
| Fridrichs-ode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -9-      | Gap ·      |              | 12     | Gevalia              |         | 181   |
| Fridrichs-Stad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L 121    | Garabufa   | 152.         | 330    | Gevversnau           | en      | 85    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1951     | Gardelebe  | n .          | 123    |                      |         | 297   |
| Fridrichs - \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Werder   | Garonne,   | Riug         | 111    | Oncillia.            | 200     | 298   |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32!      | Gartz 1    |              | 124    | Ghilao, Fli          |         | 292   |
| Friefach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | Gafcogne   |              | 13     | Ghir,                |         | 283   |
| Friesland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27       | Gafter     | 400          |        | Gibraltar            | 5.79    | 446   |
| Fritzlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86       | Gastinois  |              | n      | Giengen              | -       | 7     |
| Frohndorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119      | Gazabel    | 1 1          | 472    | Giessen, uni         | r       | 77    |
| Funchal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 487      | Gegenback  | h'           | 77     | Giffhorn             |         | 84    |
| Fünen-Inful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Gehra, 31  | ug           |        | Gilgenburg           | 3012    | 104   |
| Fünffkirchen '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Geldern    |              | 22     | Gilolo               |         | 173   |
| Fürstenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75       | Gelnhaufe  | in.          | 88     | Gingi                |         | 00    |
| fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88.83    | Belobte L  | and 2        | 47     | Giras Chic           |         | 314   |
| funama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Geluchalar | du 🥝         | ee.    | Giras, Flug<br>Girge | 120.4   | 140   |
| yrth of Clyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 1 2          | 64     | Giringbomba          | 4       | 142   |
| yrth of Forth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19       | Gemaagidi  | £ 4          | 1281   | Girono, univ         | 0       | 456   |
| Sabon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 456      | embloure   |              | 23     | Gixiquas             |         | .02   |
| AMERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13000    | 1          | 57 %.        |        |                      | Glan    | 183   |
| and the state of t |          |            |              | ·      |                      | DIAL    | IOL   |

## Register über die Nahmen der Länder,

| -                   |     |               |          |                 |        |
|---------------------|-----|---------------|----------|-----------------|--------|
| Glamorgan           |     | Gouletta      |          | Groß-Warade     |        |
| Glaris              |     | Gouvernolo    |          | Grotkau         | 131    |
| Glasquo             |     | Grabau        | 106      | Grüningen "     | 107    |
| Gleichen            | 119 | Gradifca ***  | 143      | Gryphsholm      | 179    |
| Glocester           | 18  | Græfenthal    | 117      | Gvadalaxara     | . 6    |
| Glogau              | 132 | Grætæ         | 60. 114  | Gvadalcanal     | 565    |
| glückstadt          | 105 | Grævenbutg    | 83       | Gradoloupe      | 58r    |
| gnelen              | 164 | Granada       | 7.540    | Gvadalquivit, ? |        |
| goa                 | 307 | Gran          | 136. 135 | Gvadiana, Flu   | 3.5    |
| goanza; Fluß        | 458 | Granganor     | 311      | Gvadilbarcar,   | Flug   |
| gockern             | 135 | Grange '      | 82       |                 | 434    |
| goclay              | 412 | Gransee       | 29       | Gvahan          | 400    |
| gœrlitz             | 120 | Gratiofa *    | 569      | Gvalata         | 446    |
| gærtz               | 61  | Graubunder    |          |                 | 4. 573 |
| goes                | 26  | Graudentz     | 160      | Gvarde          | 3      |
| gottingen univ.     | 104 | Grauve Borg   |          | Gvastalla       | 35     |
| goffe               |     | Gravenau      |          | Guben           | 120    |
| goga                | 255 | Gravenhag     |          | Gverre          | 112    |
| golcamar            | 207 | Gray          |          | Guguan          | 409    |
| golconda            | 217 | Greiffenstein | 87       |                 | 27.513 |
| goldberg            |     | Greiphswald   |          |                 | 456    |
| goldcronach         |     | Grenoble un   |          | Gvienna -       | . 13   |
| goldingen           | 171 | Greussen      |          | Gvinca          | -59E   |
| goleonda            | 206 | Greufingen    |          | Güntersberg     | 110    |
| golnov              | 124 | Griechenland  |          | Gütterbock .    | 113    |
| gomera              |     | Grinaa        |          | Gvito ·         | 35     |
| gonte               | 303 | Grodeck       |          | Gützkau         | 124    |
|                     | 207 | Grodno        |          | Gung, Strobn    |        |
| gorga               | 472 | Grædisch      |          | Gunjgemans      | 483    |
| goringhaiconas      | 182 | Groenland .   |          |                 | 61     |
| Boldne              | 255 | Grænningen    | 27       | Guriel '        | 271    |
|                     | 260 | Groß = Beni   | H . ASA  | Guftrou         | . 106  |
| gory                |     | Groß Brita    |          |                 | 7.303  |
| gotha               | 117 | = Fortun      |          | Gyonoxyma       | 418    |
| gothenburg          | 180 |               |          | Gyula           | 135    |
| gothland            | 179 |               | 16A      | Haarburg        | 104    |
| Bothana             | 106 |               | 15 274   | Hadamas         | 86     |
| gottorp<br>govalcas | 100 |               | 274      | Hadersleben     | 105    |
| Bodatean            | 790 | 51110         | 264      |                 | Hadles |
|                     |     |               |          |                 |        |

| -                       | _          | - 11         |          | 9                      |            |
|-------------------------|------------|--------------|----------|------------------------|------------|
| Ladler                  |            |              |          | Hilpershauf            | en 70      |
| hafana                  | 577        | H, Augustin  | Flug'son | Hilpolstein            | .65        |
| hagenau 81              | . 106. 411 | Heilgenbeil  | 173      | Himmelrüel             |            |
| hagibestage             | 238        | Heiligenberg |          | ****                   | 432        |
| hajacan                 |            | Heiligenstad |          |                        | 283        |
| hain                    |            | Heilsberg    | 2 2 12   | Hirsberg               | 132        |
| halberstadt             |            | Heilsbronn   | 70       |                        | . 84       |
| halicarnaffus           |            | Hellberg     | 1        | Hispaniola             | 575        |
| balicz                  |            | Heldrunger   | 113. 116 | 1                      | 399        |
| hallein :               |            | Helfingford  |          | 1                      | 193        |
| hall                    | 61         | 11           | 5 157    | 1 0 -1                 | 2 -73      |
| hall in Chu             |            |              | 183      | Hochberg               |            |
| hall in Schn<br>halland |            | Helfingær    | 180      |                        | 74 dien 17 |
| -                       | 180        | II ali OD .  | ra 147   |                        |            |
| hamm<br>hamburg         | 100        | 177-1 O 1    | niv. 104 | 1                      | 76         |
|                         | 105        |              | 180      |                        | 173        |
| hamelburg               | 88         | Helfingburg  | 190      | Hæchft                 | 448        |
| hamelen                 | 104        | 1.7 . 1      |          | Hærschel, 3            | 91         |
| hanau                   | 86         | Hennegau "   |          | Hærfens                |            |
| hannover                | 104        | Hephæstia    | 22       |                        | 190        |
| havax, Flug             | 476        | Heppenheim   | 344      | Hoff 1                 | 97         |
| hardervvick             | 26         |              | 7 7 1    |                        | 114.69     |
| harlem                  | 26         | Herborn      |          | Hohenberg<br>Hohenembs | 75         |
| harlingen               | 27         | Herforden    |          |                        |            |
| hartzgerode             | 110        |              | 100      | Hohenlohe              | 71         |
| hale, Flug              | 97         | Hericourr    |          | Hohenstein             |            |
| hasenholm               | 197        | Hermanstadt  |          | Hohen Tyvil            |            |
| harvvan                 | 135        | Hermanstein  | 4. 9-1   | Hoheuzolleri           | 69.75      |
| hatzfeld                | 87         | Hermus, Flu  |          | Hola                   | 220        |
| havelberg               | 123        | Hernofand    | - 0 )    | Holbak                 | 189        |
| havel, Flug             | 121        | Herfprug :   |          | Helland                | 25.173     |
|                         | 4441       | Herstall     |          | Hollstein              | 103. 105   |
| hebron                  |            | Hertzberg    |          | Holovyezin             | 168        |
| hechingen               | 254        | hertzogenbuf |          | Holtzacker             | 104        |
| hecla, Berg             |            | hefdin       | 22       | Homburg 8              | 3. 85. 86  |
| heidelberg un           |            | heffen       | 83       | Honan                  | 353        |
| heidenheim              | 22         | bierack      | 277      | Honden Eyla            | nd 565     |
| heidersheim             |            | hiero        | " A777   | Hordonsies             | 597        |
| heigerloch              | 20. 88     | hildersheim  | 95.103.1 | Horn                   | 96.1565    |
| are Berloen             | .75        |              | 107      |                        | 105.107    |
|                         |            |              |          |                        | hovvach    |
|                         |            |              |          |                        | 2          |

## Register über die Mahmen der Länder,

|                   | 35 Jaretas       | 488   | Ilm, Flug 70. 115    |
|-------------------|------------------|-------|----------------------|
|                   | or Jaffy         | 156   |                      |
| H <sub>oye</sub>  | 6 Jastolda       | 168   | Uni, Flug 210        |
|                   | 19 Javer         | 132   | Ilfe, Flug 64        |
| Hudson, Flug 5    | 3 Javorove       |       | Imirette 264         |
| Hudvvicksvvald 18 | 3 Ichtershausen  | 117   | imichar, Mug 100     |
|                   | Bildstein        |       | Inn, Flug 61. 64     |
| Huefca, univ.     | 8 Jeddo          |       | Indapouro 373        |
| Hugar 47          | 8 Jedfo          | 210   | Indostan 295         |
|                   | 3 Jetapour       | 200   | Indrapoura 374       |
|                   | 7 Jemptenland    |       | Indus, Flug 228. 296 |
|                   | Jena, univ.      |       | Ingolftadt, univ. 64 |
|                   | 5 Jenba          |       | Inisovven 21         |
|                   | 6 Jeniscau       | 205   | Innernes 19          |
|                   | 6 Jenisia, Flug  |       | Inovvlocz 165        |
|                   | O Jenizeskoi     |       | Infelberg 117        |
|                   | f Jenupar        |       | Inspruck & G         |
|                   | o Jereslas       | 100   | Inful de ascension   |
| Jacca             | 9 Jerusalem      | 253   | 492. 494             |
|                   | 9 Jesi           | 56    | - de prince 492      |
|                   | Jeffa ,          | 254   | - de roles 492       |
|                   | 8 Jestelmeer     | 298   |                      |
| Jægerndorff 1     | Jefval           | 297   |                      |
| Jaen              | 7 Jesus          | 405   | - de diego roitz     |
| Jagannat 20       | 7 Jetlegen       | 416   | 494                  |
| Jagna 35          | 2 Jetlen         | 416   | dos Castilhanos      |
| Jaicza 14         | 3 Jetlengo       | 418   | 494                  |
| Jakanat 20        | 7 Jevern         | 99    | dos romeiros 404     |
| Jaki, Klug 57     | 5 Iffnapatan     | 266   | Inful Salomonis 555  |
|                   | o Iglau          | 110   | Infuln fcmimmenbe    |
| Jama 47           | 2 Ilanz          | 30    | 23                   |
| Jamaica 57        | 7 llenskoi       | 210   |                      |
| Jamaistro 416. 41 | 8 Ill, Flug      | - 81  | Borgeb. 428          |
| Jambi 37          | 3 Illinois       | 550   | Joachimsthal 122     |
| Janager 29        | 7 Illyrien       | 142   | 118                  |
| Janna 14          | 7 Ilmenau        |       | Joenkoping 180       |
| Japave 38         | 5 Ilmen See      |       | Johannesburg 173     |
| Japon 412, 41     | 6 Ument, Flugas  | 2.202 | Jordan, Fluß 249.544 |
| A.3. 4v           | Transfer, Stuber | 1292  | Jorna                |
| 1-1               | 17.00            | 1     |                      |

|               | . 0                     |                                      |                             |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Jorockon      | 385 loffey              | 17 Kiang, Flug                       | 21                          |
| Irack         | 292 Justingen           | 77 Kidron, Flu                       | 33                          |
| Irkutenfis pr | rovincia Jyo            | 4 QKiel, univ                        |                             |
|               | 209 Kachemire 2         | 97. 296. Kilan                       | 283                         |
| Irrland 1     | 19. 571 Katar           | 128 Kilia nova                       | 161                         |
| Ircis, Flug   | 205 Kærnthen            | 61 Kimi, Flug                        |                             |
|               | 6. 573 Kaffa            | 440 kingu                            | . 184                       |
| 55/9 T        | 577 Kaigorod            | 204 kinzig, Flug                     | 411                         |
| lfchia        | 47 Kainucker            |                                      |                             |
| ffel, Flug    | 25 Kakares              | 297 kirchberg                        | 167. 176<br>7 <b>6</b> . 95 |
| Menburg 8     | 7. 104 Kalisch          | 164 kirche                           |                             |
| ter, Flug     | 64 Kalluntborg          | 180 kirchenftage                     | 23                          |
| <b>fey</b>    | 79 Kalten Nordh         | eim 70 kircheim                      | 53                          |
| sharum        | 203 Kama, Wing          | foskirman -                          | 84                          |
| sland 193     | . 220 Kanwon            | 2US KHEhmilch                        | 92. 295                     |
| sie de France | III Karakambo 40        | 20 Analbican The                     | 355                         |
| sle de Oleron | II Karhack              | 207 kitzingen                        | 249                         |
| ile de Re     | II Karhack<br>II Kalcan | 393 kiunchai                         | 68                          |
| le de Sal     | 490 Kathay              | 335 Rlein Belb                       | 411                         |
| mid schemie   | 236 Katz                | 85 - Briffol                         | 190                         |
| nich"         | 236 Katznelnbogen       | 84 : Fortun                          | 582                         |
| pahan         | 292                     | 85 - Java                            | .374                        |
| peruth, Flug  | 285 Kauf beuern         | 701 : Molen                          | 379                         |
| rien ·        | 50 Kayferslautern       | 95 = Pommern                         | 163                         |
| um .          | 200 Kaylersvverth       | 92 = Pulo baby                       |                             |
| alien `       | 31 Kebach               | 329 = Duro                           | 374                         |
| feh, Flug     | 70 Kehl                 | 81 = ober Roth                       | 374                         |
| er            | 85 Kellheim             | 64                                   | neule                       |
| denburg       | 61 Kempten              | 77 kletoon                           | 11 166                      |
| gelo          | 238 Kenoy               | 77 kletgau                           | 76                          |
| lich          | 98 Kent                 | 412 klingenberg                      | 91                          |
| lin           | 125 Kerby               | 18 kloster Escurial<br>306 kneiphoff |                             |
| rtland        | 190 Kerkanofius         | 498 kniphausen                       | 173                         |
| et ·          | 571 Kefem               | 355 koccin                           | 99                          |
| liusburg      | 132 Keta, Flug          | 212 kochem                           | 319                         |
| nan           | 333. Kervvyck           | 100 koches Ting                      | 92                          |
| ngfrau, Flue  | 591 Kexholm             | 187 kockenhusen                      | 73                          |
|               | 418 Kiamfi              | 333 kodera                           | 202                         |
|               | Do                      | 7                                    | 329                         |
|               | ~1.63                   | F 47 4 7 7 8 1                       | kæge                        |
|               |                         |                                      |                             |

## Register über die Mahmen der Länder,

| Wimage                 | 180 L      | a Dauphine   | 1 10 [12]        | laqueo gran                      | ide 3. 412   |
|------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Kæge<br>Kæniggraitz    | 128 L      | adenburg     | 881              | laredo                           | 2 98         |
| 97                     | 17216      | agenia       | I SEP . C. C. C. | THE P. LEWIS CO., LANSING, MICH. | miro 1 .153, |
| www.sefaalerist        | 1 761L     | ago di garda | 750              | farina                           | 101-147      |
| Kænigsholen            | 68 4       | ago Maggio   | IN #1855         | fidit au                         | nniew146     |
| Kænigslutter           | 104        | 22206        | in 3             | Ta saista -                      | ala, 8       |
| Kænigsæhr              | 17012      | Jagung       | had 487          | las flores                       | VOSE 569     |
| Kæniglee               | 184        | Laholm .     | 120 181          | la trinitat                      | 88.588       |
| Koenigstein &          | POTILITY I | Lahor " ATT  | .: 398           | laubach.                         | 61, 87       |
| Kæthen                 | ET RIO     | Lajassa A    | 241              | lauben %                         | 17 ,4130     |
| Kola Ty walter         | 184        | Lackuan      | 200              | lauborg                          | 51197        |
|                        | 102        | Laland       | 4100             | lauchitædt                       | 8- <b>43</b> |
| Molecoass              | 2000       | zama         | 476              | lave                             | 388          |
| Kolos                  | 120        | La Marcho    | 1 . Cale 12      | lauenburg                        | 106. 125     |
| Kranichfeld            | 7117       | Lamego       | 2203             | Jauersheim                       | efiblance    |
| Kranichierd            | CERTIFIC   | La mothe     | 30% 15           | lanften                          | 65.71        |
| Krempe Cinf            | 70         | Lamfacus     | 235              | lauftenbur                       | E 20100 79   |
| Krempen, Sing          | *60        | Lancerotte   | 487              | laugingen                        | 2 76         |
| Krim                   | 400        | Lanciano     | ~ 47             | Haunitz, 35                      | lug 3,355    |
| Kroperna               | 200        | Lancafter    | . +2.18          | lauterburg                       | 1 W 1 88     |
| Kramlan                | 120        | Landaff      | 10               | lautereek                        | Du 23        |
| Krofwick               | 167        | Landau,      | 64.81            | lauter, Fli                      | 18 1973 8    |
| Kudack<br>Kuffstein    | - 444      | Nandsperg    | 100 F22          | lautern .                        | 1.7: 2 -95   |
| Koffitein              | 60         | Landgau      | more 64          | Haxenburg                        | 60           |
| Kupffenberg Kupferberg | 100        | Landscron    | 104: IXI         | 144                              | 474          |
| Kupterberg             | 101        | Landshut     | 64. 131          | lleaotung                        | 977 8338     |
|                        | 220        | Landstuhl    | 82               | Hebeda                           | 3570. 33     |
| Prinage                | 220        | Langelana    | 100              | Hebenau                          | 121          |
| Kur, Fing              | 20         | Langenes     | 212              | leberois                         | De 12        |
| Kuttenberg             | 120        | Langenfaltz  | 113316           | lebunde,                         | Flug 462     |
| Kyritz                 | 123        | Languedoc    | 16.13            |                                  | 122          |
| La Breffe              | 20000      | Langveel     | 90               | lech, Flug                       |              |
| La Charite             | 150        | Landicea -   |                  | 1 1. T. 1.                       | 21.25        |
| La Chamte              | 2007, 11   | Laon         |                  | legnano                          | at order 150 |
| La Chiufa              | 50         | Lans         | 210              | legula                           | 466          |
| Lachovice              | 168        | La Palma     | 3.50             | I CHILLETT                       | 126          |
| La Conception          | 518        | La Picardie  | 10,000           | Teresers                         | niv. 26      |
| Laconica > 4           | 150        | f annian d   | - D              | leine, Fl                        | HE 347       |
| Lacus Trafimen         | ius 501    | Pabbraus .   | 18:              | , 0,                             | Leipzig      |
| 11 12                  |            | -            | 20               |                                  | Tribail      |
|                        |            |              |                  |                                  |              |

| Marie Committee | <u> </u> |             | 0          |                       | 1.0     |
|-----------------|----------|-------------|------------|-----------------------|---------|
| Leipzig, uni    | iv, 112  | liefland .  | - 200      | loew                  | ***     |
| Leiria          | 1111111  | lignitz     | 9302011425 | 1 le venhere          | 399     |
| Leitmerig       | 128      | lignyen Bas | Oisoide    | t de venberg          |         |
| Lelfziel        | 27       | licve :     | 20         | 1 lowwood aim         | 485     |
| Le Maine        | LI       | ithers a    | 2. (Cap.c  | lohna, Flug           |         |
| Lemberg .       | 166.112  | lima        | 9.825      | lohr July             | - 4     |
| Lembros         |          | Hmathan     | 406        | 1.                    | 74.292. |
| Lemgau          |          | limbourg    |            | loja                  | 393     |
| lemnus          | 153. 344 | limfort, &! |            | loire, Flug           | 7       |
| Lena, Flug      | 200      | limmerick   | 90<br>191  | lolada                | Pf.     |
| lenesitz        | 165      | 10- 0       |            | lombardey             | 400     |
| Leon            |          | lindo -     |            | lomeatan              | 31      |
| Leon de n       | icaragua | lingen      |            | 1                     | 405     |
| A CAN S         |          | linkæping   | 180        |                       | Andrez  |
| leopoldstade    | 135      | linez       | 60         |                       | 488     |
| lepance         |          | linxuy      | 411        | london                | 374     |
| le petit Gua    | VE: 577  | lion        | 411        | londondery            | 18      |
| lerida          | 0        | lionne, Flu | 6 450      | longwine              | - 3Î    |
| lesbus          | 153.344  | lionnois    | 4)0        | langivick             | 149     |
| lefch, Flug     | 280      |             | artarn     | toranda               | . 15    |
| leino           | 164      |             |            | iorenz                | 464     |
| les sevennes    |          | lippe, Fluß | (A) 700    | lorerio               | 211     |
| leuch, Flug     | 128      | lippstade 3 | 95.100     | Interior              | ~ 56    |
| leutkirch       | 115 70   | listabon    | 100        | lothringen            | 7117    |
| teursch         | 125      | litamto     | 3/12       | lovango               | . 55    |
| levante 3       |          | litthauen   | 161.167    | longo                 | 158     |
| leuvvarde       |          | livadia     | 101.107    | loyre                 | 549     |
| leyta           |          | liuloa      |            |                       | 564     |
| lezno ·         |          |             | 177        | lublin<br>lucayoneque | 174     |
| liam            | 226      | oango       | 145        | lucayoneque           | 573     |
| ibau -          | 171      | obenstein   | 458        | lucaysche 31          | 11 53   |
| ibenau :        |          | ocarno      | 114        |                       | 53      |
| icha /          |          | ocrida ·    |            | luccau                | 120     |
| ichtenau        | 71.83    |             |            | lucera                | 29      |
|                 | 65. 82   | chan        |            | lucko                 | 166     |
| ida             |          | æbenicht    |            | lucon                 | 404     |
| iebenthal       |          | œckenitz    | 173        | ludack                | 176     |
| iebstædt        | 1301     | œvven, univ | 123        | lugaho                | 20      |
| 20111           | 12011    |             |            | lugo .                | 8       |
|                 | 1        | 16 D        | 42         | 45                    | Lübeck  |

### Register über die Nahmen der Lander,

| Lübeck          | 105     | Magliano    | 551      | Manicraojar.    | 366    |
|-----------------|---------|-------------|----------|-----------------|--------|
| Lüben           |         |             |          | Manigate.       | 311    |
| Lüchou          |         | Magrida. 31 |          |                 | -404   |
| Lüders          |         | Magro, Flug |          |                 | 118    |
| Lüneburg 10     |         | Mahalen     | 442      | Mantua          | 35     |
| Lüttig          | 22.06   | Maicuxima   |          | Mapango .       | : 464  |
| Lützen          |         | Maina       | 1 150    | Maracou, Flug   | 5:3    |
| Lukus, Flug     |         | Mainburg    | 68       | Magassen        | 532    |
| Lula, Rlug      |         | Major, Flug | 432      | Marafifi        | 341    |
| Lunden          |         | Majorca     | 13 9.44  | Marafuna,       | 472    |
| Lunes           |         | Maitagafi   | 474      | Marbach         | 74     |
| Luneville -     | 15      |             | 292. 265 | March, Flug     | 135    |
| Lufataja        |         | Malabar     | 3.0      | Marchia d' A    | псола  |
| Lutter          | 104     | Malabrigo   | 40.      |                 | .56    |
| Luvvovv         | 166     | Malacca     | 323      | Marck           | 99     |
| Luxemburg       |         | Malaga      | 7        | Marck Brande    | nburg  |
| Lyckfala        |         | Maldivische | Infuli   |                 | 124    |
| Lyco, Flug      | 235     | 1.5         | 360      | Marckfuhl .     | 117    |
| Lyco, gain      | _       | Male Ottolo |          | Mardella Z      | bache  |
| Maas, Flug      |         |             |          | . 1 - 1 -       | 160    |
| Mab ga          | 472     | -           | 58. 466  | Mar del Zur     | 514    |
| Macaries        | 353     | Mallagen    | 395      |                 | 565    |
| Macastat        | 392     | Malmos      | 18,      | Mare arabicum   | 2:7    |
| Maccian         | 395     | Malove      | 298      | · japonicum     | 2.8    |
| Mace            | 260     | Maltha      | 40       | I to diament    | 228    |
| Macedonien      | 146     | Mamoya      | 392      | - madisansas    | eum ;  |
| Macera          | 56      | Man, inf.   | 19       |                 | .227   |
| Machiocores     | 408     | Manada      | 302      | 1 0.00          | 228    |
| Macronia        | 153     | Mancup      | 160      |                 | 287    |
| Madagascar J    |         |             | id 95    | - rubrum        | 227    |
| SM acros Parent | 404     | Mandon      | 199      | finicum         | 228    |
| Madrit          | . 5     |             | Flug 306 | - tartaricum    | 223    |
| Madure          | 314     | Manfredoni  |          | Mares, Flug     | 575    |
| Machren         | 127.129 | Mangalot    | 307      | Margaritta 1003 | 588    |
| Magadoleo       | 47.8    | Manganari   | 350      | Marie galante   | 581    |
| Maelstrohm      | 103     | Mangate     | 310      | Marienberg      | 68     |
| Magadoxo, &     | lug 478 | Mangouron   | 498      | Marienburg !    | : 169  |
| Magdeburg I     | 02. 107 | Manheim     | .93      | Marienwerder    | 173    |
| Magellan        | 514     | Manicaboe   | 373      |                 | arien- |
|                 |         |             |          |                 |        |

|                      |           |              |                 | *************************************** |           |
|----------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
| Marienzell           | 76        | mayn, Flug   | 58.67           | menaneabo                               | 373       |
| Mariland             | 549       |              | 69. 90          | menan, Flu                              |           |
| Marly                | 10        | mayntz univ  |                 |                                         |           |
| Marocco              | 428.456   | mazagan      | 428             | mendocino<br>mendrifio                  | 20        |
| Ma ofch, 3           | fluß 136  | mazara       |                 | mengerings                              |           |
| Marpurg, t           | niv. 84   | mazuan 🚴 🔻   | 500             |                                         |           |
| Marfeille ,          |           | meaco ,      | Mar 418         | meniana (                               | 153       |
| Marstrand            |           | meandro, FI  | uß = 236        | Menschen.                               | Effer 374 |
| Martaban             |           | meare, Flug  | 523             | mensia                                  | 500       |
| Martinach            |           | meaux        | 12              | meppen                                  | 96        |
| Martinique           |           | mecheln      | . 23            | mequinez                                | 430       |
| Martinsburg          |           | mecklenburg  |                 | meran                                   | 61. 114   |
| Martin Vatz          | 3-        |              | 106             | mercia                                  | 18        |
| Marudo               |           | mecfa        | 1,262           | mer di Mar                              |           |
| Masbath              | 400       | medela, Flu  | 438             | mergenheim                              |           |
| Malcalat<br>Malcate  | 202       | medelpadia - |                 | mergentheir                             |           |
| Malcare<br>Malcovien |           | medina       |                 | merida                                  | 6. 134    |
| Maslipatam           |           | mednicy      |                 | merionet '                              | 18        |
| Massipatam<br>Massa  |           | medra        | 456             | merseburg                               | 11/3      |
| Mafferano            |           | medvvisch    | 139             | merve, Flug                             | 16        |
| maffure              |           | meeldorff    |                 | melcata, Fl                             | uß 436    |
| nastenheim           |           | megalopolis. |                 | meschafipi                              | 559       |
| nastrich             |           | megara       |                 | mefched                                 | 293       |
| nasolipatana         |           | megarada, Fl | ub 434          | messenia                                | 150       |
| nataman              |           | mehat        | 297             | messina                                 | 36        |
| natamba              | 466       | meyland      | 331             | metelino                                | 153       |
| natan                | 406       | meinder, Flu |                 | metellino                               | 343       |
| nateran              |           | meisten      |                 | metling                                 | 6r        |
| natiskotek           |           | meisenheim   | 8               | metuchi                                 | 474       |
| natrespatuan         |           | nelano       |                 | metz                                    | 15        |
| natapanii            | 3-31.     | neldola      | 388             |                                         | 170       |
| Rause = Thu          |           | neleda, Inf. |                 |                                         | 514-534   |
| naurica Inf.         | 7.        | neliapos     | rest t          | miadzial                                | 167       |
|                      | 94. 496 n | nelilla      |                 | micava<br>michalovy                     | 417       |
| naxelrain T          |           | nelinde      |                 | nicone                                  | 169       |
| nay .                | 544 0     |              |                 | nietau                                  | 350       |
| nayenfeld            |           | nemmingen    |                 | nigliaczka [f]                          | 171       |
| 3.6                  |           | 11 160       | Annual Property | Sugar Action                            |           |
| 4.5                  |           | 1293         | 1.2             |                                         | Milassa   |
|                      |           |              |                 |                                         |           |

### Register über die Nahmen der Lander,

|              |         | The state of the s |            |            |            |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Mileffa      | 236     | Mollon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106        | moratay    | 398        |
| Mitazzo (    | 36      | Molsheim uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pe. 88     | morava Klu | 6 145      |
| Milford      | 19      | Momania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | morau Klug |            |
| Militich     | ¥33     | Mombaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 480      | morea      | . 149      |
|              | 52. 313 | Mona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190        | moritzburg | Ift        |
| Milita Blug  | 70      | monaço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 53      | morlacken  | 1.44       |
| Mincio Glug  | 31.49   | Moncaon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | morris fee | 442        |
| Mindanaga    | 405     | Monchas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488        | mortara    | 33         |
| Mindelheim   | 76      | Mondego. Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B - 2      | melsbach . | 93         |
| Minden       | . 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          | mofcau     | 195. 199   |
| Mindora :    | 404     | Mondovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33         | malel Klug | 22, 00     |
| Mingrelien   | 273     | Mongalla 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80, 481    |            | ğı         |
| Minho Ring   | 3       | Mongatich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135        | maful      | 278        |
| Minoa        | 353     | 4onheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65         | moulina    | 120 . 12   |
| Minorca      | 9.44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470        | moyoga -   | 500        |
| Minfck       | 168     | Monomotapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428        | mozaga     | 488        |
| Miranda de   | Dougo   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72. 474    | mozambiqu  | 480        |
| V 4 8 2 34   |         | Monreale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36         | unfeislavy | 168        |
| Mirandola    | 35-53   | Monfol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 456      | mucubach : | 440        |
| Miron        |         | Montabour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92         | mühlberg . | 119        |
| Milina       | 34      | Montaigne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FI         | 1          |            |
| Miffio       | 307     | Two was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56         | müllendone | k . 93     |
| Milhhppi     | \$61    | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | mühlhaufen |            |
| Militra      | 110     | Monte di St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angelo     | IIL        | 83         |
| Mittelbourgh | 26      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47         | 1          | d 82       |
| Mittelhare   | -       | - Balcone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46         | 1 /**      | 64         |
| Mochatz      | 136     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47         | 1 0 . 0    | 81. \$8. 9 |
| Mocurs       | 98      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196 146    |            | QE         |
| Modena       |         | Montferrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n 000 . 25 | münfterber | E 131      |
| Modir        |         | Montgomery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 10       | murs       | 98         |
| Modon        |         | Monthara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 585        | mulda Flug | 127.109    |
| Moore Inf.   |         | Montiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31         |            | gr4        |
| Mobilow      |         | Montmehan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | mullenback |            |
| Mohlberg     |         | Montmeliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | multan     | 207        |
| Moldau .     |         | Monspellier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B2         | mulucau, 3 | luff 430   |
| Weldauer Kr  | eng 129 | Montreal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | murbach.   | 140        |
| Mulaquin     | 190     | Montrose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | murcia     |            |
|              | 30      | Montroyal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | murdacha   | 488        |
| all to "     |         | Silouteto hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341 16     | i-munares  | / Mur      |
|              |         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            | 1 242.016  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _            |                       |              |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| Murray Fyrth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10           | Inarval               | £ 207        | Nen Caffilie   | 5       |
| Murten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       | 207          | Dennema        | rit sos |
| Mulcur &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282          |                       | 86. 212      |                | H       |
| Muxara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |              | Neu Clofter    | 106     |
| Mycenæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | hatangen              |              | Neucoeping     | 179     |
| Myl Ring "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86           | natolica              |              | Neudenfiord    | 215     |
| Mylia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157          | navacar :             | 366          | Neuenburg      | 80 74   |
| Mytilene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344          | navarta               | ER E. 3 P. 8 |                | d 555   |
| Nabe Blug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68           | naumburg              | 713          | Neu Franckte   | ich 558 |
| Nache Blug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438          | naxxon                | 190          | Neugart        | 198     |
| Nachod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | neapolis              | 46           | Neugarten      | 125     |
| Nagaische T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | nebblo a              | 42           | Neuhafre       | 557     |
| rang<br>S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | neckar Fluf           | 73. 93       | Neu Holland    | 59E     |
| Nagaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317          | A Section             | 90           | Neuhaus        | 69.106  |
| Nage Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | nefra                 |              | Neuheusel      | 135     |
| Naique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | negelstede            |              | Neu Jerfey     | 552     |
| Namphio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | negombo               |              | Neukirchen     |         |
| Namur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | negopatanan           |              | Neukoenigpo    |         |
| Nancy 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | negroponte            |              | Neumarck       |         |
| Nangafacqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | negros the            |              | Neu mexico 5   |         |
| Nangato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | neisse 120.           | 129. 131     | Neu Walles     | 593     |
| Nangracut<br>Nanking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297          | nellenberg            |              | Neu Oetting    | - pt    |
| Nanquien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | nellemby              |              | Neu Orleans    | 56 E    |
| Naufinque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | nemorou !!<br>nemslau |              | Neu Quiloa     | 480     |
| Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | nericia               |              | Neuls          | 92      |
| The second secon | ALC: UNKNOWN | nerzioskoi            | 179          | Neu-Salzburg   | 173     |
| arapon di 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | nefou                 |              |                |         |
| Napoli di Ron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150          | nessa Flug            |              | Neu feeland    | 591     |
| C COL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Neva Schan            | 117          | Neufol         | 136     |
| Narbone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13           | Reu = Brani           | 2 190        | Neu spanien    | 135     |
| Narenta Mug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142          | orth - Ctuli          | 106          | Neuftadt 60    | 514     |
| Narenza-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142          | · Brittann            | ien 192      |                |         |
| Narevv Flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165          |                       |              | Neutra         | 3.      |
| Narfinga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314          | = Bunkel              |              | Neutrales Infu | 135     |
| Narlingabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319          |                       | 0 20 65      | Neu Trepton    | . , , , |
| Nartuvar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298          |                       |              | Neu Troja      | -       |
| Narva 💝 🖰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | neu-Caffle            |              | Neu Utrecht    | 234     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                       | 9 4          | Men Mileche    | 555     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | _                     | 7 7          |                | Neu-    |

## Register über die Nahmen der Länder,

|   | Neu Torck        | 515    | Nimrod            | 240    | nouvellara   | 35- 53   |
|---|------------------|--------|-------------------|--------|--------------|----------|
|   | Nevvavverdeen    | 19     | Ninive '          |        | novigrad     | 135      |
|   | Nevvkastle       |        | Nio               |        | novogrod     | 196, 168 |
|   | Neyding          | 75     | Nipla, Will "     |        | novogrodeck  |          |
|   | Nicaria          | 153    | Nifavveg, Blug    |        |              | 426.444  |
|   | Niclasbur -      | 129    | Niffa             |        | nürnberg     | 71       |
|   | Nicopolis        | 156    | Nivernois .       |        | nuthe Rlug   | IIO      |
|   | Nicofia          |        | Nives             |        | nyborg       | 190      |
|   | Nidda            | 85     | Nixia 153.        |        | nykoeping    | 190      |
|   | Mieder . Baye    | rn     | Nizza             | التلاف | nyland       | 187      |
|   |                  |        | Nizzadella paglia |        | nystade '    | 187      |
|   | Burgundien       |        | Noerdlingen       |        | Ober Elfas   | . 80     |
|   | . Geldern        | 26     | Noerkoeping       |        | Obernheim    | 8r       |
|   | s heffen         |        | Noefen            |        | Oberhessen   | 83       |
|   | · Laugnis        | 120    | Nogar, Flug       |        | Oberlausnitz |          |
|   | . Defterreich    |        | Nola              |        | Obermanhar   |          |
|   | . Rheinische R   | rang   | Nombre de Jest    |        |              | 60       |
|   |                  | 90     |                   |        | Oberndorff   | 76       |
|   | s Sachfische R   | rang   | Nomeny            |        | Ober-Oefter  | reich    |
|   |                  | 103    | Nona              | 500    | 1 /1 -       | 60       |
|   | . Steiermarck    | 60     | Nonbengen         |        | Ober Rhein   | 79       |
|   | = 2Befel         |        | Nord - Develand   |        | Ober-Sachfe  |          |
|   | - Wittenberg     |        | Norden            | QQ     | Ober-Steiern | narck    |
|   | Niekoching       | 190    | Norderburg        | 105    |              | 61       |
|   | Niemen Flug      | 168    | Nordhausen        | IIO    | Ober-Wefel   | 92       |
|   | Nienburg 10      | 1. 110 | Nordland          | 181    | Ober . Wier  |          |
|   | Nienhaufs        | 97     | Nord-Schottland   | . 19   |              | 60       |
|   | Nieper, Flug 161 | . 163  | Nord-Wallis       |        | Ober-Tifel   | 26       |
|   | Niers, Flug      | 23     | Norin, Flug       | 142    | Obii, Klug   | 159-195  |
|   | Nie Schans       | 196    | Normandie         | 12     |              | 305      |
|   | Niefter, Blug    | 155    | Northumberland    | 18     | Occa, Flug   | 195      |
|   | 162              | . 163  | Norvvegen         |        | Ochio        | 416      |
|   | Nieupors         | 2      | Noferoy           | 17     | Ochotskoi    | 210      |
|   | Niger, Fluß 42   | .448   | Nosi hibraim      | 500    | Ochlenfurt   | 68       |
|   |                  |        | Note              | 418    | Oczacoviste  | Tartarn  |
|   |                  |        | Noto              | 36     |              | 161      |
| - | Nimes 13         |        | Novarino "        |        | Odensee      | 190      |
| 7 | Nimmvvegen       | 26     | Nova Zembla       |        | Oderburg     | 123      |
|   | THE RESERVE      |        |                   |        |              | Oder-    |
|   |                  |        |                   |        |              |          |

|               |          |               | , ,     | 7 11 1                                        |             |
|---------------|----------|---------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| Oder-Fluß     |          | Oppou, Flu    |         | Oft - Gothla                                  | nd 180      |
|               | 123. 119 | Oppeln        | 131     | Offia .                                       | 1.000055    |
| Odia          | 323      | Oppenheim     | 95      | Oftiacken                                     | 223         |
| Oeland p      |          | Oqui          | 418     | Oftio - mi                                    |             |
| Oels          | 132      | Oran .        | . 432   | Otterndorp                                    | 107         |
| Oelsnitz      |          | Oranien ·     | 13. 395 | Ottenftein                                    |             |
| Oefel         | 204      | Oranienbaut   | 001     | Ottslo                                        | 193         |
| Oesterreich   | . 60     | Oranienburg   | 132     | Ottvveiler                                    | 86          |
| Oetting       | 64       | Orantes, SI   | ug 243  | Oxford                                        | 18          |
| Oettingen :   |          | Oeben         | 29      | Ougly                                         | 303         |
| Ofen ,        | 136      | Orbitello     |         | Oviedo, uni                                   | v. 8        |
| Offenburg     | 77       | Dreadische    | Infuln  | Ouvre, Flu                                    |             |
| Offra         | 452      | -1"           | - 19    | Ozama, Fil                                    | \$ 575      |
| Oglio, Fluf   | 31       | Orebro        |         | Pacem                                         | 373         |
| Ohme, Flug    | . 84     | Orel for      | 200     | Pachakutchu                                   | ic 266      |
| Ohrdruf       | 119      | Orenge        |         | Pada, Flug                                    |             |
| Ohr-Flug      |          | Oresca        | 198     | Padanch                                       | 0:373       |
| Olau Fluß     | - 129    | Orgelet       | 17      | Padua univ.                                   | 50          |
| Olaun         | 132      | Orinoque, &   | lug 527 | Pagets - Bay                                  | 571         |
| Oldenburg     | 99. 105  | No.           |         | Pagliano .                                    |             |
| Oldes!oe      | 105      | Oriftagni     |         | Pahor                                         | 317         |
| Oldharbour    | 579      | Orixa         |         | Palæstina                                     | 11 247      |
| Olinda de Per | mambu-   | Orlaminde     |         | Palamos (6)                                   | all selfe   |
| ca            | 523      | Orleans .     | 11      | Palermo                                       | 20 20 S     |
| Oliva and     | 170      | Ormus         |         | Palestrina                                    | 56          |
| Olivenza      | 3        | Ornam, Flug   |         | Paliacatte                                    | 304         |
| Olmütz        | 129      | Orpha         |         | Palimban .                                    | 373         |
| Olympus Ber   | 8 147    | Orfey.        | : 98    | Palliagomone                                  | SEL 266     |
| Ombay         | 184      | Ortenburg.    | 65.61   | Palmei                                        | 369         |
| Omeland, Inf  | 27       | Orvieto .     | 56      | Palmire ·                                     |             |
| Ommirabib.    |          | Ofmiana       |         | Palmofa                                       | 243         |
| Onnate, univ. | 8.0      | Osnabrück     |         | Palomos                                       | 153         |
| Onolsbach     | 69       | Oft angeln    |         | Pamaunck a.                                   | 488         |
| Onor          |          | Oftenby       | 180     | Pampelone                                     | 247         |
| Onruft        |          | Ofterburg     | 123     | Pan de la | 8           |
| Oltende       |          | Ofterland     |         | Panama                                        | 308         |
| Opda-Flug     |          | Ofterrode     |         | Panarucan                                     | -531        |
| Opervick      |          | Oft-Friesland |         | Panay                                         | 385         |
|               | - 1      | DI            |         |                                               | 406<br>Pan- |
|               |          |               | 9       |                                               | 4411-       |

#### Register über Die Nahmen der Lander,

| Pancar                         | 297             | pedus, §  | Flug            | 359  | petropoli    | 1354 216                                          |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------|--------------|---------------------------------------------------|
| Panchis papa                   | 297             | pegau     | 1 1 14 2        | 114  | peuha        | 488                                               |
| papa                           | WAY 136         | pegnica   | Flug            | . 48 | pfirt        | 1 - 18                                            |
| Pappenhein<br>Papous Lan       | n 0' 76         | pegu      | 320             | 331  | pfortsheim   | 1.6 5 5 776                                       |
| Papous Lan                     | d-0 - 591       | peina .   | arte a su si    | 107  | pfreimt      | - 65                                              |
| Para                           | 525             | pettz .   | 1 1 4 3         | EZO  | pfullendor   | F 1 70                                            |
| Paragoa .                      | 405             | pelagnifi | 16 3-11         | 346  | Phale, Str   | obm : 371                                         |
| Paragoa<br>Paragvey<br>Paranda | 520             | palafgia  | STREET, STREET, | 147  | philadelph   | ia -547                                           |
| Paranda                        | Sin 307         | peloppot  | efus            | 140  | philippi     | \$ 1146                                           |
| Parchim                        | 100             | penbrock  | S 500           | 19   | philippina   | 11 - 405                                          |
| Parckan                        | 135             | pene, F   | luga            | 114  | philippopo   | lister outsy                                      |
| Paria, Kill                    | 6 6 520         | penieal   | 0.8453.34 -     | 208  | philipsburg  | 4 4 20                                            |
| Pariane                        | 1 7 404         | permo     | 100 100         | 145  | philippstad  | E : 4 - 120                                       |
| Paris                          | . 11153         | penschin  | a, Flug         | 209  | philipsthal  | 84                                                |
| Parma :                        | a 33,297        | penfilvar | ien'            | 547  | phlevinush   | 418 4 5 18                                        |
| Parnaffus, 2                   | Sera 147        | penubla   | 61 191752       | 524  | Phocis       | V-A29                                             |
| Paro                           | 86 Pt 1 3:52    | pequin    | D 1 1 8 8 8     | 332  | phtiotis     | \$ 147                                            |
| Paros ;                        | · 9.80.1 . 353. | perche    | 5 % 4           | H    | Piacenza     | 60 00 33                                          |
| Paffarvan                      | 145             | pergame   | half to s       | 234  | Pico 1       | 4/ 11/1569                                        |
| Paffarvan .                    | 385             | perleber  | g man o         | 123  | pictou       | 11                                                |
| Passavant<br>Passau            | . 82            | pernau    | 1881            | 302  | piemont      | #13. Ye 33                                        |
| Passau                         | 61 5 65         | perpigna  | n ess           | 13   | pignerol     | **93                                              |
| Pas de Cal                     | ais 18          | perfenol  | in the second   | 202  | willan e     | 4 11 x 14 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 |
| Pastour                        | \$15:10 255     | perfianif | che Go          | lfo  | pilsen       | [95 128                                           |
| Patacina 9                     | M 9             | Cause     | by the          | 262  | pinare, Bli  | 18 8 7 5#3                                        |
| Patamomo                       | ck 549          | persien   | , , 824         | 280  | pinczovy     | 99 164                                            |
| Pathmus                        | 153             | perth     | क्षा । त्री १   | 19   | pindus, B    | evg 147                                           |
| Patience Paterborn             | 1 Mars 310      | peru      | 513             | 531  | Pinfck       | · ** * * 168                                      |
| Paterborn                      | apple Strate    | perugia   | it' in          | 56   | piombino     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |
| Parma, Fin                     | ug 119 480      | pelaro    | · pri           | 56   | pirna        | a sodro <b>zás</b>                                |
| Parovvnec                      | k 549           | pelcau    | - A compr       | 120  | pilcatores ! | infulæ:412                                        |
| Patralio                       | Brading 19      | peskare   | 100             | 440  | pilec        | . 128                                             |
| Patrimonu                      | imPetri 56      | pelt      | Refire          | 135  | pishur       | 297                                               |
| Patrimonia<br>Pavarle          | Marie 492       | petersbu  | ırg             | 196  | pitan *      | ** * * 297                                        |
| Favia                          | Tant - 14 .33   | petersha  | gen             | 99   | piteit       | a State of the                                    |
| Paulchenbe                     | 84              | beterans  | radein          | 143  | pitha Flu    | 184                                               |
| Pechina                        | 332             | betricos  | V               | 165  | pityulische  | Infuln 9                                          |
| Leger                          | 372             | bettins . | May Soll        | 141  | placentia    | 1 1 2 1 2 0                                       |
| Trata 8                        |                 | 10 19     | No.             |      |              | plailance                                         |
|                                |                 |           |                 |      |              |                                                   |

| STATE OF THE PERSON NAMED IN | -           | _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Plaifance                    | 567         | popthan     | 1011505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | precep      | 160       |
| Platzz                       |             | portalegi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pregel, Flu |           |
| Plauen                       |             | port ante   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prenslovy   | 123       |
| Pleiffe, Min                 |             |             | 2363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | presburg    | 134       |
| Pleisenburg                  |             | port le h   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prevela     | 146       |
| Prescow 1                    | A I make a  | port neg    | 3 4 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | preuifen -  | 161       |
| Pleffeittdon                 |             |             | - 2. 36,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | priegnitz   | 123       |
| Pleen -                      | 1105        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | propoifck   | 168       |
| Plozko                       | 1165        | porto far   | ine . 4:A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | provence    | 13        |
| Plymouth !                   | 3114 1957   | - fino      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prouffang   | 373       |
| Podolien                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | prum        | 92        |
| Podiachia.                   | 165         | 3 longo     | The state of the s | prurop :    | 303       |
| Poele- baby                  |             | maho        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pruch, Flu  | g 155     |
| Poelo Chin                   | 10 11374    | - rico      | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przemisl.   | 166       |
| Poelo Ring                   |             | - fancte    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ptolomais   | 254       |
| Poetzau                      | 122         | Steph       | 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pulo ay     |           |
| Po, Flug                     | 31.55       | 200         | Acres de la constante de la co | pula rhin   | 399       |
| Pohlen                       | 161         | · venere    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pultawa     | 399       |
| Doblnifch "                  | Dreuffen    | port St. Je | an so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fred Trees  | 176.267   |
| 18                           |             | porthsmu    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | oulovitou |
| Poitiera                     | Aur og ligh |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pane de     |           |
| Pola                         |             | polega      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | purfolva    | 498       |
| Policandro                   |             | poselo      | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pyrmont     | - 71      |
| Poligny                      |             |             | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 100       |
| Polocz                       |             | posphoru    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quantung    | 416       |
| Polze                        |             | ้ ÷ นร      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quebeo      | 415       |
| Pomcjock :                   | 7           | potechiri   | * 100<br>* 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Quedlinbur  |           |
| Pommern                      |             | poten       | 1) 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Pomelania .                  |             | potofi      | 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |
| Ponhatan                     | 410         | potzdam     | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |
| pont a                       | Mousfon     | porzuele    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Queis, 3    |           |
|                              |             | pracciano   | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Overen      | 129       |
| pontarlier                   |             | practiand   | , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 73        |
| ponto galle                  | 366         | hracmeure   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 113. 116  |
| ponsus exi                   | 200         | pradubita   | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qvilam      | 413       |
|                              | 44.         | bisgnanta   | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qvilmanea,  |           |
| popayan                      |             |             | 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qvilpa,     | 4         |
| popo                         | 100         | prag        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Qvinqui     | 392       |
|                              | 730         | praulnitz   | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qvitera '   | 483       |
| ,                            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Quite     |
|                              |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |

#### Register über die Nahmen der Länder,

| Ouito              | 432 | Recklingshaufen       | 03     | Irichelicu                            | 11      |
|--------------------|-----|-----------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| Onoangi            |     | Regen, Flug           | -      | richa                                 | 278     |
| Raab               |     | Regenspurg            |        | riefenburg                            | 174     |
| Rabath             |     | Regia                 |        | rietberg                              | 101     |
| Rachstade          |     | Regio                 | 33     | riga                                  | 203     |
| Rachelsburg        |     | Regwel                |        | rimini                                | 56      |
| Rachonitz          |     | Reichenau             |        | ringau .                              | 86      |
| Racow              |     | Reichenbach           |        | rinkiobink                            | 193     |
| Radegaft           |     | reichenberg           |        | rinteln univ.                         | 100     |
| Radnor             |     | reifferscheid         |        | rio Coloredo                          | 540     |
| Raetzenmarck       |     | reims, univ.          |        | rio de Lagos                          |         |
| Ragun              |     | reinbeck              | 105    |                                       |         |
| Ragula             |     | reinfels              |        | rio de la plate                       | 450     |
| Rajapor.           |     | reinhardtsbrunn       |        | ito de la piate                       | ,,,     |
| Rain               |     | rems, Klug            |        | rio de nore                           | 520     |
| Rama .             |     | rems, Diap            |        | rio de lo Spiri                       | 540     |
| Rantipont          |     | rendsburg             | 105    |                                       |         |
| Raolcanada         |     | rens                  |        | rie de marne                          | 26, 473 |
| Rapha              |     | relan                 |        | rio formola,                          | 540     |
| Raphaelis, Flug    |     | refcht                | 285    |                                       |         |
| Rappersweil        |     |                       | 339    | - 1 (6 )                              | 454     |
| Rappolsvveyler     |     | terschau              |        | ripalta                               | 192     |
| 100                |     | revel                 |        | riffel                                | . 33    |
| Raritan            |     | reutlingen.           |        | riviera                               | . 22    |
| Rafeburg           |     |                       |        | robben, Inf.                          | 29.     |
| Raftadt a interse  |     | rhegio<br>cheinbergen | 243 65 | recco                                 | 494     |
| Raftenburg         |     | rheinfelden           |        | rochefort                             | 343     |
| Ratenau windett    |     |                       |        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7×      |
| Ratiborously, sale |     |                       |        | rochelle                              | 3 2     |
| Ratzeburg Mer      | 106 |                       |        | rocroix                               | 12      |
| Rava Par           |     | heinsfeld,            |        | roda<br>rœdelheim                     | 114     |
| Ravenna            |     | rheinthal             |        |                                       | 87.     |
| Ravensberg         |     | rheinzabern           |        | roembild                              | 70      |
| Ravenshing         |     | rhodeos               |        | ræreln                                | 74      |
| Ravvitich          | 104 | rhodis                |        | rockor, Fluß                          | 430     |
| Raxa               |     | rhodus                |        |                                       | 55. 105 |
| Rechberg           |     | thonne, Bug           |        | romagna                               | 56      |
| Reckem             |     | riberia               |        | romania                               | ~==1357 |
| Reckheim           | 100 | sibnitz               | 100    | romanos                               | 199     |
| e                  |     |                       |        |                                       | Ronce-  |

| Ronceval                     | . 8        | Saara       | 426.44      | famogiethe: | n 68            |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Ronciglione                  | 3319 56    | Saarbrücke  | n Seem 86   | lampierra.  | 207             |
| Ronckel 1                    | 87         | Saar, Flug  | 02          | famor, Flug | Marine Williams |
| Rondeklipp                   |            | Saar Lovis  |             | famos       |                 |
| Ronneburg                    |            | Saba        |             | famofat     | 153<br>243      |
| Ronzau -                     | 105        | Sabina      | 56          | famuqui     | 419             |
| Roffano                      | 47         | Sabionette  |             | St. Andrea  | 61, 19.         |
| Rosenheim                    | 81         | Sablestan   | 292.293     |             |                 |
| Rosette "                    | 442        | Sachie Vin  |             |             | 591             |
| Rofienne                     | 168        | Sachsenbur  |             | Anna        |                 |
| Roslau                       |            | Sachlenhag  |             |             | 409             |
| Rossleben                    | 116        | Sachlenhau  |             | - Bartholi  | 277             |
| Roftock, uni                 | v. 106     | Sachfenlaue | nburg 10    | - Bartholo  |                 |
| Rotenburg !                  | 85.71.99   | Sacumbe, &  | lug 472     |             |                 |
| Rothe Meer                   | - 262      | Saffi       | 428         | .,          | 400             |
| R oterdam                    | 26         | Sagan       | 132         | 4           | 565             |
| Rotfchild                    | 189        | Salamanca   | 6           |             | 409             |
| Rottum                       | 190        | Salins      | 17          | - Christop  |                 |
| Rottveil                     | 77         | Salva terra |             |             |                 |
| Rovigo                       |            | Salvatierta | . 8         | · Corvo     |                 |
| Roure                        | 29         | Saintes     | 13          |             | 569             |
| Roulition                    | 13         | Salankemer  |             |             | 142             |
| Ruchs .                      | 273        |             | 43C         |             | 19.571          |
| Rude, Flug                   | 287        | Salines     | 360. 436    |             | 11.             |
| Rudiana All                  | 384        | Salone      | 142         | - Domingo   | 542             |
| Rudolphstade                 | 118        | Salonichi   | 146         |             | 3,5             |
| Rudolphsvve                  |            | Saluzzo     | 33          | Ermus       | 350             |
| Ruen 200                     | 12         | Saltza, Flu | <b>8</b> 64 | - Eustachii | 357             |
| Rugenvvald                   | 125        | Saltzburg   | 139.65      |             | 581             |
| Ruhr, Flug                   | 95         | Saltzungen  | 70          | · Francisco | 520.531         |
| Rügen                        | 124        | Saltzvvedel | 123         | - Gallen    | 542             |
| Rupin                        |            | Samana      | 573         | · Georg de  | 30              |
| Ruremont                     | 23         | Samara      | 204         | Georg de    | , ,             |
| Rurkæping                    |            | Samaria     | 254         | - Germalno  | 450             |
| Rybnick                      | 13.18      | Samarkant   | 33 n: 337   | - Gerogio   |                 |
| Saale, Fluß                  | 69. 114.18 | ambal       | 297         | - Goar      | 569             |
| COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | 115.100 5  | Sambur, Flu | 6 281       | " Gothard   | 85              |
| iaalfeld                     | 117/5      | amland      | 173         | Balana      | 136             |
| £ 1                          |            |             | -/3]        | - Helena 48 | 192.494         |
|                              |            |             |             |             | St. Hie-        |

## Register über die Mahmen der Lander,

| St. Hieronymus 591                                                         | St. Niclaus   | 200 SQL   | Saru            | - 287  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|
| . Hulpe tor                                                                | Omer          | 22        | Sarvvitz, Bluf  | 116    |
| Jacob 591                                                                  | Paulo         | 534       | Sattelberg      | 116    |
| Tage 404.400.518                                                           | Peter         | 534.544   | Sats            | . 128  |
| Jago 404.490.518<br>588.520.534                                            | Philippi      | 400,516   | Sau, Klud       | : 141  |
| Tames 182                                                                  | Pierre        | \$81.565  | Savatopolis .   | 273    |
| James 582<br>Jean 567                                                      | falvator      | 250 504   | Sauerland       | 68     |
| Jean de maurienne                                                          | 521/51        | 2.572.534 | Savuokei, Rluff | 186    |
| 15 10 131                                                                  | Scopeli &     | : 246     | Savolaxia       | 187    |
| Ignatii 409                                                                | . febastian   | 8. 542    | Savannah        | 357    |
| Joachim 409                                                                | Severina      | 47        | Savona          | . 52   |
| Joari 406                                                                  |               |           |                 |        |
| Tohn@hon 10                                                                | Veir co       | 61. 141   | Sanfenhere      | 74     |
| Toleph 400.588                                                             | Vincente      | 2.523     | Saypan          | 400    |
| 36hella 565                                                                | 10011         | 584       | Scabiez         | 168    |
| Tuan 406. 577                                                              | Xaverii       | 400       | Scander it and  | 266    |
| Kogelinerd 215                                                             | fanda         | 418       | Scandro 2       | 250    |
| Joseph 409.588 Isabella 505 Juan 406.577 Kogesioerd 215 Laurentii 142.409. | fandare:      | 220       | Scardona        | 1112   |
| 262 512 558                                                                | fandyvvek     | 100       | Scarpanto       | 342    |
| Lucar de Brameda                                                           | Sangerhauses  | 1 112     | Scarpe, Whife   | 23     |
| 7                                                                          |               | 116       | Seenditz        | a 112  |
| Lucas 542                                                                  | fan juliano   |           |                 |        |
| Lucle / 581                                                                | fantoo        | 0 226     | Schabrea 3      | 282    |
| maria 466.569                                                              | fanta Crutz   | 487.581   | Schaffhausen:   |        |
| maria de angosta                                                           | fanta Fe      | 534.540   | Schaffftzde     | . ST12 |
| 500                                                                        | fantarein     | 2         | Schalot 300     | 220    |
| maries # 551                                                               | fantiago      | 577       | Schandau        | 8 142  |
| marino 58                                                                  | fantillena .  | 8         | Schandersleben  | 110    |
| martha : 15 : 531                                                          | (antorini     | 153       | Schasburg       | 139    |
| martins Berg 61                                                            | fanugui       | 418       | Schauenburg .   | 100    |
| . 136                                                                      | Carago .      | 405       | Schaumb 86. 10  | 20.84  |
| martini 581                                                                | faragoffa, ur | rive 8    | Scheinkaye, Th  | 18 280 |
| matthat 492.544                                                            | faralia"      | 240       | Schelcklingen : | 76     |
| maura J52                                                                  | Carburg       | Q2        | Schelde, Blug   | . 22   |
| maurice 30                                                                 | fardinien -   | 38        | Schellingen, In | 27     |
| michael 560                                                                | fardis        | 235       | Schemnitz ;     | 135    |
| miguel de Tucu-                                                            | fargans "     | . 29      | Schenon, Tlus   | F 10   |
| man                                                                        | farigan       | 400       | Scheresoul .    | 278    |
|                                                                            | 1             | "         | - 0             | Schel- |
| THE RESERVE OF                                                             |               |           |                 |        |

|                                   |                         | -                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ichelueres, Flug 135              | fchvvalm Kluff 83       | felenginskoi 219                                                                                             |
| ACBIAN                            | lichyvanenberg 09       | Teligenstade OF                                                                                              |
| Schiermong Inf. 27                | Schwartzenbarn 90       | feltenlein Flug 116                                                                                          |
| Schinusa 050                      | Ifchyvartzhurg 100      | pemendria 145                                                                                                |
| Schiras 18 200                    | Chungatanhum (          | remendria 14)                                                                                                |
| Schice ser                        | C. Varizenourg 71       | femmern Fluß 83                                                                                              |
| Cablana 159.343. 340              | ichyven 23              | fend 293. 295<br>fendomir 164                                                                                |
| Ciliatz State 114                 | lchvveidnitz 131        | fendomir 164                                                                                                 |
| 45-54-54 C                        | lichyveinturth          | Hanffrankara 110                                                                                             |
| achiangenbadicks - 25             | lichyvenitz             | Ifarria 340                                                                                                  |
| Schackenvverdon 128               | Shyveitz Ch. 200 27     | ferinthe 341                                                                                                 |
| Schleida 40 95                    | Schyverin               | ferebine 250                                                                                                 |
| fehlefien warne                   | Schwierzingen Too       | ferta 438                                                                                                    |
| Schlesvyik 100 me 100             | California Dona         | Confohing                                                                                                    |
| felesyvie .                       | CI - 11001g 113 1190    | ferschine 312                                                                                                |
| Cobles And                        | ichasinita ne 1501 A102 | fervien 139.143                                                                                              |
| Collecticate St                   | Icio 153.343            | lefano 266                                                                                                   |
| ichieuungen 100070                | lelavonien 139.143      | felano 266<br>fefto 157                                                                                      |
| tepria, Alug Gibrato              | Scopia 1145             | feria 1 152.                                                                                                 |
| Schlüchter sand 87                | Scutari 146 205         | feria 157 fetia 152 fetubal 3                                                                                |
| febluffelburg nag 108             | Sevila November         | feverne Glug 10                                                                                              |
| Schmaland 180                     | Corchien & Landson      | Serville                                                                                                     |
| Schmalkalden 70 84                | Cilles                  | feverne Fluß  feverne Fluß  fevilla  feyne  frachia  18  7  18  7  18  7  19  19  19  19  19  19  19  19  19 |
| fchneckenhura wings               | Ch C: 1 348             | 544                                                                                                          |
| febneeberg 112                    | lebattianberg 128       | irachia 339                                                                                                  |
| Charren                           | lebenico 141            | siamachie 281                                                                                                |
| Schovver 1 1 26                   | feccau 8 61             | fiam 323<br>fiba 297                                                                                         |
| fchænberg 106                     | feckingen 39 176        | fiba 207                                                                                                     |
| accomberg 64                      | Sedanda Fish 482        | fiberien 207                                                                                                 |
| action the top                    | Chatan Cam Maria        |                                                                                                              |
| remonent and resident             | foolend afterna         | Siday 35                                                                                                     |
|                                   |                         |                                                                                                              |
| REMOVERABLE : SAME AND            | Consider to the se      | fiebenbürgen 138                                                                                             |
| fehoteland 19<br>fehrevysburg 553 | feetle of               | neg ging at 86                                                                                               |
| Schlies 3531                      | regermene 440           | flegen 86                                                                                                    |
| Schlite 134                       | legettan 202, 205       | fijerra liona 448                                                                                            |
| Schul Pforte 114                  | reBezage 130            | herre mine 450                                                                                               |
|                                   | fegovia                 | Itfano 252                                                                                                   |
|                                   |                         | figan-fu 332                                                                                                 |
|                                   |                         | figeth 136                                                                                                   |
|                                   |                         |                                                                                                              |
| Chyvalenberg 100                  | feldke Grag st          | ngmaringen ~ 75                                                                                              |
| 'le(3'                            | TOP THE THE             | mievan 280                                                                                                   |
|                                   | `                       | · filings                                                                                                    |
|                                   |                         |                                                                                                              |

## Register über die Nahmen der Lander,

| Silinga, Flut | 3 10    | fommeldic.         | 52      | fpina long      | 152.339    |
|---------------|---------|--------------------|---------|-----------------|------------|
| Siliftria     | 156     | fommerfeld.        |         | 2 fpinartza,    |            |
| Sillida       | 374     | fommerfett.        |         | I spoleto       | 56         |
| Silves        | 3       | fondergron         | 56      | Sporates li     |            |
| Simmern       | 83. 95  | fondershaufe       |         |                 | § 109.120  |
| Sing          |         | fonho, Flug        |         | fpremberg       |            |
| Sinope        | 236     | fongo              | 462     | fprockau        | 132        |
| Sintzendorff  |         | fonneburg          | 122     | Stade           | 104        |
| Sione, Blug   |         | fonneck            | 6       | Radtberg        | 97         |
| Siphnes       |         | fonnelouban        | 388     | Radthagen       |            |
| Sira          | 353.352 | fonnenstein        | 10      | Radt Ilm        | 118        |
| Siradien      | 165     | fonnevvalde        | 120     | Staffurt        | 107        |
| Sirna .       |         | fontra             | 85      | ftagira         | 146        |
| Sifano        | 352     | fophia -           | 156     | Ralemine        | 153        |
| Sifeck        |         | Sophienburg        | 69      | Rampalia        | 153        |
| Sifimo        | 238     | fora               | 47. 189 | ftara .         | 343        |
| Sitia         | 319     | forau              | / 120   | Stargard        | 125. 106.  |
| Sittavaca     | 366     | fore               |         |                 | i Præsidii |
| Sitten 4      | 30      | foret              | 297     | The Table 1     | 110: 56    |
| Sittichenbach | 113.    | foria -            | 232     | Stavanger       | 193        |
| 7.            | . 0 16  | forien "           | 1 243   | Rhauffenbe      | erg 65     |
| fivas         | 218     | forrento           | . 47    | Regeborg        | 180        |
| flany : 8     | 128     | foffori            | 38      | fleiermarch     | 60         |
| fmiedeberg ;  | 132     | fottovente         | 587     | ftein .         | 30         |
| <b>Smirna</b> | 234     | fouderbourg        | 105     | Reinau          | 138        |
| Imolensko 16  | 8. 200  | foud-Walles        | 19      | Reinbrück       | . 107      |
| fobrenheim    | . 91    | fouquas .          |         | ftenay          | 15         |
| foczova .     | 156     | <b>fouthampton</b> | 571     | Rendal          | 121        |
| foeeft an     | 100     | ſpa .              | 96      | Renfort         | 101        |
| fohor         |         | spalatro -         | 142     | Repenitz,       | Flug 123   |
| folferino     | 35      | Spandau            |         | fternberg :     | 106        |
| folitaria     | 565     | [pangenberg        |         | Sterneberg      | 122        |
| follingen     |         | [panheim           |         | ftetin          | 124        |
| folothurn     | 29      | fpanien            |         | <b>Rockholm</b> | 177        |
| folovvidziogd | 199     | [parenberg         |         | Rolberg         | 118        |
| foltholm      | 1901    | peckfeld           | 71      | Rolpe           | 125        |
| folvorino     | 53.1    | peier              |         | Rolpen          | III        |
| folyvay Fyrth | 19      | piegelberg         | IOI     | Roltzenau       | IOE        |
| Approx.       |         |                    | 1       |                 | ftor-      |

| *              |         | 11          |          | U    | * ******                 |       |
|----------------|---------|-------------|----------|------|--------------------------|-------|
| Storkau        | 120     | Sumifcafa   | c 2      | 50   | Tamfuy                   |       |
| Stormarn atte  | 1 105   | Sundgau     |          | 82   | Tanais Flug              | 418   |
| Stralfund      | 123     | Sunt Harl   | ington 5 | 71   | Tanaxima                 | 161   |
| Strasburg 88.  | 169.81  | Suram       |          | 50   | Tandaya                  | 419   |
| Straubing      |         | Suratte     | . 2      | 05   | Tangerana                | 405   |
| Strelitz       | 106     | Surgut      | 26       | 17   | Tanger-Flug              | 384   |
| Striege        |         | Suriaco     | 40       | 5    | Tanger miind             | -123  |
| Strigonium     | 136     | Suriname    | 14.52    | 27   | Tangzkukiam              | 123   |
| Strimen, Flug  | 146     | Surobaya    | 38       | 35   | rangzauniam              |       |
| Stromberg      |         | Surunga     |          |      | Tanhausen                | 331   |
| Stomboli       | 36      | Sufa        |          |      | Tanjaor                  | 7.7   |
| Stuhl Weissen! | ourg    | Sus         | 428, 20  | 2    | Tannaurode               | 314   |
|                | 136     | Suffex      | 7 0. 29  | 8    | Tannenrode<br>Tanuovvitz | 117   |
| Stulingen      | 75      | Svviftocz 3 | dug 15   | ğ,   | Tanuy                    | 131   |
| Stum           | 169     | Sycion      |          | ٦,   | Tanuy<br>Tao             | 369   |
| Stuindorff     | 169     | Syracus     |          |      | Taormina                 | 488   |
| Stutgard       | . 73    | Syrien      | 2.4      | 2 1  | l'apoule                 | 136   |
| uaquea         | 500     | zeck        | 120      | , ,  | l'arga                   | 498   |
| uaquen         | 476     | Tabago .    | 58       | 11 . | Toronni Can              | 446   |
| uccadano 38    | 7. 388  | Tabaocou &  | Huf se   | 1 -  | Latgoviico               | 156   |
| added 4M       | 333     | Fabareltan  | 285      | 7 7  | Carona Ottor             | 9     |
| uchuen         |         | Cabillola   | 206      |      | Taroza Flug              | 135   |
| uda            | 152 7   | Tabor .     | -128     | 17   | artarey                  | 243   |
| ud-Develand    | 26 T    | Cobour      | - AOE    | 1    | arviler March            | 335   |
| ider-Gothland  | 18c T   |             | 1260     | 1    | aschkane                 | 1     |
| dermanland     | 179 T   | acaci, Flu  | E 125    | T    | affiana                  | 337   |
| idIndien       | 592 T   | achona      | 287      |      |                          | 355   |
| id-fehottland  | 10 7    | Tafala      |          |      |                          | 346   |
| kana           | 260 T   | afelberg    | 483.485  | T    | atar-Fluß                | 335   |
| la             | 70 T    | ago, Fluß   |          |      | arra<br>avaltia          | 297   |
| ldu            | 132 T   | ajovan      |          |      |                          | 87    |
| Itania -       |         | alangama    | 412      | 1    | auber Flug               | 69    |
| ltz ' 74       | . 106 T |             |          |      | avila<br>auris           | 3     |
| ltzbach        |         | allard      |          |      |                          | 29£   |
| itzbad         |         | allung      | 12       |      |                          | 19    |
| Itzburg        |         | amara '     | 332      | T    | ckin                     | 67    |
| marangh        |         | ambach _    |          |      |                          | IOF   |
| matra          |         | amegverut   | 4/0      | 72   | cklenburg gaze           | TOE   |
| की हैं।        | 3, 11   | Йr          | 440      | 16   | _                        | 446   |
|                |         | 101 1       |          |      | Te                       | gepa- |
|                |         |             |          |      |                          |       |

## Register über die Mahmen der Lander,

| 24.0.1.                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |               |          |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| tegepatriam            | 315    | tewen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135      | Toenningen    | 106      |
| teggine, Fluß          | 287    | texel, Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 27     | Toggenburg    | 30       |
| tegu                   | 128    | shammsbriich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ken 116  | Toledo        | 5.6      |
| tejieut                | 428    | thamurka, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uß 281   | Tolocco       | 395      |
| telamone               |        | theben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147      | Tolofa        | 8        |
| temeno                 | 262    | theile, Flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135      | Tolousac      | 5 . 558  |
| temeswar               | .136   | thems, Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18       |               | 1100 3   |
| templin                | 123    | thermia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 353      | Tombus        | 4 448    |
| tenacheng              | 413    | thessalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147      | Tondern       | , 106    |
| tanarifain             | 364    | the westerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19       |               | 418      |
| tendus                 |        | thiatyra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235      | Tonkave Flu   |          |
| tenegut                | 440    | thonon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31       | Tonsa         | 418      |
| teneriffa Berg         | 487    | thoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169      | Tordeasse     | 384      |
| tenneberg '            | 117    | thorenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139      | Torezin ;     | 166      |
| tennstædt              | 116    | thoulouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13       | Torgau        | 110      |
| teolacha :             | 440    | thuin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96       | Tornau .      | 128      |
| teplitz                | 128    | thüringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115      | Torne         | 183. 184 |
| tercera                | 560    | thusfis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30       | Tore          | Bert 6   |
| terky                  | 204    | tiascala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 534      | Torochanski   | 207      |
| ternassen              | 222    | tiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 285      | tortona       | . 33     |
| ternate 30             | 4. 205 | tiber, Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1      | tortola       | 247      |
| terra austral.         | in St. | tidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 295      | tortue        | 588      |
| terra auteras,         | 501    | 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26       | tola          | 419      |
| terracina              | 39     | tifflis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 269      | Loose Wieer   | 253      |
| terra dos quiros       | 501    | tigris, Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275      | toulon'       |          |
| - fictia               | 519    | timor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 396.399  |               | , n      |
| - ninia                | כיכ    | tingala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488      |               | - 41     |
| - labrador             | 502    | tinian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400      | toy           | 418. 419 |
| - lavoro               | 392    | tintzulin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440      | tragabizanda  | 545      |
| - magellanic           |        | tinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15       | Itea os Mones | 3        |
| - neuvy                |        | tirnau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1115     | tran          | 141      |
| tervel                 |        | tirut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 472      | tranquebar    | 14. 315  |
| tessalonica            | 146    | ricio, Flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14       | tranitagana   |          |
| teschen                |        | titz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 299      | trapezunt     | 1 238    |
| tellet                 | AAC    | tobber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 374      | trarbach      | 83. 92   |
|                        | 44     | tobolscka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205. 207 | traue ging    | 101      |
| ternan<br>tenffelsberg | 19     | tocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 238      | traxille      | K 6      |
|                        | 40     | tockay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13       | trebus        | : 85     |
| Teutschland            | 30     | A Company of the Comp | 62 1     | John F. Car.  | grefur   |
|                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 11     |               |          |

|                 | - mines Ormile      | v. g. ment.       |          |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------|
| Trefuse         | 84. 116 Tunis       | 434 Urbino        | 56       |
| Treisa .        | 83 Tunquin          | 326 Uri           | 29       |
| Trenschin       | 135 Turckestan      | 337 Urredeburg    | 450      |
| Trent, Flug     | 18 Turckheim        | 81 Usedon, Ins.   | 125      |
| Trevigno        | 8 Turcomanni        | a 275.233 Ulingen | 86       |
| Trevigo         | 50 Lurgow           | 29 Usta           |          |
| Triangulo       | 573 Turin           | 33 Urica          | 128      |
| Tribefes        | 124 Türzburg        | 120/line          | 434      |
| Tridens         | 61 Tuxeler, Fli     | 15 Anollerache    | 50<br>26 |
| Frier           | Oll Tyber, Sing     | 55 Urzberg        |          |
| Frieste!        | 30. Dil Lyger, Wlug | 228 vach          | 93       |
| Prinitat 🐪      | 500 Tykozyn         | 165 vado          | 84       |
| rino .          | 33 Tyrol            | 61 valbrenna      | 53       |
| rinquemale      | Flug Uberlingen     | 77 valckenburg    | 29       |
|                 | 365 Ubiquas         | 483 val di demona | 36       |
| ripoli          | 43 Uche             | tor, 122 - mazara | 36       |
| ripoli di Soria |                     | 124 - noto        | 36       |
| rittou          | 105 Ucker See       | 123 - viva        |          |
| rivoli          | 45 Hdeffa           | 297 valeano       | 518      |
| rochtelfingen   | 75 Ukraine          |                   | 36       |
| rocko           | 167 ulm             | 77 valenciennes   | 13.33    |
| rocoide         | 348 Ulrichsdal      | 179 valentia      | . 22     |
| roja            | 3 Ultonia           | 19 valenza de Min | ho 7     |
| oizkogo         | 207 Ulzen           | 104 valetta       | - 21     |
| ropano          | 36 Uma, Flug        | 184 valladolid    | 40       |
| oppau .         | 131 Umbria          | 56 valle, Flug    |          |
| ousangh         | 373 Ummonia         | 357 valmagia      | 456      |
| royes           | 12 Una columna      | 409 valona        | 29       |
| uxillo          | 512 Unna Flug       | 141 vamba         | 146      |
| post            | 385 Unne            | 100 van           | 466      |
| chum            | 107 Ungarn          | 132 vannes        | 277      |
| cuman 🤚 📑       | 520 Unftrue Rlug    | 115 varna         | 12       |
|                 | X Unter (Glad       | Si varo, Flug     | 156      |
| bingen, univ.   | 74 - Navarra        | 8 valica          | 52       |
| ckey            | 155 - Walden        | 29 valumi         | 357      |
|                 | ariusland and       | 7.549 vaudemont   | 419      |
| ien-            | 207 Upfal, univ.    | -m - lesoche      | 15       |
|                 | 1 Urac              | 400 veelia, Inf   | 7- 123   |
| May you and     | Rr 2                |                   | 142      |
|                 |                     | The second second | ehlen    |

# Register über die Nahmen der Lander,

| vehlen -       | 85       | Villingen     | 76. 80 | Walnick         | 200     |
|----------------|----------|---------------|--------|-----------------|---------|
| velau          | 173      | Vilna         | 167    | Walpersberg .   | 69      |
| velden ;       |          | Vils, Rlug    | 65     | Walpo           | 143     |
| veldentz       |          | Vincente      | 8      | Walters         | 93      |
| veletri        |          | Vincentii, F! | uß 480 | Waltershausen   | 117     |
| velitzky       |          | Vineta        | 125    | Wandersleben    | 119     |
| vella          |          | Virchang + fu | 333    |                 | 85      |
| vertelin       |          | Virginien /   | 544    | Wangen          | 79      |
| venasque       |          | Vifeo         | 3      | Warasdin        | 141     |
| vendomois      |          | Visiapour     | 307    | Warburg         | 181     |
| venedig        |          | Viterbo       | 50     | VVarde          | 192     |
| venezuela      | 531      | Victoria      | 8      | V Vardhus"      | 184     |
| wera Crux      | 136      | Vixnopatan    | 317    | VVaren          | 106     |
| werdum         | 12:15    | Vliegen Eyla  | nd 565 | VVarmsdorff     | IIO     |
| Bereinigte Mi  | eberlan: | Vlieland Inf  | 27     | VVarinbourg     | 189     |
| be             | 25       | Vlifingen     | 20     | VVaronis        | 200     |
| veria .        | 146      | Voaitz        | 418    | V Varfchau      | 165     |
| veringe        | 75       | Voigtland     |        | VVartenberg     | 132     |
| verona         | 50       | Volhynien     | 166    | V-Vartenburg 1  | 17.169  |
| verraders Eyla |          |               | 450    | VVardenland     | 565     |
| verfailles     | 11       | Volturno, &   | luk 40 | V Vartha, Flus  |         |
| verua          | 33       | Vopalke       | 120    | V Varthus 3     | 193     |
| vefoul         | 17       | Varvuriti     | 350    | VVaresdall      | 215     |
| vefuvius       | 47       | Waal          |        | VVarvvefanien   |         |
| vianen         | 26       | VVarvvyck     |        | V Varvvich (    | 496     |
| viburg         | 190      | VVaahlenbu    | rg 110 | V Vafferburg "  | 64      |
| vicegrad       | 136      | VVladislau    | 16     | VValungen       | 79      |
| vicenza .      | 50       | VVage, Flu    | § 13   | V Vaterford     | ENVOI 2 |
| victoria .     | 390      | VVagrien      | 10     | VVede           | 199     |
| vienne         | 13       | VVahl, Flu    |        | V Veida         | 114     |
| vieuchen-fu.   | 333      | VValchern     | 20     | 5 V Veil        | 77      |
| vigos          |          | VValdburg     |        | VVeilburg       | 8       |
| villa Hermofi  |          | VValdeck      | 65. 8  | 7 V Veilhaim    | 64      |
| - nova         | 2        | V.Valdhut     |        | 6 V Veimar      | III     |
| - now          | . 16     | VVallachey    |        | 5 V Veimpsen    | 73      |
| - real         | , :      | V Vallenstei  | 7      | 5 V Veinheim    | 9       |
| - vieosa       |          | VValles       |        | 8 V Veissenburg | 8       |
| ville franche  | 12       | V Valliser-L  | and 3  | O V Veissenfels | III     |
|                |          |               |        | V               | Veissen |
|                |          |               |        |                 |         |

# Städte, Flusse u. d. g. mehr.

| vveissenstein vveistens vveitzen vviidbad vviidb | pveissensee 113. | 116   | lwidin .     | 146       | DVopa         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|-----------|---------------|------|
| vveiteritz-Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |              |           |               |      |
| vveitzen vvenda, kluß 186 vvildada vvil |                  |       |              | 116. 110  | VVorm. This   |      |
| Vveicel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vveitzen         | 135   | wien, univ.  | 60        | VVorms        |      |
| 129, 170   vvielenfteig   76   VViirtzburg   68   vviidbad   73   vviidbad   74   vviidbad   74   vviidbad   75   vviidbad   75   vviidbad   75   vviidbad   75   vviindifche Marck   71   vverdea   123   vviindifche Marck   74   vverdea   123   vviindifche Marck   74   vverdea   124   vviindifche Marck   74   vverdea   125   vviindifche Marck   75   vverdea   126   vviindifche Marck   76   vviindifche Marck   77   vverdea   126   vviindifche Marck   77   vverdea   126   vviindifche Marck   77   vverdea   126   vviindifche Marck   78   vviindifche Marck   79   vviindifenburg   70   vviitenburg   70   vvi   | vveixel, Muß     | 163   | vvieprz, Klu | £ . 166   | VViirtenberg  |      |
| vvembding 65 vveidungen 87 vvemme, Kuß 99 vvildungen 87 vvende, Kuß 186 vvildungen 87 vvende, Kuß 186 vvildungen 87 vvende, Kuß 186 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvildungen 87 vvildungen 87 vvenden 186 vvildungen 87 vvildungen 87 vvildungen 87 vvinder 18 vvindungen 87 vvinder 18 vvindungen 87 vvinder 18 vvindungen 87 vvindungen 87 vvinder 18 vvindungen 87 vvinder 18 vvindungen 87 vvindungen 17 vvinden 77 vverle 98 vvindungen 171 vvinden 180 vvindungen 87 vvindungen 171 vvindungen 171 vvindungen 180 vvindungen 87 vvindungen 180 vvindungen 87 vvindungen 180 vvindungen 87 vvindungen 180 vvindungen 187 vvindun | . 129            | . 170 | vvielensteig | , 76      | VVürtzburg    |      |
| vvembding 65 vvildungen 87 vvindungen 87 vvindungen 87 vvindungen 88 vvindifehe Marck 61 vvinden 98 vvindifehe Marck 61 vvinden 98 vvindifehe Marck 61 vvindungen 98 vvindifehe Marck 61 vvindungen 98 vvindifehe Marck 61 vvindungen 98 vvindun | vvelvvari        | .128  | vvildbad     | . 73      |               |      |
| vvenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vvembding        | 65    | vvildungen   | 87        | 9             |      |
| vvenda, Kluß   186   vvilnah   167   Xamuen   413   Xantung   332   Vvenden   106. 125   vvinchefter   18   Xantung   332   Vverden   123   vvindan   171   Xantung   332   Xaoking   333   vverden   123   vvindan   171   Xarayes   333   Vverden   124   vvinden   71   Xativa   Xarayes   321   Vverden   126   Vvinchefter   18   Vvindan   171   Xativa   Xarayes   321   Vverden   18   Vvishaden   30   Xicoci   418   Vvishaden   30   Xicoci   418   Vverden   30   Vvishaden   332   Ximenche   479   Vvishaden   30   Vvishaden   332   Vverden   332   Vviden   332   Vverden   332   Vviden   332   Vviden   333   Ximenche   479   Vviden   334   Ximon   419   Vviden   318   Vviden   318   Vviden   319   V   |                  | 99    | vvilhelmsbu  | rg 70.116 | VV urtzen     |      |
| vvendenterin 113. 116         105. 125         vvinchefter         18         Xantung         332           vverden 106. 125         vvinchefter         18         Xantung         332           vverden 123         vvinchefter         18         Xaoking         333           vverden 123         vvinchefter         171         Xarayes         521           vvergeoturia         207         vvinsheim         71         Xativa         418           vverneland 169, 180         vvisbaden         86         Xicocu         418           vvernitz, Huff 70         8.11         vvisby         180         Ximonenche         470           vvernere, Huff 70         8.11         vvisigenftein         71         Ximonenche         470           vverleras         170         vvitenenche         186         Ximonenche         470           vverleras         170         vvitenenche         186         Ximonenche         470           vverleras         170         vvitenenche         186         Ximonenche         470           vverleras         170         vvitenenche         17         Tray         411         417           vvefteras         180         vvitenenche <t< td=""><td>vvenda, Flug</td><td>186</td><td>vvillach</td><td>61</td><td>Xamuen</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vvenda, Flug     | 186   | vvillach     | 61        | Xamuen        |      |
| vverdenden   100.   125   vvincheiter   18   vvincheiter   19   vvierter   19   vvincheiter   18   vvincheiter   18   vvincheiter   18   vvincheiter   18   vvincheiter   18   vvincheiter   18   vvincheiter   19   vvincheiter   100   vvincheiter   |                  |       |              |           |               |      |
| Verteen   123   Verindau   171   Xaoking   333   Verteen   98   Winterthur   30   Xarayes   521   Verteen   98   Winterthur   30   Xicocu   418   Verteen   413   Verteen   413   Verteen   414   Verteen   415   Verteen   416   Verteen   417   Verteen   418   Verteen   419   Verteen      | vvenden 106      | . 125 | vvinchester  | 18        | Xantung       |      |
| vvergeoturia 207 vvinsheim 71 vverle 98 winterthur 30 vverneland 169, 180 vvernigerode 104, 118 vvernitz, Huß 75 vverre, Huß 75 vverte, Huß 60, 95 vverte, Huß 60, 95 vvefteras 170 vvefterwind 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveft Sex 18 vvetter 84 vvetterau 86 vvetterau 86 vvetterau 86 vvettod 21 vvexiod 21 vvexiod 21 vvexiod 180 vvollin, Inf. vvexiod 180 vvollin, Inf. vvolluftufcy 190 vvolleture 180 vvollin, Inf. vvolluftufcy 190 vvolleture 180 vvollin 180 vvollin 180 vvolluftufcy 190 Zagatbay 337 vvolluftufcy 190 Zaire, Huß 198 Zaire, Huß 418 Valie 180 Vvolluftufcy 190 Zaire, Huß 418 Zaire, Huß 426 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vverben          | 123   | vvindau      | 171       | Xaoking       |      |
| Verele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 65    | vvindische M | larck 61  | Xarayes       |      |
| vverree         98 winterthur         30 Xicoch         418           vverreland 169, 180         vvipper 98, 16. 118         Xicoch         413           vvernicz, Huß         75         vvisbaden         86         Xienfif         332           vvernicz, Huß         75         vvisby         180         Xienoche         470           vverne, Huß         70         vviffenburg         71         Xienoche         419           vverleim         70         vviffenburg         71         Xienoche         419           vverleim         70         vviffenburg         71         Xienoche         419           vverleras         170         vviffenburg         71         Xienoche         419           vvefteras         170         vviffenburg         71         Xienoche         419           vvefteras         170         vviffenburg         71         Xienoch         413           vvefteras         180         vviffenburg         71         Xienoch         413           vvefteras         180         vviffenburg         110         Terack         278           vvefterbalen         93-97         vvefflitz         110         Torck         18 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |              |           |               |      |
| vverneand 10d, 180 vvibaden 86 vvernigerode 10d, 118 vvibaden 86 vvernitz, Hilf 70 83.11 vverteim 71 vverteim 71 vvefter, Fluß 60. 95 vviftenburg 71 vvefteras 170 vvefteras 170 vvefteramannland 72 vveftermannland 73 vvefterberg 190 vvefterbalea 93.97 vvefterau 180 vverter 84 vvetter 84 vvetter 84 vvetterau 86 vvetterau 86 vvetterau 86 vvetterau 87 vvetterau 86 vvetterau 86 vvetterau 87 vvetterau 88 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 88 vvetterau 86 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 87 vvetterau 88 vvetterau 88 vvetterau 88 vvetterau 87 vvetterau 88 vvetterau 88 vvetterau 89 vvetterau 89 vvetterau 89 vvetterau 89 vvetterau 89 vvetterau 80 vvette |                  |       |              | . 30      | Xicocu        |      |
| Vverlingstode 104   18   Vvisbaden   80   Xiemfi   332     Vverlingstode 104   18   Vvisby   180   Xiemenche   479     Vverlingstode 104   18   Vvisby   180   Xiemenche   479     Vverlingstode 105   Vvisby   180   Xiemenche   479     Vverlingstode 106   Vvisby   180   Xiemenche   419     Vverlingstode 106   Vvisione   186   Vvitenburg   186   Vvitenburg   197     Vverlingstode 107   Vvitenburg   197   Vvitenburg   197     Vverlingstode 108   Vvitenburg   197   Vvitenburg   197     Vverlingstode 108   Vvitenburg   197   Vvica   198     Vverlingstode 108   Vvitenburg   198   Vvitenburg   198     Vverlingstode 108   Vvitenburg   198   Vvitenburg   198     Vverlingstode 108   Vvitenburg   198   Vvitenburg   198     Vverlingstode 108   Vvitenburg   199   Vvitenburg   199     Vverlingstode 108   Vvitenburg   199   Vvitenburg   199     Vverlingstode 108   Vvitenburg   199   Vvitenburg   199     Vverlingstode 108   Vvitenburg   199   | vvermeland 169.  | 180   | vvipper 98.  |           |               |      |
| vverter, Fluß 75 vviforat vvolational vvolational vviforat vvolational vvolationa | vvernigerode 104 | . 118 | vvisbaden    |           |               |      |
| vverteer, filip 60. 95 vvefter, filip 60. 95 vvefteras vvefteras vvefteras vvefterannland vvefterervvick 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveftera vvefterau vvefterau vvetterau vvolga, filip vvetterau vvetterau vvolluftufcy vvetterau vvolluftufcy vvollu | vvernitz, Hug    | .75   | vvisby       | 180       | Ximenche      |      |
| vvefer, fluß 60. 95 vvitepfck 186 vvitepfck 186 vvitepfck 186 vvitepfck 186 vvitepfck 186 vvitenen 19 vvefteras 170 vvefteras 170 vvefterwick 180 vveft Gothland 180 vveft Gothland 180 vveft January 110 vveft Ja | vverre, Hlug70 8 | 3.11  |              |           |               |      |
| vvefteras 175 vvefteras 175 vvefteras 176 vvefterwick 186 vvittern 19 vvefterwick 186 vvefterwick 186 vvefterwick 186 vvefterbalea 186 vvefterbalea 93-97 vvefter 84 vvolau 132 vvolat 180 vvolffenbüttel 104 vvettera 84 vvolffenbüttel 104 vvettera 85 vvolga, filiff 195 vvexford 21 vvolga, filiff 195 vvexford 21 vvolgaft 22 vvollifterbierg 195 vvexford 21 vvolgaft 22 vvexford 21 vvolgaft 22 vvexford 21 vvolgaft 22 vvexford 21 vvolgaft 22 vvexford 21 vvollifterbierg 195 vvexford 21 vvolgaft 22 vvollifterbierg 195 vvexford 21 vvolgaft 22 Vvollifterbierg 195 vvexford 21 vvolgaft 22 Vvollifterbierg 195 vvollifterbierg 195 vvexford 21 vvolgaft 22 Vvollifterbierg 195 vvo | vvertheim        | 71    | vvissenburg  |           |               |      |
| vvefteras 170 vviehern 19 vvieher 19 vviehervick 180 vvefteroberg, un. 110 vveehense 93-97 vveehsex 18 vveetrer 84 vvoihenbüttel 104 vveetrau 86 vveetrau 86 vveetrau 86 vveetrau 87 vveetrau 88 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 88 vveetrau 87 vveetrau 88 vveetrau 87 vveetrau 88 vveetrau 87 vveetrau 88 vveetrau 88 vveetrau 88 vveetrau 86 vveetrau 87 vveetrau 86 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 87 vveetrau 87 vveet | rveier, Aink 60. |       |              |           |               |      |
| vvelteras         170         vvitern         19         Tay         418           vveltermannland         70         vvitlock         92         Tdzumi         418           vvelterwick         18c         vvitlock         123         Terack         278           vvelt Gothland         18c         vvitlock         123         Terack         278           vveltphalea         93-97         vvolau         332         Torck         16         9           vvelter         84         vvolffenbüttel         104         Torck         18         Torck         18           vvetzlar         87         vvolffenbüttel         104         Torck         18         Tvica         44           vvetzlar         87         vvolga, Fliff         195         Zadiers         168           vvexio         180         vvollin,Inf.         125         Zagyvva, Fliff         137           vviborg         187         vvolluftufcy         190         Zagyvva, Fliff         137           vvicht         18         vvolluftufcy         22         Vvolluftufcy         23         24         45           vvicht         18         vvolluftufcy         23 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>87</td><td>Xucar, Slug</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |              | 87        | Xucar, Slug   |      |
| vveitermannian 70 vviilich 92 Tazumi 418 vveetervick 180 vviiteok 123 Terack 278 vveete Gothland 180 vviiteoberg, un. 110 vveftphalea 93 97 vveeter 84 vvolau 132 Torck 18 vvetterau 86 vvolffenbüttel 104 vvetterau 86 vvolffenbüttel 104 vveetlar 87 vvolga, Jing 195 vvetzlar 87 vvolga, Jing 195 vvexford 21 vvolgaft 22 Zagerbay 168 vveitorg 187 vvolluftufcy 190 Zagyvva, Jing 137 vvicht 18 vvomie 168 Zaire, Jing 426 vvick 22 vvonfidel 69 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 179   | vvithern     | 19        | Yay           |      |
| 180   victicock   123   Terack   278   vveft Gothland   180   vvicteoberg, un. 110   Tefdenas   293   vveft Sex   18   vvoft   110   vvoft   120   vvoft   180   vvoft   104   vvoft   180   vvoft     |                  |       |              | 92        | Tdzumi        |      |
| Veelth Gottmand   186   Veelth   186   Veelth   186   Veelth   187   Veelth   1   |                  |       |              | 123       | Terack        |      |
| vvelta Sex         18         vvolau         132         Torck         18           vvetter         84         vvolfenbüttel         104         Tvica         44           vvetterau         86         vvolffenbüttel         104         Tvica         48           vvetterau         87         vvolga, filig         195         Zadiers         168           vvexford         21         vvolgaft         22         Zadiers         168           vvexio         180         vvollin,Inf.         125         Zagatbay         337           vvichitz         141         vvologda         199         Zaire, filig         458           vvicht         18         vvomfidel         69         114         426           69         114         462         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 180   | vvittenberg, | un. lio   | Tesdenas      |      |
| vvoltat         132 Jorck         18           vvetterau         86         vvolffenbüttel         104         Tvica         44           vvetterau         86         vvolffenbüttel         104         Tvica         44           vvetterau         87         vvolffenbüttel         105         Zabere         48t           vvexford         21         vvolgaft         22         Zadiers         168           vvexio         180         vvollin,Inf.         125         Zagatbay         337           vvichitz         141         vvologda         199         Zaire, Fluff         458           vvicht         18         vvomie         168         Zaire, Fluff         426           69.114         38 r 2         462         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 32             |       |              |           |               |      |
| vvetterau         86         vvolffsberg         61         Zabere         48t           vvetzlar         87         vvolga, filig         195         Zadiers         168           vvexford         21         vvolgaft         22         Laffe hilraim         498           vvexior         180         vvolloftufey         192         Zagatbay         337           zvichtz         141         vvologda         199         Zaine, flug         418           zvicht         18         vvomie         168         Zaire, flug         426           69.114         69.114         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |       |              |           |               |      |
| vvettlat         80 vvoltsberg         61 Zabere         48t           vvetzlar         87 vvolga, filtif         195         Zadiers         168           vvexford         21 vvolgaft         22 Zaffe hilraim         498           vvexio         180 vvollin, Inf.         125 Zagatbay         337           vvichtz         141 vvologda         199 Zagyvva, filtif         135           vvicht         18 vvomie         168 Zaire, filtif         418           vvicht         22 vvonfidel         69.114         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |              |           |               | -    |
| vvex.ford         21         vvolgast         195         Zadters         168           vvex.ford         180         vvolgast         22         Zaffe hilraim         498           vvex.ford         180         vvolluftufcy         109         Zagatbay         337           vvichtz         141         vvologda         199         Zaine, Flug         135           vvicht         18         vvomie         168         Zaire, Flug         458           vvick         22         vvonfidel         69.114         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |              |           |               |      |
| vexio         180 vvollin,Inf.         125 Zagatbay         337           vviborg         187 vvolluftufcy         109 Zagyvva, filig         137           vvichtz         141 vvologda         199 Zaine, filig         135           vvicht         18 vvomie         168 Zaire, filig         418           vvick         22 vvonfidel         69.114         462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |              |           | Zadiers       |      |
| vviborg 187 vvolluflufcy 199 Zagatbay 337 vviborg 187 vvolluflufcy 199 Zagyvva, Flug 135 vvicht 18 vvomie 168 Zaire, Flug 458 vvick 22 vvonfidel 69.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |              | 22        | Laffe hilraim | 408  |
| vvichitz 141 vvologda 199 Zaine, Fluß 135 vvicht 18 vvomie 168 Zaire, Fluß 426 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |       |              | 125       | Zagatbay      |      |
| vvicht 18 vvomie 168 Zaire, Fluß 426 vvick 22 vvonfidel 69.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |              | . 199     | Zagyvva, Hug  |      |
| vvick 22 vvonfidel 69.114 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |              | 199       | Zaine, Riuff  |      |
| 22 VVonider 09.114] 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ,              |       |              | 168       | Laire, Flug   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · ·              | 22 (  |              | 09.114    |               |      |
| Zam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       | nr:          | 3         |               | Zam- |

### Register über die Nahmen der Lander.

| Zambere     | 470     | Zern        | 000      | Zocotora     | a de  |
|-------------|---------|-------------|----------|--------------|-------|
| Zante       |         | Zerniso     |          |              | 500   |
| Zanzibar    |         |             |          |              | 166   |
|             |         | Beilenroda, |          |              | 135   |
| zarpana     |         | neStadt)    |          |              | 166   |
| Zarmar      |         | lande, ge   |          |              | 30    |
| 2ea         | 153 352 | Grafen 1    | on Reuß  | Zorbick.     | 113   |
| zeba        | 405     | juGras.     | 01000    | Zorge, Flug  | 119   |
| sechlie     |         | Zibbesee    | 384      | Zuchria      | 146   |
| zefala      | 481.483 |             |          | Zuenzia      | 446   |
| zegzeg '    |         | ziegenheim  |          | Zug          | .20   |
| zeila. Bluß |         | ziegenrûck  |          | Zürch        | \$ 29 |
| zeitz .     |         | zigide      |          | Zütphen      | 25    |
| zell        |         | zhientang,  |          | Zuttichau    | 132   |
| zeller bad  |         | ziadeck     |          | Zvveybriick  |       |
| zendernt,   |         |             |          |              | 82    |
| Senercine > | -       | ziriclee    |          | Zvvezena     | 120   |
| (           | ,       | zittau      |          | Zvvickau     | 112   |
| zenig       | 14      | zicte, Flug | IIO      | Zvvingenberg | 84    |
| zentha      | 135     | zitz ini    | 440, 446 | Zvvoll       | 26    |
| gerbft      | 140     | znaim       | 120      | Zvvorinck    | 143   |
| 1.          | 1   1   |             |          |              |       |

### ETDE des erffen Registers.



Zweytes



# Swentes Register

Einiger Merchwürdigfeiten.

21.

| A Dvocaten haben Mafquen vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A Alffen-Schlachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1 1 Uffen Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315      |
| Americi Vesputii Reifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311. 422 |
| Amphitheatrum seltsames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506      |
| Alleminier werden verdammet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35. 58   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26       |
| Alfbest Stein, daraus wird Leinewand gemachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 343      |
| Atnothuis Fisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569      |
| Audicorium von der Ratur gebildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187      |
| <b>3.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Bauchschneiben eine Familien Straffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421      |
| Baum: Blatter lebendige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Baum giebt einer Inful Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 514      |
| Bavianen feben ben Menfchen gleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488      |
| Begrabniß St. Petri und Ambrofii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 387      |
| Berg darauf eine Pfüße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35       |
| ein See A Se | July 5   |
| eine Salsanelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 498      |
| 4. Fluffe entspringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69       |
| boher 138. 149. 277. 421-440-488. 492. 494.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 521.536  |
| entstehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47       |
| Berg Feuerspeyender 36. 47. 210. 220. 371. 396. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.407   |
| 421. 487. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90:560   |
| Bergwercke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112. 134 |
| coldiothec 28.107 tot 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| coraut mus den prienter lanen ven lich schlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313      |
| Brucke breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129      |
| groffe Lating the state of the  | 319      |
| Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brucke   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ taut   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

## Register über die Merckwürdigkeiten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Berge hobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50. 289       |
| lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.145.232    |
| feltfame : (2) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285           |
| francke early fill the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67            |
| Brunnen brennender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.21         |
| darauf Del schwimmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88            |
| ber nur bes Rachts-fliesfet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 514           |
| ber nur im Junio flieffet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30            |
| farbet weisse Wolle schwars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 223           |
| giebt breperley Waffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101           |
| giffeiger - Company of the Party of the Part | 138           |
| poltert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101           |
| verschlucket alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 7          |
| verwandelt Holt in Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122. 138      |
| wunderbahrer & S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299. 353. 534 |
| Burger werden, feltfames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450           |
| Buffwege Japanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 422           |
| Butter nach ber Elle verkaufft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4             |
| €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Campher-Baum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 376           |
| Cantel aus einen Stuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132           |
| Capelle aus einem Marmor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236           |
| Charybdis verschlucket alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36            |
| Citronen beren Safft wie Scheibemaffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 320           |
| Coffee of the stollers of the said of the said of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264           |
| Coloffus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359: 42       |
| Columbi Reifen's State Columbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 503           |
| Corallen, wo fle wachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46            |
| Erocodille and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418           |
| Cunture, farce Ranbvögel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .518          |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.6          |
| Degen groffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Demant Mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73            |
| Dörffer Bohmikbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319           |
| Dorfunter der Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35            |
| Cho wiederholet vielmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000          |
| edo montyour biduin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

## Register über die Mercfwürdigkeiten?

|                                                         | Dere-             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Nr 5                                                    | 387               |
| Sabnen-Befechte                                         |                   |
| <b>5.</b>                                               | 241               |
| Bulbenes hauf                                           | -52E              |
| munderbahre                                             | 90<br><b>36</b>   |
| unvergleichliche                                        | 309               |
| unterirrdische                                          | 49                |
| groffe                                                  | 58.1 76           |
| Grotte berühmte                                         | 27                |
| Grafin gebiehret 363. Kinder                            | 9                 |
| = = lautet fich felbst 23. 63. 115. 1                   | 21, 200, 232, 333 |
| FD (                                                    | 430               |
| Garten Königlicher                                      | ां भारति हा अ     |
| Banfe machfen auf ben Baumen                            |                   |
| Si.                                                     | 117               |
| Fruchtbringende Gesellschafft gestifftet                | State and         |
| Wruchtbarteit Arnstades                                 | 559               |
| Friedens-Schluß ben der Tobacks: Pfeiffe                | 30                |
| Frauenzimmer Dart in Feinom (Raffhaff hloiken           | 333               |
| oben falt und unten beiß ift                            | 413               |
| Fing der alles verfteinert                              | 329               |
| Fleber-Maufe, fo groß wie junge Buner                   | 236               |
| Fischreiche See                                         | 529               |
| Fischmit vier Augen                                     | 579               |
| Wener-Burmer                                            | 36                |
| Feuerspepender Berg                                     | 196               |
| Festung wird von der in Beuteln jusammen getrigeworffen |                   |
| Restung mird non hor in Rouselle and                    | 107               |
| Felfen fellet einen Munch vor                           | 283               |
| Falbeit einheßlich Thier                                | 325               |
| For groffes                                             | 95. 107           |
| Callana Cal                                             | ,                 |
| Sporten Inegenoe                                        | 377               |
| Etephanten 458. Jagb Cyberen fliegende                  | 48i               |
|                                                         | 470               |
| Enborn                                                  | 491               |
| Ect Bogel                                               | 496               |
| (Gat. 02.5 a.d                                          |                   |

## Register über die Merdwürdigfeiten.

|                                                     | -      |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Heer = Straffe                                      | 139    |
| Bembde von Menschen = Gedarmen                      | 27     |
| Heracleti Geburthe Stadt                            | 235    |
| Herba Sensitiva                                     | 407    |
| Hermaphroditen                                      | 540    |
| Herodoti Geburthe: Stadt                            | 235    |
| Hobble: Baumanns                                    | 107    |
| brennende                                           | 209    |
| gifftige same                                       | 241    |
| groffe                                              | 67.10E |
| Hollander gefahrliche Reise                         | 212    |
| wollen teine Christen senn                          | 420    |
| Holk unter ber Erde Hulmen Vekommen                 | 21     |
| Sunde fangen Maufe 328                              | 101    |
| Pulloe langen waale 320                             |        |
| <b>3.</b>                                           |        |
| Indianischer Reigen-Baum                            | 392    |
| Insuln brennende                                    | 36     |
| neu entstandene                                     | 350    |
| schwimmende                                         | 23     |
| Errbene sehr grosse Topffe                          | 325    |
| Jungfrauen muffen nackend geben                     | 474    |
| ę.                                                  |        |
| 0,0                                                 | 376    |
| Raten fliegende fo viel als Rammern im Haufe        | 38     |
| Ressel grosser                                      | 238    |
| Reufe Caisca                                        | 120    |
| Rindbetterin 80jährige                              | 587    |
| fatt ihrer legen fich die Manner ins Bette          | -587   |
| Rinder muffen beprathen                             | . 315  |
|                                                     | 95.170 |
| merctwurbige                                        | 149    |
| Rlapper:Schlangen                                   | 521    |
| Aloster merchwürdiges                               | .9     |
| Prancfe merden and Meer geworffett                  | 321    |
| Rrebfe groffe fo einen Menfchen verschlucken tonnen | 311    |
| 12                                                  | Kugel= |

# Register über die Merdwürdigfeiten.

| Rugel-Fisch                         | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruge-Dochzeiten                     | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Labyrinth                           | 155, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lemnische Siegel: Erde              | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lichter aus Butter gemacht          | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nt.                                 | 6 :- 15 miles 6 25 miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manner febr ffarcte                 | Strate and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| geugen Rinder auf den Rauf          | 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| obne Barth darf in feinen Gaffbof b | leiben 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magellani Reisen                    | 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mabler: Academie                    | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Malabarische Buchdruckeren          | 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marcus Brodgen                      | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mastir : Baum                       | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mauer.lange                         | 150, 232, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von Elffenbein                      | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meer: Strudel verschlucket alles    | 36. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menschen mit Schwängen              | 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moschus. 3 bier                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mublifeine von der Ratur formiret   | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mume, Braunschweigisch Bier         | 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Winfcaten                           | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>N.</b>                           | 7(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magelein Baum                       | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Naphia                              | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nie Schang handelt zu Wasser        | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>D.</b> 7-1                       | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obeliseus aus Granat                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opffer feltsam                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orgel vortrestiche                  | - Ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P.                                  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papiermacheren Japanische           | I Deck of the Control |
| Baradies-Vogel                      | 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werlen-Fischeren                    | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Petersburg                          | 355.367.588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pfeffer : Staube                    | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Saucallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Porcellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Register über die Mercfwürdigkeiten.

| Porcellin aud Schnecken : Schalen                 | 555     |
|---------------------------------------------------|---------|
| Prieffer in Goldaten Sabit                        | 275     |
| = = muffen bie erfte Macht ben ber Braut folaffen | 313     |
| Pringen gestohlen                                 | 114     |
| <b>D.</b>                                         |         |
| Quelle Salt                                       | 104-163 |
| verwandelt Gifen in Rupffer                       | 138     |
| siedend beisse                                    | 440     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 110     |
| Ratbhauffed Inscription                           | TI2     |
| Riefen-Grab                                       | 434     |
| Riefen-Zahn groffer                               | 63.549  |
| Strefen Broffer                                   | 3 349   |
| Salamander .                                      | 460     |
| Salg-Bergwerde weltberuffenes                     | 164     |
| Sassassaum                                        | 581     |
| Saylayrage Saum                                   | 23.100  |
| Scammonium                                        | 25.100  |
| Sceleton grosses                                  | 104     |
| sceleton groffes                                  | 192     |
| Schaaffe mussen erschossen werden                 | 532     |
| Schiffarth gefährliche                            | 217     |
| Schiffe aus einem Rloß                            | 289     |
| Schild altes silbernes                            | 15      |
| Schild Rroten groffe                              | 490.496 |
| Splangen groffe                                   | 521     |
| = = Lang                                          | 313     |
| Schloß in Felfen gehauen                          | 107     |
| Scorpionen :                                      | 377     |
| Seegel-Rifth the Constitution of Personal         | 389     |
| See darinne man fischen und jagen fan             | 63      |
| versenget die Fischer Dete                        | 79      |
| wirfft alles aus                                  | . 129   |
| balt fo viel Infuln als Tage im Jahr              | 184     |
| ftehender raufchet                                | . 5     |
| Gened-Blatter                                     | 266     |
| Signenoe fiebet durch eine dice Saut              | - 551   |
| 8                                                 | Sonnen- |
| 777.2                                             |         |

## Register über die Mercfivurdigfeiten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Connen-Fisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389         |
| Stadt auf Pfablen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49          |
| Stadt in Stein verwandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 416         |
| Statua holkerne bewegliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17          |
| Stinchbimafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 460         |
| कार्य । विस्तर प्राचित्र १ सी १९६६ । १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Zamarinben Baum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Tauben verfeben der Postillion felle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 376         |
| Tanf Becken merchwurdige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 245         |
| Teuffels Burff Spiesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27          |
| Thurm aus wilden Thier-Ropffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 377         |
| aus Porcellan verfertiget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275         |
| arosser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 335         |
| ne boher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191         |
| (choner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67          |
| 90. Laternen-Thurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35          |
| Tobte nehmen ihrer Freunde fleinen Finger mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53          |
| Sodie werden am Fener gedorret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 438         |
| Triumph Bogen Romischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411         |
| Zuchmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 436         |
| Turnier berühmtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114         |
| Zurdische Moschee grosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119         |
| Tycho de Brahe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 432         |
| Ruger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181         |
| The same of the representation of the same | 377         |
| The state of the s |             |
| Uhr gehet langsamer als andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30          |
| = sebrschöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.129.183   |
| grant the state state of the st |             |
| Berrajan Reife 4-2 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 507         |
| Vesputii Reisen omusedito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 507         |
| Bielfraß ein schädlich Thier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Viglipugli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209         |
| Wogel Defter fpeifet man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 536         |
| Bogel fehr kleiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326         |
| <b>100.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,525        |
| Wallfischfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · · · · · · |
| Wallrogen groffe Meer- Munder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217         |
| Discourage analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214         |
| 31.521,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.559.561.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasser=     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1         |

### Register über die Merckwürdigkeiten.

| 36. 159.442 |
|-------------|
| , ,,,,,     |
| 411         |
| 214         |
| 224         |
|             |
| rannt 309   |
|             |
| 406         |
| 454         |
| 542         |
| . 9         |
| 389         |
| , ,,,,      |
|             |
| 454         |
| 431         |
|             |

### EUDE des andern Registers.



# Das Groß-Bergogthum Florent, Ital, Gran

Swar vor alters die Stadt Florent eine machtige Rebublic, in welcher die familie von Medices sich über andere bervor gethan, und darnach trachtete, die sie die herrschafft über selbige erhalten, dazu kam, weil sie zu Ende des XVI. seculi dem Papst Paulo V. eine grosse summe Gelbes dorgeschossen, und dieser das für selbige mit einem Königl. Litul von Extrurien bezahlen, der Rapser Maximilianus 11. aber durchaus keinen König in Italien leiden wolte, so wurde endlich ein Groß. Herbog daraus.

Unjego besiget dieses Groß Berhogihum Krafft des legten Friedens der Berhog von Lotharingen, weil er fein Berhogthum Lotharingen um des Friedens willen dem Ronig von Poblen Sta-

nislav abgetreten.

Es lieget um den Fluß Arno am Toscanischen Meere; oben stollet es an Burca und Modena, auf den andern Seiten ist es mit dem papst. Gebiethe umgeben. Dieses Herkogthum ist eines von den reichsten, sintemal ein Herkog jahriich 1800000. Ducasten Einkommens daraus hat. Es begreiffet drey Haupt Eradte, Kloreng, kisa und Siena, deren jede ihren besondern District hat.

und alfo treffen wir an dren Stude.

1. Das Florentinische Gebiethe, lat. ager florentinus, zur Reche ten. Darinnen : 1. Florens, die Haupt-Stadt am Fl. Arnowird von den Italiänern die Schöne genennet. Hier ist ein Erts-Bischum. Der Groß-Hersogl. Pallast, und Erts-Bischöffl. nebst andern sind von großen Kostbarkeiten. Mbier ist auch eine Universität, Runst-Cammer und schöne Bibliothequen, das Castell St. Johannis Baptistä kan die Stadt desendiren. 2) Arezzo, at. Aretium, eine wohlbewohnte Stadt, lieget auf einem Berge und hat einen Bischoff. 3) Pratalino, ist ein Lust-Jaus des Broß-Hersogs, welches mit allerhand Seltenheiten und Schönseiten angesullet ist, eine teutsche Meile von Klorens.

11. Das Pisanische Gebiethe lieget am Toscanischen Meere, arinnen: 1) Pisa, lat. Pisa, am Fl. Arno, wo er in die Gee ebet, ist eine sehr alte Stadt, und vor 500. Jahren eine freme und nächtige Republic gewesen, die aber nach und nach ihre Mache nd Ansehen verlohren. A. 1664. Ward hier ein Friede gestacht swischen den Papst und König in Franckreich. 2) Livor no,

#### Supplementa

lat. Liburous portus, ein guter See-Hafen, der mit Felfungen wohl verwahret ist, treitet gute Handlung, hat einen Ert. Bisschoff und Academie 3). Pistoja. eine weitläusfige Stadt in einem ebenen Ihale, gwischen den Plussen Ombrone und Stella. Es gephöret ein Territorium von vielen Dörssen dazu, und haben die Bloventiner zu erst in Sostana sich diese Stadt unterwürssig gemacht. 4) Volterra, eine der altesten von Italien mit, am Plus Era, dat einen Bischoss. Hier wird viel Salt gesotten, und in ihren Gebiethe wird Mabaster, Porphyr, Serpentin und Bitriol gegraben. 5) Prato, lat. pratum, eine kleine, aber starte Festung, Kayser Friedericus II. hat die Fortiscation-erbapet. 6) Borgo die S. Sepolchro, eine schöne und sesse Stadt, die zwar auf Pabstl. Gebiethe ltegt, gehöret aber hieher. 7) Piondino, ein guter Kasse.

111. Siena, lieget unten, hat vor diesen nach Spanien gehöres, so aber 1554. an den Groß-herbog ist verkauffet worden. Doch haben sich die Spanier etsiede Derter vorbedaten, die unter dem Rahmen Lostato delli præsidii vorkommen. Darinnen: 1) Siena, eine grosse und klniverstädt. 2) Chiusin lat. Cluswm, eine greinge, aber alte Stadt. 3) Pienza, eine kleine und seste Stadt. 4) Montalcino, lat. Mons Alcinus, lieget auf einem Berge und ist seste. 5) Betigliano, lat. Petillianum, eine sesse estadt. 6) Elda, eine kleine Insul Piombino gegen über. Darauf ist Cosmopolis, eine kleine Festung. Um diese Gegend giebts unterschiedliche kleine Insula Gorgona, Caparia, Pianosa, Formiche, Giglio, Gianuto, Insula de Hercule. Monta

Christo iff eine bobe Rlippe.

ad p. 88. num. IX. 7.
In bem Bezirch bes Stifftes Fulbe, ober in ben so genannten Buchonien, lieget das Umt. die Tann genannt: hat gegen Mittag das Würsburgische, gegen Morgen das Fulbische Umt Fischberg, und gegen Mitternacht das heßische auch andere Ritterschafftl. Derter. Das Städtgen Tann ist ein reinliches benen Frey her ren und gesammten herrn Gan-Erben dahier zuständig, dazu gehören Waldungen, höse und sich kelber, die zustämmen ein Umt ausmachen. Die herren schreiben sich von und zu der Tann, haben auch auswerts in der Pfals schone Güter: Sie sind Witglieder der Kapsel. Reichsfregen und odnmittelbaren Reichs, Ritteraschaft in Krancen Orths, Rhon, und Werra.

#### Supplementa?

pag. 107. Num. VII.

Bu bem BerBogthum Magbeburg gehoret ber Gaal, Rreif, barinnen: 1) Salle, lat, Hale Hermundorum ober Saxonum, lieget in einer fruchtbabren Begend an der Saale, mo fie mit der Bebra und Unftrut vereiniget ift bat ihren Urfprung von ben Calg-Quele len bekommen, und ift icon im gebenden Seculo bekannt gemefen. Die Galt. Quellen aber find viel alter. Denn im funffren Seculo fielen die Benden unter ihren Rurffen Wilmar gur Beit Raifers Theodofii bes Tungern in Teutschland ein, verjagten bie Hermunduren, fo ihren Gis gwiften der Gibe und Gaale hatten, wo Meiffen und ein Theil vom Boigtland liegen, und maffeten fich der Galts Quellen an, nahmen das bamabis daben erbaucte Dorff in Befis, und nenneten es nach ihrer Sprache Dobrebora, andere fagen, Do-Alf aber Rapfer Carl, ber Groffe genannt, diefelben A-806. delogirte, übergab er biefe Begend mit ben Quellen bem Chriffl. Bertog ju Gachfen Wittefind, und belehnete beffen Cobn, den jungern Bittetind mit ber Graffchafft Bettin, die ben Rabe men von diefen neuen Grafen befommen. Die Teurschen baueten bernach die Brnnnen, beren viere entdecfet worden,nehmlich : But-Sabr, Meteris, Teutfcher Born, (welches der beffe ift, beffen Baffer febr febnell berfus quillet,) und hackeborn, wo die Entdeckung ber Calb Quellen follen burch ein Schwein geschehen fenn. dem nun Rayfer Otto ber erffe bas Erts-Stifft in Magbeburg A. 965. geftifftet batte, febencete er biefe Galg. Berce bem Ergbi-Schoffe zu seiner Unterhaltung, und Ranfer Heinrich ber andere befraffrigte nicht nur diese Donacion, fondern vermebrete fie noch bagu mit ber neuerbaueten Stadt Salle und Burggraffthum Giebis benftein, welches ein weitlaufftiges Umt von feche Stadlein und 72. Dorffern in fich begriff, bem Ers Bifchoffe in Magdeburg Dagano, fo fein Cangler gewesen A. 1008. Die Stadt Salle aber tahm ihren Anfang A 081. und wurde von dem Griechischen BorteHAAD, die Gals Stadt, oder von den Sallen, das iff Suten, fo genennet. Die Ert Bischoffe waren balb barauf bebachte vie Stadt in Baum zu halten, und festen auf Giebichenffein ihre Burggraffen,u bernachihre Lande Saupt-Maffer A. 1136. entstund n Salle ein groffer Brand, in welchen faft die gante Stadt arge= rannt iff. Dach biefem bat die Stadt febr jugenommen, und iat Herhog Ernst zu Sachsen, welcher Ern - Bischoff zu Magde. urg und Administrator zu halberffabt gemesen A. 1479. ein 68 s Schlog

#### Supplementa.

Schlof, die Morigburg genannt, an die Saale erbauet, fo aber in ben Teutschen Rriegen febr ruiniret worben. Bertog Auguftus, letter Administrator; bat bernach die Reue Morisburg on einen Arm der Gaale erbauet, und einen Fürften Garten baneben angeles get, melches alles noch in guten Stande ift. Rach beffen Abfterben ift diefe Stadt nebit allen Dependencien,nach Innhalt bes Beffphas lifchen Friedens Schluffes an den Churfürffen von Brandenburg, ber bernach Ronig in Preuffen worden, abgetreten, welcher auch A. 1604. eine neue Univerficat, angeleget, und ber Ginmeihung ben 1. Julii in hober Berton bengewohnet, die von ihren Stiffter Friederi. ciana genennet wird. A.1698.ben 13. Julii battrof. A. H. France ben Grund zu dem berühmten Baifenhaufe in der Borffadt Glaucha an Salle legen laffen. A. 1702. ben 19. Septembr, ift bas Padagogium Regium vom Renige confirmiret worden. Auffer biefen find bas Lutberifche und Reformirte Gymnalium, wie auch bie ichonen Bibliochequen der Universität, des Rathe, und des Baifenhaufes febens murbig. Die Reformirten balten ihren Gottesbienft in der Dom-Rirchen : Die Enthergner, deren die meiffen, haben bie Stadt: Rirchen inne, als bie Marct : Rirche, biellriche Rirche, Die Moris Rirche, und in ben Borftabten, die Glauchifde und Reumarche Rivs chen. Die Juben baben auch eine Synagoge in Diefer Stadt.

2. Giebichenftein, ein altes Berg. Golog nicht weit von Salle an der Saale, welches in der Sifforie febr bekannt iff, von Ludavico II. bem Springer, welche Sifforie aber von etlichen Belehrten in 3weiffel gezogen wird. 3) Bettin, eine fleine Stadt an ber Saale, war vordiesem eine Graffchafft, und 4) Afehleben, liegen beube an der Gaale. 5) Lebeann, ein fleiner Ort nicht weit von Salle, wo eine Urt Beifbier gebrauet wird, fo febr gefund ift. 6) Der Beters Berg, ein altes ruinirtes Schloff, zwo Meilen von Salle, lieger auf einen runben Berge, und bat um fich eine groffe Gbene, Bor Zeiten ift ein Clofter, darzu ein weitlaufftiges Umt von feche Stadtlein und 72 Dorffer gehoreten, bafelbft erbauet gemefen, mels ches A. 1540. fecularifiret worden. A. 1567. gundete ein Better vom himmel die Gebaube an, davon ber Ruin noch vorhanden. Es wird ein Umt genennet. A. 1607; ift es von bem Saufe Sachfen an Brandenburg mit allen Pertinentien vor eine Gumme Gelbes

abgetreten worden.

p. 120. Ben dem Marggraffthum Lausit, find uber bie 6. Stabte in ber Ober-Laufis noch andre gute Stadtgen zu merchen.

#### Supplementa?

als 1) Ronigsbruck. 2) Hoyerswerde, 3) Mosck. 4) Reichenbach. 5) Rothenburg. 6) Bernstadtel. 7) Seidenberg. 8) Schænberg. 9) Margeisse, 10) Hirschfelda und Ostritz.

p. 131.3) Landeshur gegen Bohmen, bat eine evangelische Rivecte vermoge ber Alt. Ronnfiabtisch Convention erhalten, und iff

wegen des Leinwands Sandel befannt.

4) Grisfau ein fürstliches Geffifft, in einem luftigen Thal awis foen ben Bergen, und reiches Rlofter Ciftercienfer-Orbens.

5) Reichenbach eine mittelmäßige Stadt.

6) Petersvvaldau, ein prachtiges Feld: Schloß, gehört den Grasfen Prommnis von Sorau. Die herrschaffe ift durch ben Brannbi 1736. febr ruiniret worden. 8) Frepberg, benen Grafen von

Sochberg zuständig.

- p. 132, Sub. N. III. 1) Jauer die Saupt-Stadt, in einer fruchtsbaren und angenehmen Ebne, nach dem Riesen-Sebirge zu, hat vor der Stadt eine Evangelische Kirche und Schule, vermöge des Beschhälischen Friedens. In diesem Fürstenthum sind folgende Beichbild Stadte: 1) Sirschberg, iftzwar nicht groß, aber ein netter mohl gebauter Ort, und wegen der benachtbarten Barmen Bader bekannt, treibt gute Handlung, und hat vor der Stadt eine evangelische Schul und Kirche. Die darzu gehörigen kand-Stadte sind:
- a) Schönau, ein offnes Stadgen, hat von der vorbenfluffenden Ragbach Rugen, wenn fie aber austritt, nicht geringen Schasden.

b) Rupfferberg, liegt am Bober auf einer Bobe, bat ben Rabs

men von benen ehmalig vielen Rupffer-Gruben.

c) Kynak, war ehemals ein wohl befestigtes Berg-Schloß, dienete denen Land-Leuten in Krieges-Zeiten zur guten Retirade, ist aber durch Entzündung des Wetters gant ruiniret worden, die darzu gehörigen Dorstichasten machen eine ansehnliche Herre. schafte aus, welche dem Herrn Grasen von Schafgottsch, als istigen Ober-Ambts-Directori des Hertzugthums Ober-und Rieders Schlesiens, gehöret.

d) Kemniz, ein feines Schloß, nebft einem iconen Garten ; bem Graffen von Ticherotin geborig. Bar fonft das Stammt=

Sanf berer Grafen von Schaffgottic.

2) Lemberg ober lowenberg, war fonft eine feine Stadt ant Bober, megen ber Soff-Richterey, Fischerey am Bober, und So 1

wegen des ansehnlichen Schöppen-Stuhls bekannt, ift aber durch den dreußigjahrigen Arieg und andre Faralizeten dermassen wiret wiret worden, daß sie den Schaden noch nicht verwinden kan-

Die bargu geschlagnen Land Stabte find :

a) Greiffenberg, ein nahrhaffter Ort am Oveiß nahe an der Lausschichen Grange, treibt gute Handlung mit weiser Leinwand, hat in der Pfarr-Kirche das Begrabnis derer alten Grasen von Schaffgotich; nicht weit davon ist das Schloß Greiffen Stein, welches eine ausenliche herrschafft ist, dem Herrn Graffen von Schaffgotsch zustehet und nebst Kynast durch einen Haupt-Mann vegieret wird.

b) Friedeberg, ein gutes Stadchen am Queif.

c) Liebenthal, ift zwar geringe, aber wegen bes vortrefflichen Jungfrauen Rloffers Benedictiner Orbens bekommt. Die Aebetifin hat zugleich die Jurisdiction über die Gradt.

3) Lahn am Bober, iff vor einigen Jahren durch eine Feners. Brunft febr mit genommen worben. Der barum fluffende Bo-

ber thut offtere groffen Schaden.

4) Bunglau, am Bober, hat durch eine Feuers Brunft vor eisnigen Jahren groffen Schaben erlitten, die ftarche Paslage aus Schlessen nach Leipzig bringt dem Orthe gute Nahrung; das darinn befindliche Land-Städtchen ift, Naumburg am Queis, dem jungfraulichen Kloster daselbst geborig.

In diesem Weidbilde hat Nieder-Schlesten Die groffen Dals

ber, viel Steinbruche und Gifen Sammer.

p. 132, Sub. n. IV. Zum Jurstenthum liegnig geboren auch: 3) Parchyviz ein kleiner Ort an ber Katbach, ist ehemals ein fürftlich Liegnisischer Wittben Sitz gewesen. In der Borstadt ist die groffe Pfarr-Kirche. Daher bas Sprüchwort entstanden, wenn zu Barchwis die Leute in die Kirche geben sollen, so lauffen

fie zum Thor binaus.

4) Wahlstadt, ein March: Flecken, ift wegen ber blutigen Schlacht bekannt, welche die Spriftliche Armee unter der Anführung Henrici pfi 1242. von denen Tartarn erlitten; Es wird noch jabrlich allhier die Beschreibung bieser unglücklichen Schlache abgelesen.

5) Hayna, wird insgemein der fleine Sann genennet jum Un-

terschied des groffen Hayns in Deiffen.

6) Luben, ift ein febr alter Ort, liegt auf einem fruchtbaren Boten

#### Supplementa.

Boben und guter Ebne. In diesem Weichbild liegt Oslig bes bekannten Cafpar von Schwenchfelde Stamm-Rauf.

P. 132. Sub. n. V. Das Jurffenthum Brieg.

2) Olau,

3) Strehlen biefe Gegend herum ift fruchtbar an Rorn und Weißen.

4) Nimpsch.

5) Creusberg ift 1737. gans in die Afche geleget worden.

6) Pitschen. Es ift ehmals das Bigthum hieher verlegt gewesen, nachmals aber nach Breflau transferiret morden. Sub. n. VI. Gehoren ferner:

4) Conftadt und

5) Trebnitz, hat ein Jungfrauen Rloffer Ciftercienler-Orbens.
6) Maslau, ein Dorff, ohnweit Trebnitz, baselbst hat man in einem hugel viele Beybnische Tobten-Töpffe gesunden, die mit Afche und andern Sachen angefüllet gewesen, welche man bier und da als eine Raritzt auf die Bibliotheqven verschencket bat.

Sub. n. VIII. Beboret :

3) Frenfladt, in einem Thal, die Stadt hat vermöge ber Allte Rannstadtischen Tractaten vor der Stadt eine evangelische Rirate und Schule erhalten. Um diese Segend macht schones Obst, welches weit verführet wirb.

4) Gurau, eine Stadt, jenfeit ber Dder an benen Polnifchen

5) Grünberg, mit Weinbergen umgeben, beffen Wein aber

6) Boldwig.











